Subwig Anzengruber

## Dramaturgisches Biographie

×

Kunstverlag-Unton Schroll & EL in Wien



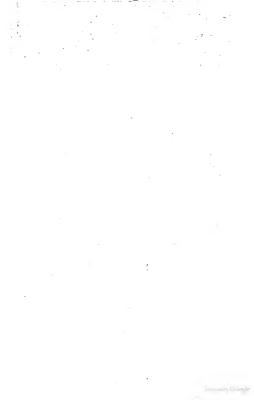

.

## Ludwig Anzengruber / Werfe 15. Band Dritter Seil

#### Lubwig Anzengrubers fämtliche Werte

Unter Mitwirtung von Karl Anzengruber herausgegeben von Rudolf Lagfe und Otto Rommel

> Rritifch burchgefebene Gefamtausgabe in 15 Banben

> > 15. Band, III. Teil



Runstverlag Anton Schroll & Co. Wien

### Schriften zum Theater

Serausgegeben von

Otto Rommel

# ONFO STATE UNIVERSELY



Runstverlag Anton Schroll & Co. Wien PG 2.43 A63 1921 V.15, H.3

Copyright 1922 by Aunstverlag Anton Schroll & Co., Wien Drud von Christoph Reiher's Sohne, Wien PRINTED IN AUSTRIA

#### 3nhalt süber fich

| 5119411545111491                                 |
|--------------------------------------------------|
| Gette                                            |
| Schriften zum Theater                            |
| Moralisches                                      |
| Der Chebruch auf ber Bühne                       |
| Der Tob auf ber Bühne                            |
| Pramaturgische Plaudereien                       |
| Bernhard Baumeifter                              |
| Louis Martinelli                                 |
| Theaterbriefe vom Soffanger Suber 93             |
| Biographie                                       |
| 3,                                               |
| Ludwig Anzengrubers Leben und Werke. Bon Otto    |
| Rommel                                           |
| Literaturangaben zur Biographie 456              |
| Anhang                                           |
| Tertfritifcher Unbang 471                        |
| Alphabetifche Berzeichniffe. Bon Otto Rommel und |
| Rudolf Latte.                                    |
| 1. Anzengrubers Werke 485                        |
| 2. Unzengrubere Personennamen:                   |
| a) Familiennamen 497                             |
| b) Berufs- und Bulgonamen 510                    |
| c) Bornamen                                      |
| 3. Angengrubers Ortsnamen                        |
| Wirtshausnamen                                   |
| 4. Berzeichnis ber von Angengruber und in ben    |
| Abhandlungen ber Berausgeber genannten           |
| Personennamen                                    |
| Nachwort ber Serausgeber                         |
| Inhaltsverzeichnis ber gefamten Ausgabe 565      |

#### Schriften jum Theater

#### Moralisches

Es ist doch etwas Eigentümliches um die sittliche Entrüstung, sie hat etwas gemein mit der vorseiten harmsofen Gemüstern glaubwürdig gemachten "Stimme des Vlutes". Diese "Stimme des Vlutes" machte nämlich oft — auf der Vühne und in Romanen — dem nichts ahnenden Vater die Rähe eines "natürlichen Kindes" tund; die sittliche Entrüstung solgt auch dersei die innatorischen Impulsen, und wissen, dam entrüsten wir uns gang gedörte.

Diese sittlichen Eingebungen haben leiber mit anderen Eingebungen das gemein, daß sie sich nicht fommandieren lassen, sie bleiben oft aus, wo sie zu erwarten wären, und brechen plöhlich an einer Stelle durch, wo sie sehr "unvermutet" wirten. Dieses unberechendare, Neussieder-seeartige Verlausen und Answellen sittlichen Gefühles hat unserem Zeitalter schon oft die Klage wegen sittlicher Seuchelei auf den hals geheht; Frau Klo wird jedenfalls darüber nach uns bei geschlossenen Türen berbandeln müssen.

Die Zensurbehörde findet 3. B. in irgendeinem Romane eine das sittliche Gefühl entruftende Schiberung und läft ben Roman konfiszieren, indessen

findet dieselbe Bebörde zulässig, daß Fräulein Hornischer oder Ulke oder andere Lieder singen, wie ... Pardon, ich hätte bald vergessen, daß sich derlet Liedertisel oder Strophen vor einem anständigen Leserkreis nicht wiedergeben lassen, ja, daß uns ein Abdrud solcher Podmes so strasbar erscheinen lassen könnte, wie den Herausgeber des gemaßregelten Komans.

Bielleicht sind diese Zeilen auch Beranlassung, daß einem oder dem andern anständigen Leser die sittliche Eingebung verläßt und er mit Gattin und Kind zur Hornischer oder Ulke oder anderen pilgert, natürlich nur, um sich zu überzeugen, "ob es denn wirklich so ara sei".

In feiner überreigten Phantafie das Monftröfeste erwartend, läft ihn dann das Gebotene gar nicht zur fittlichen Entruftung gelangen.

Es war doch weniger arg, als er fich's gedacht hat, und man muß doch wieder einmal bei Gelegen-heit hin, denn es ift doch ein rechter Spaß, wie fich "feine Alte" und seine "Alteste" genieren — und die Lieder sind doch so instruktiv — und er sist so seilg als "versluchter Kerl" daneben, der mehr weiß, als er sagen darf.

Es ift doch etwas Schönes um das Sittlichkeitsgefühl.

Bir begehen im gewöhnlichen Leben ober sehen mit allem Cleichmute Dinge geschehen, die uns, in Büchern besprochen, besungen ober auf der Bühne dargestellt, in Sochösen sittlicher Glut und Sie verwandeln. Uch ja, es ift etwas Schönes um das Sittlichkeitsgefühl.

Salb Wien hatte nichts Rlügeres zu tun gehabt, als fich über "Fernande" fittlich zu entrüften.

Mein lieber himmel, ich gestehe auch, mir hätte es mehr imponiert, wenn die zarfsühlende Fernande Herrn Bictorien Sardou gleich um das ganze Stüd gebracht und sich, um der Entebrung zu entgehen, unter die Räder eines Wagens geworsen hättel Wie rein hätten wir sie da weggetriegt. Über als sie es später "aus Reue" nacholen wollte, als der Ronssitt fertig war, wer konnte da noch das Gelingen des Internehmens wünschen? Höchstens persönliche Feinde Sardous oder Jauners, welche dem einen seine Santième, dem andern ein Effektstüd mithyönnten — oder etwa das moralische Publikum? Uch, das entrüsstet sich sittlick und . . . aing hinein.

Fernande hat es eben verpaßt, wie jedermann! Ich behaupte, jeder Mensch hat einmal einen Augenblid im Leben gehabt, wo er sich diette aufhängen sollen, es ist nicht denkbar, daß sich bei dem heutigen Fortschritte der Bisdung und der Kustur tein Ansabagu gefunden hätte, von der allgemeinen Erkenntnis der Erdärmlichkeit, des Daseins dis zu der speziellen eigenen Erdärmlichkeit, von dem Gestüble der Leere des Herzens dis hinunter zu dem der Leere des Magens.

Wie wenige aber haben's getan!

In Paris suchte vor kurzem ein junger Lebensmüder vergeblich in seinem Logis nach einem passenden Nagel und klemmte den Strick in die Türe des Nachbars ein, der dantbar dieses Geschent in seiner Eigenschaft akzeptierte und sich gleichfalls erhängte. Der eine tat es, um der Not, der andere um stene Geliebten, der er überdrüssig war, zu entgehen. So hatten sie sich in einem Stride versammelt, um der provisorischen .Regierung des Weltgetriebes zu opponieren, an dem einen Ende hing der Protess gegen den Hunger, an dem andern der gegen die Liebe.

Gewöhnlich vertagt man solche äußere Maßnahmen, in der stillen Hoffnung, daß sie später nicht mehr nötig sein werden.

Luck Fernande vertagte; wir können dem Dichter nicht bestreiten, daß das höchst natürlich ist und daß es im Gegenteile vernunstwörzig wäre, wenn er sie, die er uns schilbert als ein Mädchen, bei dem der Liedreiz vorherrscht, mit zierlichem Körperchen, dem die Repräsentation sehlt, mehr leisten ließe als manche große repräsentative Körperschaften.

Ad, es gibt ja genug Fernanden, wer kennt nicht eine ober die andere, manchem wandelt sie vielleicht zur Seite, nicht jede Alike hat das Geschid vor dem Meltan bewahrt, aber im alltäglichen Leden meidet man den Konslitt — und dennoch entrüstet sich das Publikum, über die Sittenlosigkeit oder über den Konslittt? Ich weiß es nicht, ih weiß es überhaupt nicht, über was sich das Publikum entrüstet.

Dasselbe Publikum sist boch in des musikalischen Satyrs Offenbach Operette "Blaubart" und entriftet sich nicht, und dies Operette — es sei erlaubt, jeder Prüderte gegenüber, hier derh zu sein — ist

das sittensosseit Machwert, das je dynischer Blöbsinn mit der blasierten Rassiniertenkt gusammen geächtete. Entschuldigung für jeden derd deutlichen Lusdruck, der nun hier sosgen muß; weit das P. T. Publikum nur den Blöbsinn, aber nicht die Linsittlichteit sehen wollte, so muß man sich dei der Jinweisung wohl deutslicher Begriffe und Wörter sür dieselben besleißen. Fürst Blaubart, "im ganzen Land od seiner Tugend bekannt", gedraucht der Reihe nach sechs Frauen, die sein Leid-Alchimise Popolant wohl dum Scheine tötet, in Wirklickeit aber "allein tröstet".

Die Königin Bobeche anderseits hat wieder eine Angahl Liebhaber, die König Bodeche zwar auch ihrirchten lassen will, die aber der Haushosmeister ebenso sinureich am Leben erhält, wie der Alchimist die Cheweiber seines Gebieters. Der Schluß ist bekannt, die von Blaubart "erledigten", von Popolani "getrösteten Gattinnen" werden mit den ehemaligen Liebhabern der Königin vereinigt. "Ist es so recht? tralala".

Nein! So ist es wohl nicht recht. Gebt gleiches Recht für alle, dulbet ihr diesen raffinierten Fabenschlag ber Schweinerei, dann habt ihr euch gegen keine der modernen Chebruchskomöbien mehr aufguhalten, dann habt ihr "Fernande" als sittliche Komöbie zu betrachten.

Ober waret ihr so naiv, daß euch erst gesagt werben muß, wie bobensos unsittlich bieser blaubärtige Operettenunsinn ist? O bann gehet hin und sernet Logit, lasset euern Geist im spanische Stiefeln einschnüren, hinket lieber auf geraden Wegen, als daß ihr auf krummen tanzt.

Das den Wienern fagen müssen, in einem Zeitalter, wo das "Wiener Extrablatt" den Standpunkt best gefunden Menschenverstandes "schlecht und recht" vertritt, oh, es ist betrilbend!

Ebenso betrübend ift es, ben Wienern sagen zu muffen, daß man oft von gewisser Seite jebe 3ofte perhorresziert und fie doch selbst in die Abertragungen frangofischer Produtte hineinarbeitet.

Es ist betrübend, sagen zu müssen, daß wir einerseits slunkern mit sittlichem Gesühle, daß wir aber jederzeit bereit sind, jede sittliche Ausschreitung in mehr als christlicher Nächstenliebe nach dem "Erträgnis" zu tarieren; wir verhöhnen nur die galanten Damen, nur die Volksmänner, nur die Spekulanten, die sich unter al pari "begeben" haben.

Was ist denn wohl unsittlich? Alles, was gegen die ethisch schöne Gesinnungs- und Handlungsweise des Menschen verstöht.

Diese Gesinnungs- und Handlungsweise muß wohl sehr ibeal gemeint sein, mag mancher schwache Sterbliche meinen, gewiß, aber Richtschur mit bie bleiben bei Beurteilung des Sittlichen; die Schwäche, die selbstverfennend außer ihren Schranten sich hält, mag milde beurteilt werden, die Rohbeit aber, die diese Schranken einreisen will, müssen wir verdammen können, über das Raffinement, das clownartig über diese Schranken seinen will, müssen wir erröten können!

Wir aber merfen die Schwachen und die Schlech-

ten in einen Topf, wir haben das Verdammen und Erröten verlernt, wir haben uns singerdid die Röte ber sittlichen Entrüstung ausgetragen, wir bleiben rot, wo wir erbleichen sollten.

Uch, es ift boch etwas Schones . . .

Nein, werte Zeitgenossen, die sittliche Entrüssung steht uns gar nicht schon an, wir haben eben den Mahstab für das Sittliche verloren.

#### Der Chebruch auf ber Bühne

Es gab Konflitte und Vorwürse, welche vorsorgtiche Regierungen auf der Bühne nicht zu berühren und nicht darzustellen erlaubten und welche auch das Publitum von früher als Ungriss aus "gebeiligte Institutionen und Gesüble" zurüdgewissen diette. Die Zeit öffnete den Zensoren sanglam die Faust und ebenso langsam dem Publitum die Köpse, etliche früher verpönte Konslitte wurden bühnensähig, und das war gut, das gab Unterbaltung sür das Publitum, Futter für die Oramatiter, neue Rollen sür die Schauspieler und Villen für die Dierstoren.

Mehr nicht!

Und um das zu erreichen, bedurfte es einer Zeit, wie die unsere, die wie eine Riesin himvogschreitet über das kleine Geschlecht, das sie vorfindet, einer Zeit, deren eherner Tritt sich selbst den Tauben bemerkdar machte, da er den Joden unter ihnen erschütterte Uch, und nichts mehr als Unterhaltung, Futter, neue Rollen und Villen! Die helle, auflohende Begeisterung brütete die Denunzianten . . . aus! Der redliche Wille zum besonnenen Kufbau wurde paralhssiert durch . . . Barnabasse und heuchler! Und die letzte Parole, die ausgegeben, "ehrliche getreue Arbeit", wird überschrien vom Schwindel

und einer Korruption, der jeder Handel ein gefundener ist.

Die Mehraahl hat Reihaus genommen vor der Zeit, statt in ihre Kampfreihe einzutreten; über Lausen, au Joden gerannt, mit fortgezerrt, zerfeht dem Gestrüppe, aus tausend Narden blutend und nicht eine ehrende Wunde am ganzen Leibe, liegen wir nun im Lazarette und bliden hinaus in die Landschaft, was uns von dem "Völlerfrühling", von der konstitutionellen "Feldarbeit", von dem neuen "Aufschwung" gedlieben! Alle Jlüten sind abgefressen dem Geziefer, die Ader unterwühlt, und alle Frucht dem Wasserbeit den Art. Aufsch den Jaelse dele und Ibeale muß herunter in den Kot, und wenn wir es gelegentlich bedürfen, so hosen wir es aus der Pfüße, da brauchen wir uns nur zu büden, nicht aufaussweichen.

Ein grauer Himmel spiegelt sich im Tümpel, um ben empfindsame Gänse schnattern und fromme Gänseriche waten. Der Ausbild ist nicht erfreulich, wir werden nicht so bald von unseren Verten erstehen. Die "geheiligten Institutionen und Gefühle" sind freilich auch übel weggetommen, aber es ist den beitigsten Institutionen und den allerheiligsten Gefühlen auch nicht besser ergangen. Und für all das sollen wir uns jest in den Spiegel sehen dürsen. Kein besonderes Vergnügen sür Kranke.

Rein Wunder, wenn wir uns nicht recht gefallen wollen. Es paffen uns die Lieber unferer Poeten nicht recht. Unfere Segira eignet sich zu keinem Helbengebicht, und kein neuer Glaube bebt damit an. Es paffen uns die Gestalten auf der Bühne nicht, es ist eine Zeit des Leidens, nicht des Jandelns hereingebrochen, und Leiden begeistert nicht, es macht nur, wie seine Schwester, die Not, erfinderisch.

Aber Neues wollten wir, und bas erfannen bie Franzofen.

Als die verschiedenen verpönten Konflitte freigegeben wurden, da dachten die deutschen Schrifteller, ich glaube, gar nichts. Nach Schillers Wort: "Alber, ich ditte dich, Freund, was kann Großes durch sie dem geschent?" sand Großes durch sie dem geschenden?" sanden sie die Mifere wohl um isperabel? Was sollten sie machen mit den Gedilbeten? Das waren lauter untsormen Menschen mit untsormen Gefühlen und Neigungen, und eine "Naturgeschichte der Gesellschaft" läßt sich nicht gut zur dramatischen Zearbeitung an. Und tiefer griff auch der tiefstinnige Deutsche nicht.

Es kam ihm keine Ahnung, daß sich der Bann alles Uniformen auf der Bihre brechen lasse, daß in dem Neisenschaften Gerzens- und Gemütsfragen, daß in dem Lichte der hohen und ewigen Fragen der Menschheit die Beleuchtung mannigsaltiges Leben in das Bild bringe, daß er hinansteigen und hoch über den schweigenden schlemben Kälern die Bergseuer der Zeit angünden solle, damit es bei deren leuchtendem Scheine da unten lebendig werde.

Das war allerdings etwas viel verlangt, desto leichter machten sich's die praktischen Franzosen, die suchten nach, ob denn der Miser wirklich nichts Großes (gleichbedeutend mit "Effettvolles") begegnen könne, und tamen auf ben Ehebruch.

Der Chebruch ift awar alt, vielleicht ift er gerade einen Tag alter als die Che, er ift auch nicht neu auf ber Bubne. Er batte feinen tragifchen und tomifchen Ausgang; a. 3. in Souwalds "Leuchtturm" nahm die Gache einen tragifchen Berlauf, ber von Borne febr eingebend gewürdigt murbe. Berichiedene Luftspiele Rogebues und anderer, wo wir immer bie von einem Liebespärchen geprellten, verliebten Alten febr aufdringlich als "Bormunder" bezeichnet finden, tommen mir auch wie vertappte Chebruchstomodien vor; die Auffaffung berfelben war eben je nach Temperament und genoffener Ergiebung verschieden, ben Erfahrenen blingelte ber Autor verftandnisinnia zu, auf bem Zettel eine fleine Rorrettur vorzunehmen, und ftatt "feine Mündel" "feine Frau" ju lefen, und die Unverborbenen konnten fo naiv bleiben, als fie es eben maren, bas Luftfviel ober ber Schwant verlor nichts babei.

Also der Chebruch ist auch auf der Bühne nicht mehr neu. Noch au Kobselues Zeiten war es ein tomischer Essett, wenn so ein Zürgerterl aum Jahnrei wurde, dastir sorgte der ständliche Vorzug derer, die die meisten dazu machen. In höheren Kreisen kam nichts aus. Bleiben also nur noch Shebrüche in gebundener Sprache und einzelne profaische Fälle. Neu ist sohin der Ehebruch mit Keinbliraerkichem oder salonkäbiem Anstrich.

Das ift bas Große, bas ber Mifere begegnen

tann! Bas für Bilber, aus Natur und Belt genommen, follen fie erschüttern? Der Tobesaang ber Selben, ber Untergang, Die Wiebergeburt von Bölfern und Staaten, bas Martprertum ber Beisbeit burd die Corbeit, ber Ebrlichkeit burch bie Berlogenheit, ber Schönheit burch bie geschminkte. wattierte Saklichkeit? Ach, bas baben wir ja alle alles miterlebt und erschüttert bat manches bavon. Die Rurfe, Die fteben wieder aar nicht übel, bas andere find wir aufrieben. Rein unauslöschliches Belächter bat bie ausbundiaften Narren binmeagescheucht vom usurvierten Plate, wir bleiben ernft. obwohl wir wuften, daß das unfere Davierrente bruden fonnte, ober machte une bas erft ernft? Wenn ber Gobn befraubiert, fo ift er auf Reifen gegangen. wenn die Sochter fällt, fo gebt fie aufs Land aur Erbolung, wenn die Armut brobt, fo macht man Ronfurs - aber, wenn bas Weib mit einem andern, wie im Shatefpeare gefdrieben ftebt, bas Tier mit amei Ruden macht, ab, bas "tann ber Bebnte nit leiben", bas padt.

Da sitzen sie unten, die mit und ohne Grund Eisersuchtigen im Parterre und sehen erregt nach den "eine sehr Keine Welt bedeutenden Brettern" und machen gute Vorsätze "für den Fall", nehmen sich vor, den Nebenbuhser zu idten, der Frau zu verzeihen, oder umgekehrt, — sie zu idten und sich zu idten, — ihn zu idten und sie zu idten — mein Gott, diesem Mordried kann in allen möglichen Abwandlungsarten Genüge geleistet werden. Ulso in solchen Mordvelkinationen unten siehen oder

ahnungslos neben der Frau zu sitzen, die ein junger Mensch aus der Loge sehr "terrainbekannt" beoperngudert, das ist pikant, das ist aufregend!

Der Dichter muß und nehmen, wir wir sind, er muß und die Helbin — schon des Stüdes wegen — nicht widerlich machen, also schiebt er auch immer etwas Schuld dem andern Teile in die Tasche und vartiert auch nach der Mordbeffination "töte sie", "töte ihn", "töte dich", "töte es" den Ausgang seiner Stüde.

Das bat die "Mifere" wohl anfanas unterhalten und gerührt, bas einfache Dargeftelltwerben auf ber Bubne bat ihr wie eine Abfolution ihrer Gunben gefdienen. Aber von allen diefen Chebrüchen ift nicht einer ein Musfluß ber bamonenbaften Bemalt. mit ber bie Leibenschaften bas Berg bes Menichen anfaffen, verberben und hohnlachend gerreifen, die Liebesaöttin diefer Gunder famt und fondere ift das, was uns um das Erfaffen unferer Zeit gebracht bat. Die Selben erliegen feinem Befchid, fie geben in ibrer & d m a d e unter, und bas ift es aulest, mas felbft die "Mifere" nicht mehr boren will, es ift ebenso ermübend, wie es wenig schmeichelhaft ist, fich Taa für Taa einen erbarmlichen Schwächling nennen zu laffen, und damit bort auch ber Befchmad an ber "bargeftellten" Gunbe auf.

O laft fie nicht wieder zurüdfinken in Apathie, zündet die Bergfeuer an, daß es lebendig werde unten im Sale.

#### Der Cod auf ber Bühne

Es war eine Zeit, da war die Bühne nur mit Teppichen ausgeschlagen, aber je nach den Szenen, die sich davor abspielten, besorgte die Phantasie der damasigen Zuschauer die Desvationsmalerei, sie besorgte auch die regere Teilnahme an der Handlung des Stisses und das Eingehen auf die einzelnen Charattere desselben, von der leidenschaftlichen Parteinahme sur den Hohen bis herad zur ungestimen Misbilligung des Bösewichts, der oft gar bescheden einer allzu lebhaften Anertennung seines natürlichen Spieles durch ein Hilbs.

Detorationsmaler dürften sich wohl etwas vornehm über diese primitiven Justande aussprechen, aber Direttoren, Dichter und Schauspieler mögen ihre Kollegen von damals beneiden, welchen eine so reiche Dotation aus dem Schahe der Phantasie ihrer Theaterbesucher zufiel, während heutzutage Direttor, Dichter und Schauspieler alles aus eigenem bestreiten sollen, weil das Publikum "blasser" ist.

Damals mochte es geschehen, daß die Juschauer dem Schauspieler ernstilich zürnten, der durch irgend eine Ungeschildlichkeit den Ernst der Situation störte und damit oft den Erfolg des gangen Stüdes in Frage stellte; heutzutage lacht das Publikum und dankt es oft dem Darsteller, daß er ihm ein Pförchen geöffnet, durch das es dem manchmal gar steisen Ernste des gestrengen Autors entwischen kann. Heutzutage will die Phantasie erst angeregt, dann geleitet und gesührt werden, sie will nicht mehr unbedingt mittun, sie hat eine Wenge Vorbehalte und dadurch werden die Grenzen des auf der Bilhne Darstellbaren immer enger.

Welche Unhäufung von Greueln vormals einem Tragöbiendichter erlaubt war, kann Spakespearen, Titus Andronicus" bezeugen, abgesehen von einzelnen Furchtbarkeiten, wie sie in anderen Stüden vorkamen, etwa die Vlendung Glosters im "Lear" mit ihrer haarsträubenden Ausmalung: "Halte einer den Stuhl, auf deine Augen sehe ich den Fuß, — Heraus, du schnöder Gallert! — Ich hole Flachs und Eiweiß, es auf sein blutiges Gesicht du legen."

Das durfte damals gewagt werden, jedem Zuschauer taten dabei seine eigenen Augen web, er hatte das unangenehme Gesübl, das wir heutzutage noch empfinden, wenn ein Mediziner uns recht anschaulich von einer geschehenen Amputation, Exstirpation und dergleichen erzählt; der Teil, der an dem fremden Körper ein solches Schisfal ersuhr, vibrtert verwandstsgaftlich in unserem Organismus nach, aber auf der Bühne darf derlei nicht mehr geboten werden, seit das grussige Kopfabschneiden zum Paradestüdchen der Wirtshausdostos heradgesunken ist.

Man fann biefe Ubneigung bes Dublifums gegen berlei grelle Bilber nicht übelnehmen, es liegt eine Läuterung bes Gefcmades barin; boch beingichtet man auch eben biefes Dublifum ber Frivolität, ber Abneigung gegen all und jeben Ernft. Bielleicht auch ba mit Unrecht, benn mas ben Befchmad nach ber tomifden Richtung bin anlangt, fo mar bas Dublifum von bamals gewiß nicht tugendlicher, wenn auch etwas aufrichtiger, es bat feine Dofis 3meibeutigfeiten nicht erft in Oblaten eingeschlagen verlanat; baf bie Maffe bes Dublitums überhaupt, um es trivial ausaubruden, lieber, um au lachen, in bas Theater gebt, als bak fie an bem Ernften und Erbabenen fich erbaut, bas bat mobl, abaefeben babon, baf bas Lachen eine ber angenehmften Ericutterungen, einesteils in bem mirtlichen Bedurf. niffe nach Erbeiterung feinen Grund und andernteils in ber boberen Wertung bes Ernftes; man will beutzutage nicht mehr landläufig erschüttert werben, man will feine Befühle, Empfindungen und Eranen nur um bas mabrhaft Sobe und Erareifende aufwenden, und mas eben biefen Ernft, wie er unferen Beiten au Befichte ftebt, betrifft, fo burfte berfelbe nur in vereinzelten Sallen aeboten worben fein; aber bafür fonnen auch bie Dichter nicht, fie mußten fich eben an bie gegebenen Mufter anlehnen, es ift alfo bor allen Dingen notwendig, bas nunmehr ichlechterbings Undarftellbare au vermeiden. Es ift nicht möglich, beutautage, wie oben berührt, jum Beifpiel einer Derfon auf ber Bubne bie Mugen ausreifen gu laffen, gut gemacht wäre es ein dem Ernste, der Wirbe der Kunst nicht entsprechendes Taschenspielerstücken, stilvoll gegeben, das heiht so gemacht, daß selbst der letzte Galeriedesucher merkt: so arg wird es doch nicht, als sich die da unten anstellen, — dürste es wohl einen ganz anderen Eindrud als den beabsichtigten machen.

Die Warnung vor berartigen Wagnissen gehört nun freitich zu den gutgemeinten Iberfülstetten, nur ein noch ungelentes, gärendes Talent könnte auf derlei verfallen, tein Schauspieler würde sich gur Darstellung versiehen und jeder Direktor einsach die betrefsende Stelle ausmerzen; damit stehen wir aber noch lange nicht an der Grenze des Darstellbaren.

Wenn in senen guten alten Zeiten eine Person in einem Trauerspiele, nachdem sie hand an sich selbst gelegt, ober nach irgend einer lebensgefährlichen Bedrohung, war diese nun gehauen oder gestochen, hinfiel wie ein Stild Hosa, so war es ein tilles übereinsommen, daß besagte Person für tot zu erachten sei, und es brauchte dazu nicht einmas ihrer hingehauchten Versicherung: "Ich sterbel" oder den Totenbeschauschret der Umstehenden: "Er ist tot!"

Es verridte die Grundstimmung der damaligen Zuschauer gar nicht, wenn nach der Unlage eines Stüdes ein Oritteil der handelnden Personen vorm heutigen Abgetan werden mußte; unsern heutigen Publikum gegenüber ist unbedingt derlei abzuraten, denn es derstößt dies gegen eine der

Sauptregeln ber modernen ernsten, dramatischen Muse, ein einmal gebrauchtes Motiv, einen einmal benüsten Effekt nicht zu wiederholen. Was in bieser Sinsicht bem Komiter recht ist, ist für den Tragifer nichts weniger als billig, sondern kann ibm febr teuer zu steben kommen.

Benem guten alten Ubereintommen für Gingelober Bruppenmorbe ftanb ein anderes auch für Maffenabichlachtungen gur Geite . . . Schlachten tamen baufig vor auf ben Brettern, welche bie Welt bedeuten, und batten baber leider auch noch beutautage volle Darftellungsberechtigung. burfte bier ber Runft anguraten fein, mit autem Beifpiele poranaugeben und bie Statiften abaurüften. Man mar es allerdings einmal aufrieden. wenn bie Romparfen fich mader berumfdlugen, bie Felbberrn fich mit ihren Schildern anrannten und ber Boben fich mit malerifchen Gruppen "Gefallener" bebedte: Die Partei, melde geffegt batte. ließ bas Publifum auch nicht lange im Unflaren über bas gefebene Schlachtgemalbe, benn fie fagte es fein beutlich, fie babe geffegt! - Gine noch fo gefdidt arrangierte Befechtsfzene vermag uns nicht mehr in Aufregung ju feten; fein Golbat, ber irgend eine Aftion mitgemacht, wird ausrufen tonnen: Ja, ja, gerade fo mar es bort ober ba, wo ich babei mar! Reine Erinnerung wird ihn anfaffen an jene Furie bes Rampfes, Die Tochter ber bleichen Furcht und bes Gelbfterhaltungstriebes, bie ibn bamale binrift. Sinfällig find beibe Abereinkommen, nicht weil wir weniger, nein, weil wir mehr Phantasie haben als unsere Altvordern; aber sie ist realistischer geartet und darum sind alle einschlägen Gorsübrungen immer gesährlich sie ein Bert und nur mit äußerster Vorsicht anzuwenden, weil eben das reinliche Morden und Schlachten auf der Bühne in zu grassen Gegensahe mit dem Entsehlichen, dem unflätig Grauenhassen der Wirtlichseitsteht, um einen der lehteren entsprechenden Eindrud auf uns zu machen.

Nicht einmal ein Schlachtfeld nach geschlagenem Kampse tönnen wir auf die Wühne bringen. Es sie nicht möglich, Leichenhausen, aus denen wirr die staren Arme und Veine herausragen, aufzufürmen, nicht möglich, dem Auge das unter diesen Soten begrabene, zertretene, zerrissene, aber noch atmende, zudende Leben zu zeigen, es ist unmöglich, dem Dialog der siegreichen Führer jene Begleitung zu geden, die er in Wirklichteit hat, senen aus kaufend winmernhen, söhnenden und ausschlichtein Auford des Jammers, wie er über das weite Blachseld streicht — o, sönnte man das, es wäre mehr damit getan als mit allen Predigten der Friedensäpossell!

Damit sei nicht gesagt, daß das Gebot: "Du sollst micht tötent" auch auf der Bühne unumschrätze Geltung haben soll; durch die Bühne soll ja eben das Leben wiedergespiegelt werden, und in demselben haben ja bekanntlich alle göttlichen und auch menschlichen Gesehe nur rekative Gelkung von kall zu Fall; wer möchte auch einem Autor Mord und Solfchlag übelnehmen, wenn etwa gerade ein

2.

Kollege durch die Misachtung des Gebotes: "Du sollig nicht begehren beines Nächsten hausfraul" Ertumphe feiert! Das sei aber hier zu konstatueren ersaubt, daß nach der heutigen Geschmackstichtung das reinliche Morden und Schlachten hart an der Grenze des Darstellbaren sieht und daher derlei Vorsührungen nur mit besonderer Vorsicht zu gescheben bätten.

Das Publitum von bamals fand es nicht bedentlich, wenn in einem Trauerfpiele jeder Aft fein Opfer forberte, und wenn por feinen Augen Die Leiche Cafare einen balben Uft lang auf ber Ggene liegen blieb; einem modernen Autor burfte bagegen au raten fein, bausbalterifcher mit ben banbelnden Derfonen feines Studes umaugeben, blutige Saten rafch gefcheben zu laffen und ebenfo rafd bas Bild bem Muge bes Bufdauers au entgieben, benn wie bemertt, bas Dublitum von beutautage hat eine realistisch regere Phantafie wie jenes von bagumal; verloren bat baber jener Autor, ber fich vergift, ein berartiges Bild au lange fteben läßt und immer erörtert, als wollte er eben ber Phantafie feiner Bufdauer gar nichts überlaffen, gewonnen bat aber jener, welcher rafc und mit vollen Afforden ichlieft und auf das Ausklingen in ben Bemütern feines Auditoriums rechnet. Der Unbeholfenbeit, die nicht mit rafchem Griffe abbrechen tann, wo ber Effett nicht mehr au überbieten ift und beim Fortspinnen ber Sandlung nur die Reaftion gegen die Aufregung eintreten muß, verbantt manche tüchtige Urbeit eine laue Aufnahme, mahrend gerade durch jene Schlagfertigkeit manch mittelmäßiges Produkt zur Uberschähung fich binanschwindelt.

Run fei noch eine Schlufbemertung geftattet; ein aufmertfam lefender Sorer biefer gebrudten Dlauberei - hoffentlich findet fich boch ein ober der andere - fonnte etwa vermeinen, er babe mich über logifcher Begriffsverwirrung ertappt, indem ich eingange biefer Auseinanderfegung fagte, Die Phantafie bes bergeitigen Publitums wolle erft angeregt, bann geleitet und geführt werben, und ient aum Soluffe mit bem auten Rat angerudt fomme, fie frei laufen zu laffen. Aber ich vermabre mich bagegen, bier in einen Widerfpruch geraten au fein: Die Phantafie bes naiven vorzeitigen Dublifums bedurfte feiner Leitung, fie ging eben beinahe auf alle bichterifchen Borausfehungen, auf alle, auch primitiven bubnlichen Bebelfe gern und willig ein; daß bas bei ben bermaligen Theaterbefuchern nicht mehr ber Rall fei, bas bat mobl mancher Autor ichaubernd felbft erlebt und leiber mar es auch in ben Zeitungeblättern au lefen. Aber eben in bem Unregen, Leiten und Gubren ber Dhantafie bes Bufchquere bis au bem Duntte, mo fie, gang im Banne ber gegebenen Borausfehungen. freiwillig fich als Arbeitstraft bem Dichter gur Seite ftellt und ihm ermöglicht, bobe und bochfte Mufgaben gu lofen, in biefer Führung, eigentlich Beftridung, liegen alle Zielpuntte ber mobernen bramatifden Runft.

#### Dramaturgische Plaudereien

(Die zeitgenöffische Richtung bramatifcher Runft.)

#### I.

Ein Geheinnis, das feines dielben darf. — Die zeitgenöffisch Richtung braumatischer Runft in Frantreich, - Einwirfungen auf deutsche Produzenten. — Die zeitgenöfsische Richtung germanischer Meister, durch die Leistungen Biornsons, Ibsens und Moldech nabezeisest. — Molbech Mutterliuse und Ring des Poderaes.

Trühere Literaturen gaben stets ein mehr ober minder genaues Vis der Tage, in welchen ihre Werke entstanden; alles Denken, Sinnen und Trachten, aller Verstand, alle Weisheit und Erkenntnis, all das, was ihre Zeit bewegte und bewegen sonnte, kurz, alle Erfahrung, die der Wenschen aur gegebenen Frist auf Erden machen konnte, sand ihren Ausdruck in Horm und Gehalt, in Humor und Ernst, in Lust und Leid, und bei dramatischer Gestaltung trat die Signatur der Zeit in Charatteren, Konflisten und Motiven um so schäfter zu Tage.

Unders bei der zeitgenöffischen Literatur. Auf allen Gedieten des Wissens zeigt sich ein gewaltiger drängender und treibender Fortschritt, ein Aufdeden von leitenden Fäden im Reiche des Erfennens, Entdedens und Erfindens, deren Endpunkte, wie wir mit freudiger Uhnung eingestehen, silt uns gar nicht abgusehen sind. Jur um auf Greifsten.

bares hinzuweifen: welche Rolle im Sausbalte fünftiger Erbenbewohner wird bem elettrifchen Strome vorbehalten fein? Belche fogialen Ummalaungen merben die Ideen Darwing, perfolgt und geläutert, berangwingen? Gin Blid ift uns in eine verheifungereiche Bufunft geftattet, und wunderbare Runde, Die an bas Licht geschaufelt werden, permitteln und mit einer Rlarbeit, die bis in bas Rleinite uralte Menidengeschichte por bas Muge bringt, die Bergangenheit, Und die Gegenwart? Unfere Beit ftebt an gewaltigen, weltgeschichtlichen Ereigniffen gewiß feiner anderen nach; vor unferen Mugen gerfplittern alte Reiche und neue Staaten erfteben, ber Rampf für Gewiffensfreiheit gegen jeden Glaubensamang wird mit ben ichneibigften Waffen geführt und die Sumanität, die den Schwerpuntt burchaus nicht auf fromme Untätiakeit. fondern geradezu auf die Werktätigkeit legt, wird als das Evangelium der Zufunft gepredigt; boch all die treibenben, leitenben, bewegenden Ideen tommen auf unferen Bubnen au feinem Musbrude. fein "gefpielter" Beitgenoffe laft viel von ber Beit merfen, in ber mir leben.

Wo ist heutzutage der Meister tragischer Kunst, der uns die in die Tiefen der Seele erschüttert durch Beranschaulichung fremden, gewaltigen Schickals, die er diese in das Allgemein-Menschliche auflöse, wo zuleht Schuld und Leben, Sühne und Tod gleichbedeutend erscheinen und uns senertiefe, ergebungsvolle Seelensfriede überkömmt, in welchem wir, vor das Verbängnis des Seins ge-

stellt, mit keiner Wimper zuden, aber dem Teile, den wir daran haben, dem Leben, unst überlegen stüllen, dem allezeit der Mensch und nur er allein, Inhalt gegeben hat und wir — wir selbst — ihm noch heute geben!

Wo ist der Meister komischer Muse, der Schalk, der auf beiden Achseln trägt und uns heute über die Wichtsteltet und morgen über die Nichtsteltet des Tebens lachen macht, den stets die Kontrasse tiebeln awischen einem großen Aufvand von Mitteln und erdarmlichen Ergednissen, zwischen heller Eindslüdung und grauer Wirklichkeit, sowie umgekehrt, mag er nun dies Kontrasse zwischen Natur und Welt, Staat und Gesellschaft oder dem Wollen und Müssen des einzelnen sich abspielen lassen.

Man weiß von keinem der beiben. Es ist kein Geheimnis, und wäre es eines, so durste es keines bleiben, es muß gesagt werden, wir hab en keine Bühn e. Aber seien wir nicht voreilig, sehen wir näher zu! Hätten wir etwa doch eine? Dann besto schlimmer!

Wenden wir uns vorerst zu den Meistern zeitgenössischer dramatischer Dichtung, zu den Franzosen; zum wenigsten, was die Mache anlangt, dürfte es schwer halten, ihnen die Meisterschaft zu bestreiten. über die Wahl der Stosse, die ihnen beliedt, ließe sich allensalls streiten, und das ist auch geschen, denn die ununterbrochene Lusseinandersolge von Ehebruchsbramen und Deminnodetomödien und Deminnobedramen und Sebruchskomödien hat die Nachdarn germanischer Rasse itubig gemacht. Germane und Romane sind eben in besem, wie nöch in anderen Puntten, uneins; nicht, daß etwa unter dem dewölkten nordischen Himmelsich gar nicht ereignen könnte, was unter dem heiter dlauenden Frankreichs vorkömmt — diese Heuchelerspart sich wohl jeder Vernünftige — sondern wei überhaupt der Germane derstei heitle Dinge nicht gerne Rede hat, und der Romane hätte in dieser Zeziehung vollfommen Recht, ihn zu ersuchen, aus dieser nationalen Eigenklimlichkeit nur ja keine Tugend zu machen. Der Romane hat aber schließlich in anderer Beziehung alles Recht behalten, denn sür ihn sprach diessseits wie jenseits des Rheines der Ersoa.

Es mag allerdings ben Zuschauer gang geborig paden, wenn er fich in die Lage bes betrogenen Selben bineindentt, und ebenfo die Buichauerin. wenn fie fich, im ftillen erschauernd, über bie Unverläglichteit ihres Befchlechtes Gebanten macht, und es kann wohl beiden darüber gang weich und tranenichwer au Mute werben. Es mag allerdings für einen Lebemann recht eraöhlich fein, auch für ein Lebeweib (es ift bas in Unbetracht bes Gegenftandes gewiß eine erlaubte Wortbilbung), wenn fie alle Rünfte bes Betruges und all bie Kleinen und großen Berlegenheiten, Die babei mit unterlaufen, auf ber Bubne in mutwilligfter Laune gloffiert feben, und es mag beiben ein behagliches, berftoblenes Schmungeln abnötigen, aber große Bebanten und ein befreiendes Lachen bantt man folchen Bormürfen nicht.

Doch ber Erfolg war unbestreitbar und ber reigt jur Nachahmung, und biefe wurde auch mit mehr ober minberem Befdid allenthalben verfucht, felbftverftanblich auch von beutschen Schriftstellern. Mofentbal fdrieb ebenfalls fo eine Urt "Ramelienbame" und febr bezeichnend bief bas beutfche Stud "Mabeleine Morel"! Gelbft im Bolfsftilde machte fich diefe Richtung bemerkbar; im "Rarriichen Schufter", einem oft gegebenen Stilde, wird ein Chebruch von einer Mutter allerdings nur porgefdutt, um ben Bater an bem Rechte, über fein Rind nach Gemiffen zu verfügen, irre zu machen; in einem anderen Stilde, in "Bevatter Neib", bagegen, betrifft ein Madchen die Mutter über einem Renbeapous mit einem Fremben und brobt mit Berrat. und bier wird ein wirklicher Chebruch eingestanden, um Schweigen ju erpreffen, und bas Rind bor bie Babl zwifden bem nominellen und bem wirklichen Bater geftellt. Es muß bem Lefer überlaffen bleiben. ob er in berlei ein Unzeichen erbliden und fich in beffen Deutung versuchen will ober nicht; auf bie gange einschlägige Richtung wird ohnehin gum Befoluffe wieder zurüdgegriffen werden.

Wir haben nun die Leistungen dramatischer Ausser in Vetracht zu ziehen, und da möge es gestattet sein, ein wenig nördlicher, über Deutschland hinaus, auf die standsnavische Dichtertrias Björnson, Ihsen, Molbech das Lugenmerf zu richten. Dieser Sprung über Deutschlands dramatische Produktion und Produzenten hinvog geschiebt weder aus Inkenntnis der betreffenden

Literatur noch aus Mihachtung, kurz, weder aus lässissem noch bödwilligem Gehaben, sondern nur, weil alles, was zur Sache gesagt werden soll, auf diesem Wege einsacher und anschausiger gesagt werden kann. Die drei oben genannten Autoren sind genügend auch in Deutschaldend bestannt, um sich aufter Werte beziehen zu können, und diese sind sie eitgenössische Richtung bezeichnender, was durchaus nicht die Wehaung einschließt, daß sie auch besser sich es Wilhenwerte deutschapen sirfprungs; Molbech gegenüber und aus Grund der Judei und durch überseitung zugänglich gemachten Stüde: "Ambrossus" und "Ring des Pharao", würde sich ja auch ein solcher Ausspruch geradezu abseldward ausnehmen.

Ein Umftand aber ist es, der die Werke dieser nordischen Autoren bezeichnender für die Beurteinung germanischer Zühnendichtung macht: die Glüdlichen kennen das Institut einer Theaterzensur nicht; es ist ihnen die deneidenswerte Freiheit gestattet, ohne dehördliche Bewilligung auszussprechen, was ihnen auf der Geele lastet oder das Iwerchsellische Warum ist es um so lehrreicher, zu sehen, was sie mit von keinerlei Bedenken eingenommenem Kopfe und freien Händen sür Arbeit leisten und von Keinerlei Bedenken eingenommenem Kopfe und freien Händen sür Arbeit leisten und von keinerlei Bedenken eingenommenem kopfe und freien Händen sür Arbeit leisten und vor

Es tiegen uns zur Beurteilung ausschließlich Dramen jener Mischgattung vor, in denen sich ein ernster Vorwurf, von einzelnen heiteren Clementen burchset, prasentiert; die Komddie scheint dort eben so im Verfalle au sein wie bier au Lande, wo die

meisten Arbeiten nach der überkommenen Schablone angelegt und pöchstens darüberhin selbständig gehubelt und geschleubert wird. Ropedue Zeuge Venedig, und Venedig zeugte Moser und Rosen, und diese zeugten Schönthan 2c. Es ist das kein Geschlechtsregister, das mit einem Enkel Davids, einem Hellande der komischen Muse, schließt. Rur Zauernseld ist auch in dieser hinsicht Junggeselle geblieben, was zu bedauern ist.

Doch kehren wir wieder nach dem Norden gurüd, nehmen wir die Arbeiten der genannten Schrifteller gur hand — es liegen im Ganzen sieden Stude der — und würdigen wir dieselben einer kurzen, auf den Kern der Sache gehenden Besprechung; dabei mögen, nach den Worten der Bibel, die Lehten die Ersten sein. Beginnen wir also mit Molbech.

Die Sandlung seines vierattigen Schauspieles Mmbrosius" ist dalb erzählt. Ein Student sinder Stellung als Schreiber det einem adeligen Gutsbesseiser. Das seldsitewußte Luftreten des hübschen Jurchen misftällt und gefällt zugleich der Varonesse und im Gespräche mit der Jose vermißt sie sich, daß er, ehe der Mond wechselt, auf seinen Knien ihr zu Küßen liegen solle, eine Wette, die ein junges, hübsches Frauensimmer, noch dazu höheren Standes, gegenilber einem unersahrenen, etwas eingebildeten Menschen gewinnen muß. Wie vorauszusehen, sinkt er ihr zu Küßen und wird, sobald er wieder auf den Vetnen ist, zum Hofe hinausgeworfen. Die Varonessein auf den albernen, ihr soon

als Rind anverlobten Sofjunter ju ebelichen, mas fie mit bem lenten Worte bes Studes als ibre Strafe bezeichnet. All die Figuren, welche ba auftreten, ber alte, bald fdmache, bald polternde Baron. das halb adels- und mädchenftolze, halb fentimentale Fraulein, der alberne Sofiunter, ber fortmabrend frangofifch nafelt, bis berab gu bem gegen ben "neuen Schreiber" intrigierenden Dienerpad find burchweas aute alte Befannte, benen man fcon in vielen Studen begegnete, aber ber Studiofus führt im Perfonenverzeichniffe ben Namen Umbrofius Stub - fo bief ein im Jahre 1758 verftorbener banifcher Dichter - und biefer Umftand ift es, ber bem Stude feine Bedeutung verleiht für - Danemark. Daf ein nachgeborener Autor einem lande. männischen vorangegangenen Rollegen folde literarifche Ehre antut, tann man nicht übelnehmen und wir Deutsche verdanken folden vietatvollen Unläffen manche, fei es nur aleich berausaefaat, beffere Stude, Bas man jedoch fibelnebmen tann, bas ift. daß deutsche Bühnenvorftande fich bewogen fanden, biefen "Ambrofius" aur Aufführung au bringen.

Bare der Held eine allbekannte literarhistorische Figur, so möchte die gewöhnliche Nache hingehen; ware biese außergewöhnlich, so könnte man den wenig bekannten Kelden mit in Kauf nehmen.

So aber, wie es ist, hat das Stild kein Anrecht auf internationales Interesse und das sehlt gerade noch zur Ermunterung heimischer Talente, daß wir nun auch Mittelaut importieren.

Rur bie Belegenheit, Diefe Bermahrung ein-

aulegen, veransafte die Besprechung des genannten Schauspiels, später, wo es sich darum handeln wird, den Gesanteindruck aus den einzelnen deurteilten Stüden gleichsam zu summieren, kann es nicht mehr mitzählen, da ihm jede Gleichartigkeit mit jenen kebt.

Unbere verbalt es fich mit besfelben Autore fünfattigem Schauspiele "Der Ring bes Pharao". Es ift bas ein fo phantaftifches und gleicherzeit nüchternes Ding, baft es nicht leicht ift, bie Sandlung besfelben ju ergablen, aber es muß verfucht werden. Der Rommerzienrat Biborg, Fabritsbefiger, ift nebenbei auch Bater einer Tochter, namens Selga, und Diefe bat amei Berebrer, einen, ber es faat, baf er fie liebt, und einen, ber es nicht fagt, mo aber bie Befühle gegenfeitig find: Diefer Begunftigte beift Alfred Commer und ift ein armer Landichaftsmaler, ber aber gufrieben babinlebt, benn er bat Blud, fobalb er bavon braucht, und bas ift eine febr angenehme Sache, Der andere, ber Ingenieur Bittor Briant, bat amar Stellung und Gelb, aber trotbem alle Urfache, neidisch zu fein; wohl hat auch er bei Therefen, ber Schwester Alfrede, Blud gehabt, auf welches er jedoch ichon vor langerer Beit febr ungalanterweise Bergicht leiftete; über berlei tonnen befanntlich junge Damen febr alt werben, ohne ju vergeffen, und ba er fie nun als gemefene Erzieherin und bergeitige Freundin Belgas im Saufe bes Rommergienrates wiederfindet, fo tann er wohl vorausfegen, daß fie alles tun wird, um feine Berbung ju vereiteln und die Gefühle bes Madchens für Bruder Alfred ju nahren. Briant bat jedoch ftarten Ginfluß auf ben Rommerzienrat und berebet den alten Berrn zu einer Reife nach Agppten. Selga will ihren Papa nicht allein reifen laffen und fo bietet fich die fconfte Gelegenheit, langere Beit ausfoliefilich um fie zu fein und ben Rebenbubler ausauftechen. Aber Briant macht ba bie Rechnung obne ben Wirt, Frau Biborg reift nicht mit, an ihrer Stelle bringt fich Therefe felbft in Borichlag und wird atzeptiert; nun ftellt fich auch noch ber Landschaftsmaler ein, bort von dem Projett und erzählt, um fein Intereffe an bem Reifeziele an ben Sag au legen, fofort eine altägpptifche Sage vom Ring bes Pharao. Ramfes hieß ber Pharao und ein Talisman war der Ring, den er nie vom Finger lieft, eines Tages aber mar berfelbe trot aller Borficht beridwunden, und als alles fehlichlug, ihn wieder au erlangen, verfprach ber Ronig bem redlichen Finber die Sand feiner Tochter. Die burchlauchtigfte Dringeffin Sitra hatte aber aus heftiger Liebe au Umifis - ber eine Urt Sauptmannsftelle, bochftens mit Dienfteszulage, betleibete - allerhöchftibrem Papa ben Ring mit felbsteigenen Sanben geftoblen und übergab nun das Rleinod ihrem Beliebten, ber fomit, aufer ber Tour, jum fonialiden Gibam abancierte. Nach biefer Erzählung und mit ber Berficherung, baf er gerne mit von ber Partie mare, wenn er bas Reifegelb hatte, entfernte fich ber Maler Sommer, um einen Brief, ber auf ber Doft für ibn erliegt, abaubolen, febrt aber fofort jubelnd gurud, ein Bilberbandler bat eines feiner Gemalbe vertauft

und den Erlös eingefandt. Er tut also mit. "Und finden Sie den Ning des Pharao . . .," sagt Helga. "Was dann?" frägt er. "Dann bekommen Sie die Prinzessin, das wissen Sie jal" rust sie abeilend.

Diefe danifche Reifegefellichaft finden wir in einem Sotel Rairos wieder, mit Ausnahme Alfreds, ber ben Nachaugler macht und von ben beiben Frauengimmern febnlichft erwartet wird, mabrend Briant, um ibm aus bem Wege au fommen, eine Fahrt auf bem Ril nach Lugor in Borfchlag bringt; Diefe gu vereiteln, fteden fich die Damen binter ben Wirt, ber bem Berrn Rommergienrat vor ber Unficherheit bes Landes bange machen muß und eine Befdichte ergablt von einem Juwelier, welcher von Beduinen überfallen und eines Raftchens mit Schmudgegenftanben im Werte von einer Million beraubt wurde, für beffen Wiedererlangung er ben refpeftablen Dreis pon einem Drittel bes Bertbetrages aussente. Eine ber gebrudten Rundmachungen hierüber folgt ber Wirt feinen Gaften aus. Je mehr fie verbreitet wird, befto beffer, meint er. Briant gibt fich feinerfeits alle erbenfliche Dube, jede Bergögerung aufzuheben, aber im letten Domente, wo es nach ber Barte geben foll, vergift Selga ein Raftchen, um noch einmal gurudtebren und den mittlerweile richtia eingetroffenen Landichafter mitnebmen au fonnen.

Briant hat einen Beduinen, der sich Hassan nennt, als Wegweiser mitgenommen, und als sich dieser an Bord der Barke legitimieren soll, was er nicht vermag, springt er in den Rit; es wird nach ihm geschoffen und er verschwindet in ben Wogen. Diefer 3mifchenfall verschüchtert bie Damen und ben alten herrn berart, fo baf fie am felben Tage nicht mehr ans Land geben wollen, aber Alfred ichlaat bem Ingenieur eine Partie por und biefer nimmt an. Sie erbrechen bie Grabfammer eines Ronias, ber Stein, welcher biefelbe ichloß, fteht nun aufrecht über ber Einagnagöffnung, ein Rud fann ibn fallen machen und die Gruft ichließen, von innen aber bebt fein einzelner die gewichtige Platte, Biftor, ber noch an Bord ber Barte Alfred in febr ichwarmerifchem Bertebr mit Belga überrafchte, ift bentbar übelfter Laune, er wirft nach heftigem Wortwechfel bem Maler erft bie befferen Schulzeugniffe, bann bie Liebe zu Belga vor, eilt bann die Treppe hinauf und fturat ben Stein um.

Alfred befindet sich nun in einer sehr unerquidlichen Situation, troßdem aber saht er sich bald. Nachdem er einiges gejammert und sehr fromm ein Gebet gesprochen, segt er sich nieder und schläst ein und träumt in einem in Versen abgesahten Iwischenspiel die ganze Geschichte von dem Alinge des Pharao, in welcher er natürlich die Rolle des Umiss und Selga die Sitras spielt. Nach diesem breiundzwanzig Seiten langen Einschalt erwacht er wieder als er selbst, geht mit der Fackl an den Garkophag, holt einen Ring hervor, den er an den Finger steck und ein Kässchen, das Schahtässten des beraubten Juweliers. In diesem Augenblick bollert der Seten vom Eingange weg und Hassan stützt herein, die Veute des Stammes, der das Käuberbandvoert als Konnyagniegeschäft betreibt, zu holen; unter manchem schweren Fluch beteuert er, nichts zu sinden ihis er Alfred entbett und biesem das Käsichen entreihen will; da sich der Maler widerseht, so streck er ihn mit einem Dolchstiche nieder, zu gleicher Zeit aber dringen Khawassen in die Gruft, die nun den Isdumen sessionen und das bewuste Käsichen in den Urmen Alfreds erspähen, an welchen Umstand sie die billige Ismertung kubpen, das diesem der Kinderlohn dam entagen durfte.

Briant ift indeffen gur Befellichaft gurudgefebrt und ergablt, Alfred mare in ben "Teufelsbrunnen" gefturgt, unrettbar verloren. Entfest flüchten bie Reisenden beimmärts. Dort finden wir nach einiger Beit ben Berrn Rommergienrat finangiell febr berabaebracht, er will Briant, ber auf ber Beimreife von Selag einen Rorb befommen, nicht um Silfe ansprechen, aber bas Madden felbit bat ibn au einer Unterredung bestellt; er tommt, entichloffen, ibre Sand au nehmen, obawar fie feine reiche Dartie mebr ift, und fie entichlieft fich, feine Sand gu nehmen, obwohl fie ihn nicht liebt. Da - als alles abgemacht ift - fturgt Alfred berein, ber Mann mit ber Drittelmillion, und alles löft fich zur allgemeinen Bufriedenheit. Alfred geht biefret über ben unangenehmen Zwischenfall mit Biftor hinweg, Briant verzichtet auf Selga, ber Rommerzienrat ift gerettet, felbit Therefe läft bem ehemaligen Unbeter gegenüber ein Gefühl durchichimmern, bas mehr als Bergebung icheint, boch beift fie ibn für jest icheiben (...jest" fett gebrudt, und baber auch mit besonderer

Betonung auszusprechen). Alfred bringt zum Schluß noch den Reif, den er dem Sarfophage entnommen, zum Borschein und stedt ihn seiner nunmehr definition Braut an den Finger, was diese natürlich veranlaßt, "schelmisch" zu fragen: "Ift das der Ring des Pharao?"

So die Handlung. Was hat das aber — wird man fragen — mit in der Zeit liegenden Ideen zu tun? Nur Geduld, o, das kommt noch.

Das Bange fpielt gur Zeit ber Eröffnung bes Suegfanales und ift mit Musnahme bes 3mifchenfpieles in glatter Ronversationssprache gehalten, als ob es fich um bie allergemutlichften Dinge pon ber Welt banbeln murbe. Man bente nur an ben in ber Gruft Eingeschloffenen! Zeichnet uns einen Beifen, ber in biefer furchtbaren Lage ieber Soffnung fich befcheibet, ben Mantel übers Saupt fclägt und nun wortlos, die hämmernden Bedanten por feiner eigenen Geele verfdweigend, bem Ende entaeaenbarrt; wir würden bas erhaben, wir würden es übermenfdlich finden, aber wir murben es nicht von aller Möglichkeit ausgeschloffen halten. Zeichnet uns einen folden Lebendiabegrabenen, ber erft vor Schred erftarrt, bis ibm bas Entfehliche, bas ibm bevorftebt, die Junge aum verzweiflungsvollen Auffcrei löft; ber ben Wänden entlang icarrt und poltert, ber an ber Gruftplatte ruttelt, bis er erfcopft niederfintt und ben errettenben Wahnfinn erwartet, ber ihm all bie Schredniffe in Rebel gerrinnen macht! Bebt bem ein Schatfaftlein in bie Sand, und nun fame einer, ber ihm ben Weg gurud ans Licht öffnete und verlangte es ab. Ob ber Befreite nur baran benten murbe, es ju verweigern? Und griffe fein Retter mit bluttriefender Rauberhand barnach, jum Abicheu nahme er fich nicht Zeit. aufdrangen wurde er ibm freudezitternd bas But und hinaussturgen. Und nun laft biefen felben Menfchen nach furger Frift bemienigen begegnen, ber ibm fold einen unfagbar peinlichen Sob quaebacht, ob er fich barauf befinnen wurde, baf er im Empfangszimmer des herrn Rommerzienrates Biborg fich befände, wo es gelte, fich bilbich artig in gefellichaftlichen Formen gu bewegen? Laft ibn gang gleichzeitig erfahren, baf bas geliebte, und wie er wohl weiß, wieder liebenbe Madchen für alle Beit eben biefem feinem Tobfeinde angeboren foll. und laft ibn nichts bagu fagen, als: "Fraulein, wen lieben Gie eigentlich von und beiben? Aufrichtig! Sit es Briant, fo raume ich bas Relb."

Ein Schaf müßte da mit der Stirne dagegen rennen und ohne Schülifel fidnde man solcher Baschlappigkeit ratios gegenlüber, aber das Rätsel löst sind einigermaßen, wenn man weiß: in diesem Stide soltigläubige verherrlicht, der Kommerzienrat als ein Irregeleiteter verspottet und der Ingenieur Briant als gottsofer Freigeist dußteriger Zertnirschung augeführt werden. Es ist somit in diesem Stidde die Glaubensstrage, wenn nicht ausgeworfen, so doch genügend betont, um auf diesem Sehalbin eine Prüsung gerechsfertigt erscheinen zu lassen. Der Berkassen ist Elusgabe, die

Vorteile der Gläubigteit gegenüber dem Anglauben ans Licht zu stellen, er wollte darauf hinweisen, daß im allgemeinen eine wünschenswerte Gemilikruhe mit dem Glauben an das von alther heilig Geachtete verbunden sei, während die Abweisung und Berneinung desselben eine gewisse Linruhe bedinge. Diese stammt aber daher, weil der Anglaube, um dis zur weltergebenen Resignation durchzubringen, noch manche Wogen des Iweisels und der Leidenschaft zu besänstigen und zu glätten dat. Niemandem soll das Recht verkürzt werden, in dem Kampf um die Fragen der Zeit für oder wider einzutreten, aber ehrlich muß es dadei von beiden Geiten zugehen. Finten und Lusssiede entscheiden da nichtes.

Ob Molbed als Glaubensstreiter biese Bedingungen respektiert, ob er Finten gebraucht, ob er Finden gebraucht, ob er fid und was sur Delbien gibt, das aus aufinden, braucht man nur ben Hauptcharafteren seines Stüdes nüber zu treten und seine Frommen, seinen Irregeleiteten, seinen Gottesseugner einzeln vorzumehmen; diese Spezialuntersuchung soll benn auch den Anfang des nächsten Artikels bilben.

## II.

Spezialuntersuchung ber Sauptfiguren bes Molbechichen Schauspieles "Der Ring bes Pharao". - 3bfens "Stuben ber Befellicaft" und "Rora".

Dem Eingange bieses Artikels war es vorbehalten, die Haupftiguren des Molbechschen Schauhieles "Der Ring des Pharao" in Beziehung auf das, was sie bekräftigen oder widerlegen sollen, zu prüfen. Nehmen wir diefelben also ber Reihe nach por.

Alfred Commer, ber Lanbichaftsmaler, fpricht feine Abergeugungen in ber Gruft bes Dharao unumwunden aus, wie benn auch nicht leicht ein Ort anregender gedacht werben fann, metaphpfifche und supranaturaliftische Themen zu besprechen, als fo eine altäapptifche Grabfammer. Er alaubt an eine Borfebung, die allerorten über ibm mache, in bem Sinne, wie die meiften baran alauben, die in jedem Bludsfalle, ber ihre werten Perfonlichfeiten forbert, ben "Finger Gottes" feben und in besonders fritifcher Lage auch ein Wunder zu ihren Gunften nicht für ausgeschloffen halten. Er glaubt auch an ein befferes Jenfeits, ebenfalls in bem Ginne, wie bie meiften baran glauben; es eilt ibm nicht, bavon Bebrauch ju machen, und, bemfelben nabegerudt, bescheidet auch er fich, es lieber gut als beffer au baben. Alfred und feine Schwefter Therefe merben - es ift das bezeichnend - recht ärgerlich, wenn man ihren einschmeichelnden Soffnungen und Boraussehungen widerfpricht. Bon ber Befummernis wahrhaft frommer Naturen, welche in bem Leugnenden entweder einen Menfchen feben, ber fich ichmer verfündigt, ober einen Unglüdlichen, ber alles Eroftes perluftia gebt, weiß bas Befdwifterpagr nichte: pon jenem Dantaefühle, bas zwar auch bie Büter und Gaben bes Lebens als Wohltaten Gottes aufnimmt, boch obne biefem bie Rolle eines Belbbrieftragers. Seiratsvermittlers ober dienftbaren Saustobolbes augumuten, icheint es auch nichts gu wissen, ebensowenig von der erhabenen Frömmigkeit, die, vor Unadwenddares gestellt, sich still beschetet: "Da hilft Gott nicht!" und erschauernd vor despenden und heitigkeit, sich — wie sie es nennt — seinem unersorschichem Ratschusse beuat!

Die Jämmerlickeit aber, mit welcher Alfred beim Jusammentressen ist seinem Tobsetnde auch noch die andere Bade dessen Streichen bietet, wird wohl niemand als eine Glorisstation hrissilicher Demut gelten lassen. Es hat da wahrscheinlich eine Verzeichnung der Figur stattgefunden, um der dilhentechnischen Anforderung nach einem allseitig "guten Ausgange" au entsprechen.

Dagegen ist die Charakterzeichnung Theresens, der Schwester Alfreds, dem Autor besser gelungen, als ihm vielleicht lieb sein mag. Da stellt sich alles, wenn auch von weiblich-unlogischer Leidenschaftlichkeit durchkreuzt — und wohl gerade deshalb — so menschlich faßbar dar.

Mit dem Geliebten, der sie — nicht sie ihn — aufgegeben, wieder zusammentreffend, dedt sie ihren Linmut mit ihren religiösen Gefühlen, denn Briant werseht, was sie von Kind auf zu glauben und für heilig zu halten gelernt hat", ihre Eisersucht kleidet sie in fromme Beforgnis um ihre Schülerin, "die an teinen herzlosen Mann gesessel werden soll", der an nichts glaubt und nichts liebt als sich selbst", und den Rest der Neigung für ihn identissizert sie mit der Sorge für sein Geelenheil, seine Besehrung aber — das schweichelt doch einigermaßen dem Gedanten an eine Entgestung — erwartet sie nicht durch

gelinde Mittel berbeigeführt: "wenn feine Soffnung gefnidt und fein Blud gefcheitert ift, bann wird fie ibm vielleicht die Sand gur Berfohnung reichen". und fie verheift ibm, "daß die Beit tommen werbe. wo er Gott tennen lernt", und ber Ton, mit bem fie bas fagt, fpricht genügend bafür, baf fie ibm damit feine befonders angenehme. Befanntichaft augebacht bat. Gie nabrt, nachbem Briant icon von Selga einen Rorb bekommen, noch immer bie Liebe biefes Mabchens für ben Totgeglaubten, und als Briant fich wieder nabert und plotlich baran ift, fein Biel zu erreichen, ba gebarbet fie fich geradezu wie toll, da erwachen arge Abnungen in ihr, und nur auf diefe bin brobt fie mit Bergeltung und Bericht: ware fie mabrhaft fromm, ach, fie mußte fich für ein febr bofes Befcopf halten, ba fie folche abicheuliche Gebanten fiber einen Mitmenichen au faffen permaa! Raum jeboch ift Briant wieber frei, ba ift all bas wie weggeblafen, ba "verfteht fie fich felbft nicht und weiß nur eines, baf er und fie für jest icheiben muffen". ("Best" fett gebrudt und baber ber Lefer meif ia.)

Sa, das ift alles vom Ansange bis zum Ende zutressend. Da haben wir das beschänkte, ledvenschaft iche Weib, kein Charatter, Sympathie zu erweden, aber doch ein Charatter, jedem verständlich und einleuchtend. Das ist die frömmelnde Leidenschaftliche. Doch ob für diese Vetonen der Frömmelet die Frommen dem Verfasser Dank wissen werden, bleibe dabingestellt.

Die fromme Gemütsart haftet ben Charakteren

Alfreds und Therefens rein aufällig an und beschränkt fich auf das, "was man sie von Kind auf zu glauben und für heilig zu halten gelehrt hat"; mit echter, wahrhafter Frömmigkeit hat das nichts gemein; der michtsprige Ulfred und die Leidenschaftliche, aber nichts weniger als gute Theres sind durchaus nicht darnach angetan, den Gläubigen gegenüber dem Gottlosen als den besseren Menschen erscheinen zu lassen; daß zum Schlusse sihnen besser ersecht, das soll doch wohl kein Urgument dorftellen?!

Geben wir uns die ju biefen beiben gegenfatlich gezeichneten Figuren an, fo gablt mohl ber Irreaeleitete nicht jum Beweismaterial. Rommerzienrat Biborg, ber immer barauf aus ift, "feinen wiffenicaftliden Sprigent zu erweitern", ber fich bie Sabritation von Daraffintergen aus ichwarger Torferbe für lufrativ einreben läft und ber, weil ber Menfc vom Affen abstammen foll, ber Natur nacherperimentieren und Affen au Menichen auchten will. wobei er gelegentlich bas Berenden eines Eremplares, das er einen "vielverheifenden Menfchenfeim" nennt, febr poffierlich beklaat, biefe Riaur beweift und widerlegt nichts, laffe man ibn nun als nach ber Natur gezeichneten Narren ober als Raritatur gelten; ein berartiger Rarr befanbe fich bei feinen wiffenschaftlichen Schrullen recht wohl und aufrieden, eine Raritatur aber fann, je nachbem, Lachen oder Erger erregen, ba fie jedoch ber Abertreibung ibr Entfteben verbantt, fo bat noch feine au irgend welcher Beit jemanden in feiner Meinung beeinfluft.

Bleibt also noch ber Utheist und Ingenieur Bittor Briant, in seiner Utt ebenso verzeichnet wie Gardous "Daniel Rochat", nur letterem an Feineit, in der Unlage des Charakters, sowie in der Eusstützung des Details himmelweit nachstehend.

Die Art, in welcher sich Briant der gedanklich doch hilflosen Therese gegenüber ausspricht, die Fregeiserer, die er in der Königsgruft aum Arger des gleicherweise wehrlosen Allsted treibt, gleicht ganz den Auskassungen eines Primaners, der auf Fertenreisen einem verwandtschaftlichen Kreise von Dummköpfen dadurch imponieren will, daß er erklärt, von all dem nichts zu halten, worauf jene — wie sie schmungelnd eingestehen — all ihre Lebtage was gehalten haben! Teufelsjunge, der Vittor!

Gein Betragen gegen ben alten Rommerzienrat ift bas eines Schwindlers und in ber Grabkammer übertrifft er vollends all die Befürchtungen, welche bie Betrachtung feines Charafters bis babin erwedt batte. Freilich trat er nicht in die Gruft mit bem Bedanten an einen porfählichen Mord, ber Unlaß gur Sat überraschte ibn gleichsam, bag ibm aber bei ber Furchtbarteit berfelben bie Rraft aur Musführung blieb, bas qualifiziert ihn jum Schurten und hier mag eingeschaltet werben, bag es wohl auch gottverlaffene Gläubige geben dürfte, welche barauf vergeffen, ihre Borfage vor ber Ausführung bem Simmel gur Rontrolle gu unterbreiten. Briant ift jum Schurfen veranlagt, er wäre auch als gläubig ein folder geworden. Aber ein fleinerer, werden bie Frommen behaupten - nein, die Frommen nicht,

wohl aber jene, die des Beispiels wegen in den Lugen aller anderen sitr fromm gesten wollen, weil sie von dem Nutsen der Religiosität für alle diese anderen durchdrungen sind und die Meterzeugung begen, daß, wenn das heute ein Ende nähme, ihnen schot, wenn das heute ein Ende nähme, ihnen schot, wenn das heute ein Ende nähme, ihnen schot, der ein Ende nähme, ihnen schot, der ein Standpunkt, aber er wird immer mehr und mehr Borbehalte und Lusnahmen nötig machen oder Fehler veranlassen, die er wohl durch sich selbst erstärlich macht, die aber durch die Erklärung nicht aus der Welt aeskalft werden.

Nach all ben vorhergegangenen Erwägungen sind wohl Gewinn und Effett einer Bekehrung Briants sehr fraglich geworden, wie aber geht bieselbe vor sich? Welcher Gedanke ist es, der in ihm den Glauben an den geleugneten, gelästerten Gott weckt?

Als Alfred, der Totgeglaubte, plöhlich vor ihn hintritt, da erforidt er allerdings nicht ilbel, doch ilber eine Weile meint er: "Er lebt! So kann ich endlich einmal ruhig schlafen." Als aber der Zurückgekehrte erzählt, daß er das demußte Kästchen in der Grabkammer fand und den dritten Teil des Wertes in sicheren Wechseln ausbegahlt erhielt, da bricht der starre Athelis in die Worte aus: "Auch das noch? Gibt es denn wirklich eine Macht, welche Lohn und Strafe gerecht ausstellt?"

Und das Ding soll einen hartgesottenen Gottesleugner darstellen und einen Mann der Wissenschazul dazul Nein, das lassen wir uns nicht weis machen! Dieser Briant, der den Salonrod der Keligiosität

ablegt, um in ben Sembarmeln bes Atheismus fich freier in aller Lafterhaftigfeit zu bewegen, aber fofort wieder nach dem Rode lanat, wie er alaubt. es fei Beld in beffen Gutter eingenabt, foll biefer Jammerterl etwa noch des Autors liebenswürdige Ablicht erhärten, daß alle Ungläubigen prädestinierte Schufte und obenbrein bummer feien, als jemals ein Ungläubiger einem Gläubigen au fein aumuten würde?! Bas wurde man wohl bazu fagen, wenn man vom gegenteiligen Standpunfte alle Religiöfen als prabeitinierte Seuchler binitellte? Das aber wird fich fein Freibenfer beigeben laffen; an bie ebrliche Überzeugung anderer glaubt er noch und bat bas Recht, au forbern, baf man auch bie feine achte. Man gebe boch einmal von bem gang wiberfinnigen Gedanten ab, daß fo ein Religionslofer aus purer Bosbeit nichts glaube, bak es überbaupt noch in feiner Macht ftanbe, ju glauben. Es ift nicht fo leicht, mit ben alten, gefesteten, eingelebten Trabitionen, mit ben tröftlichen Bedanten und einschmeidelnden Soffnungen ju brechen; nach manchem barten Rampf und wehmutsvoller Entfagung bat fie ber Mann Stud für Stud bem jum Opfer gebracht, was er für Wahrheit hielt, was fich ihm als folche aufdrängte. Einen folden Charafter zu zeichnen und feine Betehrung genügend ju motivieren, dürfte allerdings nicht fo leicht fein, wie fich's Molbech gemacht bat, ber bie Bubne als Schachbrett benütt, von hölgernen Figuren ein vorber tombiniertes Endfpiel - Beif giebt an und fett in fünf Aften Schwarg matt - ausführen läft und bann be-

hauptet, er babe die Partie gewonnen. Das ift nicht ehrlich; ehrlich an bem gangen Schauspiele ift nur die barin aufgezeigte Furcht bor ber - Biffenidaft. Die Gurcht vor bem, mas werden foll, wenn bas Wiffen bominiert und an Stelle ber alten Traditionen und gewohnten Tröftungen, bes berbeifenen Lobnes und der angedrobten Strafe nichts au feten weiß. Das ift nun allerdings Satfache, baf bas Wiffen ben Mothen gegenüber fortwährend eine gerfebende Rraft bewährt, aber mit Satfachen muffen wir nun einmal, wohl ober übel, rechnen. Molbech glaubte diesfalls burch ein Spiel mit Rechenpfennigen etwas enticheiden au tonnen, diefe felbitgefällige Borgusfebung mußte gurudgewiefen werden: genug damit über ibn, wenden wir uns nun Ibiens Arbeiten au.

"Die Stühen der Gesellschaft" betitelt sich ein vieraktiges Schauspiel, bessen handlung in einer kleineren norwegischen Klistenstate sich abspielk. Sittenstrenge Damen, welche einen "Berein sür moralisch Berdorbene" bilden, ein engherziger Hilfsprediger, eine Schar spekulativer Kausseus, welche der Lussicht auf größeren Gewinn wegen ihre Kapitalien gerne an gemeinnistige Unternehmungen wenden, erachten sich als auch der Statzsgesellschaft. Lutragend jedoch über alle und don allen auch als die Hauftwagend jedoch über alle und der Konsul Bernid dar. Es ist dies ein ebenso reicher als unternehmender Mann. Er hat der Stadt Gartenansagen geschen einer Schalt ber Stadt Gartenansagen geschen eine Stadt Gartenansagen geschen kein ein ebenso

gebaut, er ist im Zesiße einer Schisswerke, und ein Projett, an der Küste Eisendahwerdindungen herzustellen, was der Schissabre Eintrag tun würde, dringt er zu Falle, dagegen wird die Bahnstrede nach dem Innern des Landes seinem Einssussis ernstenaten, und er ist eben daran, in aller Eile und Heinstiehen verdanken, und er ist eben daran, in aller Eile und Heinstiehen kanderein längs der Trasse auflaufen zu lassen. Er ist, wie man sagt, glüdlicher Gatte und der Bater eines Knaden, namens Olaf. Frau Bernick dat einen Bruder Johann Tönnesen und eine Halbschweiter Lona Hest, dies Gonnenssen lind, wie der Tratsch fülltert, "die Gonnensseden des Vernicksen Familienalückes".

Vor fünfsehn Jahren ließ sich Johann Sonnesen mit der Frau des Schauspielers Dorff in einen wer liebten Handel ein und mußte eines Übends, da der Komödiant ganz unerwartet heimtam, zum Fensser hinaus auf die Straße springen. Der Standal war groß, und um ihm aus dem Wegez zu gehen, fhiffte sich der noch blutzunge Mensch nach Umerika ein, nicht ohne vorher einen tüchtigen Griff in die Kasse dem Frau Bernich, der Mutter seines fünstigen Schwagers, des jehigen Konsuls, gefan zu haben.

Madame Dorff, von ihrem Gatten verlaffen, starb bald darnach und das Kind, das fie hinterließ, ein Mädchen, namens Dina, wurde über Vertvendung der Schwester des Konfuls in das haus des letzteren aufgenommen. In diese Dina nun vertlebt sich der obenerwähnte Hiksprediger in seiner Weise;

er will fie von allen Schladen, die ihr von Geburt her anhaften, reinigen und fie zu fich emporziehen.

Was nun Lona Sessel anlangt, eine sehr eraltierte Dame, die, wie uns erzählt wird, kurzgeschnittenes Haar trug und bei Regenwetter in Männerstieseln ging, so soll sie selbst ein Lluge auf den Konsul gehabt haben, und als er sich ihr als den Verlobten ihrer Halbscheiter vorstellte, gab sie ihm eine Ohrseige, "daß ihm blau vor den Lugen wurde". Hierauf reiste sie ihrem Halbbruder nach Umerika nach, wo sie — die viel älter war — sich seine Erziehung dum Manne angelegen sein ließ.

Während nun auf der Werste des Konsuls zwei Schiffe zur Lusbesserung der Schäden liegen, eines, welches das wird auslausen können, der "Palmbaum", und eines, das nie fertig werden will, die "Gagelle", beide mit dem Reifeziele Amerika, landet ein drittes von eben dort her, mit welchem Johann Tönnesen und Lona hessel zur großen Entrüstung der sittenstrengen Gesellschaft und zum größten Schreden des Herrn Konsuls in die Heimat zurüdskeren.

Vernick ift so aufgeregt über diesen Iwischenfall, daß er gegen seine Frau ungerecht wird und ihr die Verwandtschaft zu diesen beiden wie ein Febler vorwirst. Als ihm aber Johann entgegentritt, da spricht er seinen Dant dasstraus, daß dieser die Geschichte mit der Schauspielerin damals auf sich genommen habe. Also er, Vernick, war es gewesen, der dieses Weis kompromittierte und sich sonach weiter nicht um das kona

Heffel ihm gegenüber sieht, da bittet er sie um Berzeihung, daß er ihr, die er wahrhaft liebte, nicht sein Wort gehalten, sondern ihre Halbschwester, des Geldes wegen, geheiratet habe. "And das jagst du mir ins Gesicht?" fragte verwundert Lona Hessel und fügt, wohl unter Zustimmung aller billig bentenden Hörer, bei, daß sie die Ohrseige nicht zu reuen brauche.

Um die Gemilikruhe der Frau Bernick nicht zu fidren, foll der Hall mit Madame Dorff verschwiegen bleiben. Der Hilfsprediger aber bemerkt eine keimende Reigung zwischen Dina und Johann und eilt herzu, um mit lautem Geschrei das Mädchen vor dem Manne zu warnen, der ihre Mutter ins Elend gebracht und dann verlassen habe und — nicht mit leeren Händen gegangen sei! Das schlägt dem Fasse den Boden aus.

Zwischenhinein hat Vernick, der wegen des Baues der "Gazelle" gedrängt wird, eine unangenehme Kuseinandersehung mit dem Schissbauer Auler. Er droht letzterem mit Entlassung, wenn das Schissinicht gleichzeitig mit dem "Palmbaum" in See stechen könne. Wohl oder übel. Wohl geht es nicht, also übel. Die "Gazelle" wird auslausen, aber, wie Sachverständige kopfschittelnd bemerken, nicht weit kommen, sie muß unsehlbar zu grunde gehen.

Bei der nächsten Jusammenkunft mit Johann erflärt Bernid mit der Offenheit, die ihn stets in engerem Kreise auszeichnet, daß sein Schwager allerdings nichts gestohlen habe, weil einsach nichts zu stehlen da war, aber das Gerücht war sir den Kredit des Hauses Bernid zu vorteilhaft, um demfelben entgegenzutreten, man habe es darum gewähren lassen. Und hierauf ereignet sich das Sonderbare, daß Johann, der Dina hetraten und mit ihr an Ort und Stelle, in dieser nämlichen Stadt verbleiben will, die seines üblen Ruses voll ist, nicht evollsommene Herstellung seiner Ehre vollsommene Herstellung seiner Ehre verlangt, den abscheulichen Matel des Diebstahlverdachtes nicht abzuschüteln gedenkt und nur fordert, Bernid soll gestehen, daß er es war, der zu Dinas Muttel nu Beziehung gestanden. Johann gedenkt sofont nach Umerika zu sahren, in zwei Monaten zurückziehen und dann nötigensalls das verlangte Eingeständnis zu erpressen. Er wird zur Fahrt die "Gazelle" benütken.

Nachdem Konful Bernid den üblichen Gewissenschauer verwunden hat, wünscht er seinem Schrager Harber Haber hat, wünscht er seine bester Fachpelgenheit. Dina aber, gekränst durch die hochsahrende, heradlassende Art von Liebe, mit welcher sie der Silfsprediger versolgt, angewidert durch die moralisch twende überlegenheit der Gesellschaft des Scholchens, bittet Johann, sie nach Amerika mitzunehmen, und verlätzt mit ihm das Haus. Olaf, der heillose Namge, der eben wegen eines unwiderstehlichen Hanges zum Herumvagieren Hausarrest hat, drennt durch; auch er will mit Inkland Amerika und siedel sied und er will mit Inkland Mmerika und siedele", wo er sich verstedt, um erst auf offener Gee sich zu entdeden.

Unferbeffen geben bie Bürger bes Stäbtchens baran, bem Ronful Bernid eine großartige Ovation ju bereiten. Geine Freunde, welche die Sache arrangierten, baben fic um ibn perfammelt: nur pon ber Familie läßt fich niemand bliden, Lona Seffel allein ftebt ibm gur Geite. Gie fragt ibn, ob er bas Bebaube feines Bludes, auf breifacher Luge errichtet, wohnlich finde. Er findet es eben ausreichend behaglich. Schwager Johann wird es nicht vernichten fonnen. Long fagt ibm. baf Gomager Johann auch gar nicht ben Willen bagu babe; er fei mit Dina fortgefahren und batte fomit gar feine Urfache mehr, aurudaufebren und unangenehm au werben. Das ichlägt ein. Der Ronful ichreit nach feinen Leuten: Die "Gazelle" barf nicht in Die Gee ftechen! Doch es ift au fpat, fie fcwimmt wohl fcon auf ben Wellen, Lonas Mitteilung, baf Johann und Dina mit bem "Palmbaum" fahren, beruhigt Bernid; aber ba fommt Radricht, bag Olaf fich auf ber "Bagelle" befinde, ba tommt Frau Bernid, bie bem Jungen nachgeschlichen - ibn ausfindig au machen toftete viel Beit, und baraufbin babe ber alte Schiffbauer Muler auf eigene Befahr bas Muslaufen überhaupt unterfagt - außen aber, außen wartet ber Rnabe, um bald, gang und beil, in die Urme bes Baters au fturgen.

Durch diese wechselnden Gefühlserschütterungen mürbe gemacht, antwortet Konful Bernid auf die lobpreisende Festrede mit einer Generalbeichte, in welcher er seine moralischen Schwächen sowie seine kaufmännischen Insauterkeiten offen barlegt. Berblüfft und kopfschüttelnd entsernen fich die Gäste und das Publiftum. Bernid bleibt mit den Seinen allein,

er dankt Lona, daß sie "das beste in ihm — und für ihn gerettet". Und Lona — ganz im Vergessen ihres schönen Wortes von der Ohrseige — sagt, "daß alte Liebe nicht rosse und daß sie sich gelobt: der Held ihrer Jugend solls frei und wahr dastehn!" Vernid glaubt, "gelernt zu haben, daß die Frauen die Stügen der Gesellschaft seien". Mit den Worten Lonas, welche das eine schoödliche Weisheit nennt und Freiheit und Wahrheit sür die Stühen der Gesellschaft, schließt das Stüd.

Das Bange ift febr padend und mit unleugbarem Befdid gemacht. Es foll offenbar ein Droteft gegen Die Berlogenheit im öffentlichen Leben fein, fowie "Nora", ein breigftiges Schaufpiel besfelben Berfaffers - ben Rern bon allem Beimert berausgefcalt - ein Proteft gegen bie Berlogenbeit amifden Mann und Frau fein foll. Nora, die Battin bes Abvotaten Sellmer, ber eben Direftor einer Bant geworben, ift ein febr lebhaftes Weibchen, fie blipft, fie fpringt, nafcht Matronen, die ibr verboten find. tanat auf Ballen bie Tarantella im Roftume; ibr herr Gemahl nennt fie balb Eichfätichen, balb Lerche, aber Gelb braucht fie, fdredlich viel Gelb, benn fie bat - ihrem Manne bas Leben gerettet. Er war nämlich febr frant gewesen, eine Fahrt nach bem Guben ichien allein noch belfen au tonnen, und um ibm biefe Reife au ermöglichen, bat fie Belb aufgenommen, und diefes muß fie nun famt ben bebeutenben Binfen ratenweife gurliderftatten. Da man auf dem Schuldicheine auch ben Ramen ihres Baters fteben baben wollte, fo feste fie benfelben eigen-

bandig barunter. Der Gelbvermittler Guntber, eben in ber Bant bedienftet, welche Sellmer nunmehr au leiten bat, erbalt auf bes letteren Betreiben feine Entlaffung und racht fich baburd, bag er in einem Briefe an Sellmer Noras ganges Bebeimnis preisaibt und bezüglich ber Falichung einige nicht mißauperftebenbe Drobungen miteinfliefen Sellmer gerat in gelinde Raferei, er fühlt fich vertauft und verraten, fie, die "während all diefer acht Jahre fein Stolg und feine Freude mar, eine Seuchlerin, eine Lugnerin, ja noch Schlimmeres u. f. w. . . . " Je wortreicher hellmer wird, je einfilbiger wird Norg. Da tommt noch ein Brief Bunthers, er bat fich eines Befferen befonnen und ididt ben perbananispollen Schulbidein gurud. Und nun ift hellmer wieder gang umgewandelt und fdmört es Nora, daß er verzeibt, daß er fcon vergieben babe! Ja, aber nun febrt bie ben Stiel um, Die Bergeibung beleidigt fie gang geborig und plotlich findet fie, daß fie bie acht Sabre ber vertannt und ein Opfer ber Luge gewesen fei, daß fie im Saufe ibres Baters wie eine fleine Duppe, in bem ihres Mannes wie eine große behandelt worden war. Ja, "es wird ibr flar, baf fie acht Jahre mit einem fremden Manne aufammengelebt und daß fie ibm brei Rinder geboren babe. Der Gebante ift ibr unerträalich, fie konnte fich felbft zermalmen, in Stude reifen!" In Diefem Cone geht es weiter, ihre Rinder verlangt fie nicht erft zu feben, fie verläft biefe, ben Mann und bas haus, um - fich felbit au ergieben. Sellmer ruft ibr nach: "Rann ich bir

niemals mehr als ein Fremder werben?" "Uch Robert," faate fie, "bann mußte bas Wunderbarfte gefchehen!" "Nenne mir bies Bunberbarfte," beschwört er fie und Noras Antwort ift: "Dann müften wir beibe, bu fowohl wie ich, uns fo perandern, daß ein Bufammenleben amifchen und beiben eine Che werben tonnte." Damit geht fie fort. Und nun hat ber auf ber Bubne allein gurudbleibende Darfteller ber Rolle Sellmers Folgendes ju leiften: Die Sande vors Geficht ju schlagen und "Nora, Rora!" ju rufen, fich umgufeben und aufzufteben, bie Bemerkung zu machen, baf bas Bimmer leer und fie nicht mehr bier fei. Sierauf aber folgt bas fcmerfte Stud. Wie er bas fertig bringt, ift feine Sache, borgefdrieben ftebt: "eine Soffnung judt in ihm auf": nachdem er bas bem Bufchauer flar gemacht, folieft er bas Schauspiel mit ben Worten: "Das Bunberbarite?!"

Jeder einigermaßen erfahrene Juschauer ninmt wohl die Körzeugung mit nach Hause, daß dieses hüpsende, springende, verbotene Makronen naschende, die Tarantella im Kossiim tangende und heimlich Schulden kontrahierende Weibchen, sowie der schönheitsssinnige, verhätschellnde Gemahl unter vermittelndem Einslusse aller Verwandten und Benittelndem Einslusse aller Verwandten und Benanten in längstens sechs Wochen wieder beisammen und überzeugt sein werden, durch die Trennung das "Wunderbarzie" geleistet zu haben, und das wirdschließlich auch sur betde das beste sein. Der Mann, der uns da geschildert wird, kann das kind das ihm anvertraut wurde, nicht zum Weibe er

gieben, aber auch bas Weib, bas fich uns ba barftellt, tann nicht über bas Rind binaus. Wohl ift alles Beimert mit fünftlerifder Feinbeit aufgeboten und in aludlichfter Steigerung Gzene an Gzene gereibt, um jum Goluffe Roras Emporung recht alaubhaft und überzeugend ericbeinen zu laffen, aber bak in ihr ploklich bas Befühl weiblicher Burbe ermachte, ben Einbrud läßt ihre heftige Rebe und ibr überfturates Sandeln nicht gu, und gang und gar unmoalid wird er baburd, baf fie bes gerechteften, beiligften Musibruches auf biefe Burbe, ber Mutterpflicht und Gorge, fich furameg entichlägt; felbit noch ein Rind, bas fich übler gebalten mabnt, als es au verbienen glaubt, entläuft fie bem Saufe. geichnet ift ber Charafter "bes Gichtabdens, ber Lerde" agna portrefflich. Wer fennte fie nicht, biefe Battung Frauen, welche - fo ungalant es fein mag, es au fagen - bie Mebraabl ibres Befdlechtes bilben?

Slüdlicherweise erwarten wohl die wenigsten unter ihnen das "Wunderbare". Frau Nora Hellmer aber hat acht Jahre her erwartet, daß einmal das "Wunderbare" täme — "von dem sie ja einsieht, daß es nicht so als ein Wütägliches kommen kann — und da sich dersei durchaus nicht ereignen wil, empört sich alle Kinderweisheit ihres Köpfchens, denn das sieht sie nicht ein, daß man auf daß Wunderbare überhaupt vergedens wartet; nicht der Jüusion, den Verhältnissen schreibt sie der Enturchung zu "Sie kann sich nicht mehr damit begnügen, was die meisten Wenschen sagen und voas

in den Büchern steht, sondern sie muß selber über die Dinge nachdenken und sich über dieselben klar au werden suchen." Dazu erachtet sie das beste Mittel, davongulausen, und hierdurch spits sich auch der Protest in diesem Schauspiele zu einem gegen die Berlogenheit des Berhältnisses zwischen Mann und Weib zu, wie denn Nora tatsächlich die She ausschlicht und von sich abweise.

Run ift wohl vorauszuseben, daß der Autor derlei durchaus nicht beabfichtiate, vielleicht gar nicht baran bachte, irgend welche Urt von Protest in biefem Schausviele au Worte tommen au laffen, und ibm nur baran lag, ein wirtfames Bubnenftud au ichaffen, und das bat er auch mit groker Feinheit und faenifder Runft verfucht; bamit bat er es aber verfeben, baf er amifchen amei Charafteren von fo topifder Gewöhnlichfeit, wie Sellmer und Rora, einen ernften Ronflitt aufwarf; benn entweder baben bann wir, die einigermaßen erfahrenen Bufchauer. Recht, die wir vorausseten, baf binnen furgem Robert und feine "Lerche", gang bie alten, wieber beifammen fein werben, und bann ift ber Ronflift überflüffig gewesen und nicht ernft zu nehmen, ober aber er foll ernft genommen werben, bann fpricht Nora in bem Ginne berer, welche bie "Ungulänglichfeit ber Che" behaupten, und wer von uns brachte es noch über fich, ju wünschen, daß dem armen Bantbirektor bie Frau nach längerer Abwesenheit ins Saus geftellt wurde, welche, als fie basfelbe verließ, auf die Frage: "ob fie nicht etwa fpater ihren Rindern wieder Mutter gu fein vermöchte", die febr

bedenkliche Antwort gab: "Wie kann ich das wissen? Ich weiß ja gar nicht, was aus mir wird!"

Wie bier, mit ber Selbin, bat 3bfen auch mit bem Selben in "Die Stüten ber Befellicaft" ausgefprochenes Malbeur. Er wollte einen bie Berlogenbeit ber Gefellichaft ausnütenben, burch fie gleicherweise emporgehobenen wie moralisch angefreffenen Charafter darftellen, ber julest unter ber Bucht ber Wahrheit - und bie Ubermacht berfelben anertennend - aufammenbricht. Aber auch von Bernids Betebrung gilt, baf Bewinn und Effett berfelben fich febr fragwurdig ausnehmen. Er ift eben tein grandiofer Bofewicht, ber Leib und Leben einfett. um über jebe Schranke binweg - und gegen jeben Fremben - feinen Willen zu betätigen, er fest nur Belb und Ebre ein gegen Belb und Ebre ber anberen. Wie wir ibn tennen lernen, bat er mit Schuftereien alle Sanbe voll gu tun und wir feben nicht ein, mas bamit gewonnen fein foll, wenn ber Selb von Longs Jugend mabr und frei baftebt, er ftebt bann eben nur als unbeschäftigter Schuft por uns. Da aber bem Berfaffer icon biefer beideibene Erfola aufzeichnenswert erscheint, fo muß uns bas einigermaften nachbenklich machen; biefe Battung Schufte icheint gegenwärtig zum minbeften eine "refpektable" Minorität zu bilben, ba man Rompromisse mit ihnen idlieft, fo 3bfen, ber fie für befferungsfähig gelten laffen will, fo Biornfon, ber in feinem Schaufviele "Ein Falliffement" fie als Schwache binauftellen berfucht, welche burch eine ehrliche, ftarte Sand wohl felbft zur Ehrlichkeit geleitet werben fonnten.

Björnfon. — Geine Dramen "Ein Falliffement", "Leonarba" und "Das neue Spftem". — Inhalt bes geitgenöfifchen frangöfifchen Dramas. — Inhalt ber geitaenbffifchen norbifden Oldtungen. — Goblus.

Die eminente Babe für Geelenmalerei, welche fich in Biornfons novellistischen Arbeiten offenbart, fommt auch feinen bramatischen quaute: ichleichen fich bei letteren bie und ba auch novelliftifche Elemente ein, welche awar ber Darftellung Schwieriafeiten bereiten, aber eine aludliche Bemaltigung berfelben verleibt ber Dichtung nur einen Reig mehr. Die Sandlung ift immer flar bargelegt und verläuft in bramgtifder Steigerung, Die Charaftere find mit ficherer Sand gezeichnet und an poetifden Grundtonen ober aufgesetten Lichtern feblt es nie. Bei ber anerkannten Berbienftlichkeit diefes Autors ericeint wohl von vorneberein die Mifibeutung ausgeschloffen, als follte bem Rufe besfelben irgend welcher Abbruch gescheben, weil ich es mir bei ber nun folgenben Befprechung einiger feiner Dramen berfagen muß, auf beren einzelne Schönheiten und allgemeine Vorzüge näber einzugeben; ich fann ihnen gegenüber feine Musnahme machen und muß gur Beranfcaulichung beffen, mas bie zeitgenöffifche Richtung fennzeichnet. an meiner früheren Urt und Beife fefthalten: bie Sandlung jedes Studes in aller Rnappheit baraulegen und bas bervorzubeben, mas aus berfelben - ob von bem Dichter beabfichtigt ober abfichts. los - refultiert. Der billig bentenbe Lefer wird wohl ohne Aufforderung darüber hinweg die volle Bedeutung einer literarischen Erscheinung, wie Biörnson, im Auge bebalten.

In bem vierattigen Schaufpiele "Ein Falliffement" wird uns ber Grofbanbler Tialbe porgeführt, feit brei Sahren tampft berfelbe gegen ben immer naber rudenben Ruin, und ba nun plotlich mehrere fleine Banten, auf welche er bei einem . Bablungstermine rechnete, nicht nur die Silfe verfagen, fonbern auch ibre Forberungen einbringen wollen, fo icheint ber Bufammenbruch feines Saufes unvermeiblich, wenn es ibm nicht gelingt, ben Ronful Lind au - fangen. "Er gebort au benen, bie fich fangen laffen! Und er muß, er muß gefangen werden. Aber es muß bas lette Mal fein, - bie lette Berffellung, und bann - Goluft! ... Ronnte ich wieber auf etwas fteben, bas ich mein nennen tonntel" Das find die Stoffeufger bes Grofibanblers. Wie berubiat fühlt fich berfelbe, als Ronful Lind bas ibm au Ehren gegebene Reft auf bas aludlichfte bearbeitet - in freundlichfter Befinnung verläßt; er tann für "gefangen" gelten. Da aber fabrt ber Abvotat Berent, au beffen Rlientel bie erwähnten fleinen Banten geborten, bagwifchen. Der Auftritt gwifchen Själbe und bem Abvotaten geftaltet fich ju einer großen "Spielfgene", wie es bie Schaufpieler nennen, und bie Rolle Berente ift gewiß einem jeden berfelben gu Dant gefdrieben.

Själbe hat eine Bilang vorgelegt, beren Unrichtigkeiten Berent Puntt für Punkt nachweift,

auch tonferierte er über felbe, wie er jugibt, binter Tjäldes Ruden mit Fachmamern und machte ben Banten Mitteilung. Der Großhandelsherr, ben Diefes Borgeben aufs bochfte entruftet, erflart, Die Banten nicht mebr gu brauchen, er werbe per Telegraph fo viel erhalten, um fich ju belfen. "Dab," fagt Berent, "anderen Leuten fteht ja auch ber Gebrauch bes Telegraphen frei, ich habe gleichfalls telegraphiert, Ronful Lind wird die Depefche porfinden und bas Gelb bürfte fdwerlich ausbezahlt werben." "Beben Gie mir meinen Uberfclag aurud." ruft Tialbe. Aber Berent legt bie Sand barauf und fadt bas Papier ein. "Eine unredliche Bilang batiert und unterfdrieben, ift ein nicht unwichtiges Dofument," meint er. Er brangt ben mehr und mehr Bergweifelnden, die Infolvengerflarung au unterfdreiben; auf beffen balb trotige. bald jammernde Ausbrüche antwortet er mit faltem. oft foneibendem Spott. Tialbe, gang finnlos geworben, greift endlich nach einem Revolver. "Das fangt ja an, tragifch ju werben", fagt ber Mbvotat und Själbe erfchieft weber ibn noch fich, er wirft fich in einen Stubl und bricht in Tranen aus; er fintt auf die Rnie bor feinem Deiniger, und folief. lich tut er, was von ibm verlangt wird, er unterfcreibt und Berent nimmt bas abgedrungene Schriftftud an fic.

Da gebenkt Själde rasch zusammenzurassen, was noch vorsindlich, und zu entstließen; aber auch dem beugte der umsichtige Abvolat vor. Die Polizei ist benachtichtigt. Aus die Kunde von dem Ausi des benachtichtigt. Aus die Kunde von dem Ausi des

Grofbandlers entfernt fich fofort in aller Stille ber Leutnant Samar, ber bisber als Brautigam Sianes, ber jungeren Tochter Tjalbes, galt: "benn iebe Familie bat ihren Leutnant". Dagegen ffürat lärmend Safobien, ber Braumeifter Tialbens. bergu, ben letterer oft Schriftstude über Summen. bie ber arme Teufel gar nicht befaß, unter bem Bormanbe unterfcreiben ließ, bas fei nur eine Sanbelsform: Diefer Betrogene trifft nun feinen ebemaligen Chef mit ber vollen Reifetafche in ber Sand, "alfo burchbrennen wollte er, und noch bagu mit bem Wochenlohne ber Arbeiter". Gechemal im Berlaufe ber furgen Szene muß fich Tjalbe von ibm bas Wort "Schurte" ins Beficht werfen laffen. Es flingt bas im Ohre nach, und wir follen es boch fpater vergeffen. Rur die Familie balt bei bem Bebrochenen aus und ftebt treu zu ibm, und noch einer, Sannag, fein gemefener Profurift; ber arme Junge, ber eine hoffnungelofe Liebe ju Balburg, ber alteren Sochter, im Bergen tragt, bietet feine befcheibenen Erfparniffe an und biefe merben ben Fonde ju einem neuen Befchafte bilben.

Das Stild hat Glüd gehabt, und man darf wohl sagen, verdientes, denn es wirft durch die Gegenfählichkeit ganz greifder gezeichneter Charaftere ungemein sebhass, wenigstens so weit, als wir der Handlung bisnun gesolgt sind, das ist die zu Siäldes Sturz. Ja, Berent ist der Typus eines strengen Rechtsanwaltes, der das, was er einmal sür gedoten erachtet, unerschütterlich und surchsibtet, und er tut wohl nur, wie er muß. Mag

es uns auch wundernehmen, daß in der Szene, wo er dem Großchalder so garftig mitspielt, letterer nicht aufspringt und ihn zur Türe hinauswirst, werde darus, was da wolle, er, Berent, kennt seine Levele, und weiß, was er einem bieten darf. Gewiß, auch Tidle ist nach dem Leden gezichnet, diese knockellofen Naturen sind in der Geschlichaft bäusiger vertreten, als man dentt; sein Neichtum ist sein Character, weiter hat er keinen; so wäre daher rassamer gewesen, mit dem moralischen Tosschald, den Verent an ihm begeht, das Schauspiel zu schließen, und jedem je nach eigenem Gefühl und Gutdünken sich den Ghuß ausdenken au lassen.

Dem Dichter lag aber noch etwas anderes auf bem Bergen, als nur ein wirffames Stud gefdrieben gu haben. In Björnfon felbit, - ich batte bas Bergnugen einer perfonlichen Begegnung mit ibm und glaube, trot ber Glüchtigfeit berfelben. bas tonftatieren zu tonnen - liegt ein Jug pon ausgefprochenem Wiberwillen gegen jede Unebrlichfeit; bier wollte er nun ber platten, planen Chrlichfeit, ber Ebrlichfeit an fich, bas Mort gerebet haben. und bies veranlafte ibn, und Tjalbe auch noch auf bem Wege gur Chrlichfeit ju zeigen, auf welchen er burd die ftarte Sand Berente geführt, gefchleppt, gefchleift murbe, wie man will, benn aus freiem Untriebe bat er ibn nicht betreten. O. über biefe ftarte Sand, fo recht will fie mir boch auch nicht gefallen! Obne 3meifel ift Abvotat Berent ein febr gefdidter Mann, der fein Sach verftebt, und für den Fall, als Allen den Hauptsiguren des Stüdes begegnen wir zwei und ein halbes Jahr nach den geschilderten Vorgängen im vierten Aufzuge wieder, dieser ist gegen die vorhergehenden mat und absallend; was schilmmer ist, er versagt die Wirkung, die der Hicker beabsichtigt, ja, was am schlimmsten, er zersett die der früheren Alte.

Wir sollen die vom Schidsal Geprüften zufrieden und getröstet finden und sie als Glidstiche verlassen. Die Familie Tjälde wohnt in einem Kleinen, hölsernen Hause an der Meeresküste, der getreue Sannäs geht den Geschäften nach, Waldung sührt unter Leitung des Vaters die Bücher und Signe unter Lufsicht der Mutter das Hauswesen. Der einstige gegnerische Wobolat Berent und der gewesen Saumeister Jakobsen machen von Zeit zu Zeit ihren Besuch und der gehach und wir sehen fie gerade an dem

Tage, wo Sannas das Haus zu verlaffen gebenkt, um feiner Leidenschaft für Waldung für immer aus dem Wege zu gehen, und es bleibt dem stolzen Mädchen nichts übrig, als sich vor dem Undeholsenen, den sie mittlerweile lieben gelernt, zu demütigen und ihm ihre Hand selbst anzutragen; der Segen der Eltern und die Glüdwünsche der Besucher schlieben das Stüd.

Geben wir aber boch einmal naber gu, in welcher Lage wir eigentlich die Familie verlaffen. Tjälbe ift gealtert und feine Frau ift fo binfällig geworben, baß er fie in einem Rollftuble fabren muß; ba find benn nun wohl die Befuche Berents und Jatobfens - durch welche Tjälde mahrscheinlich in den Augen ber Bufchauer rehabilitiert werden foll - faum geeignet, eine freudige Benugtuung zu bereiten. fondern eber barnach angetan, peinliche Erinnerungen zu erweden. Sannas ift eben von einer Beichaftereife gurudgefehrt und bat wieder Gelb für Die Gläubiger fortgetragen und bringt beren Quittungen gurud: Tialbe bat noch fechzigtaufenb Speziestaler zu bezahlen, und bamit hofft er in awolf bis viergebn Jahren fertig au werben; biefe Laft, aus ber Vergangenheit übertommen, follte bie nicht, jeden froben Atemgug beflemmend, auf bie Begenwart bernieberbruden? Und wenn ber alte Mann ihr erliegt, bann wird fie bas Erbe, bie Musfteuer ber jungen Leute. Gi, bas ift ein rauber. fteiniger Weg, auf welchem fich biefe Menfchen ba forticbleppen, und er burfte taum einen gur Rad. folge aneifern. War es benn aber auch notwendig,

baf Själde ibn ging? Wenn bem alten, gebrochenen Manne noch fo viel Arbeitstraft, fo viel Unternehmungsgeift innewohnt, daß er baran geben fann, alle feine Glaubiger aufriedenauftellen, ja fogar einen bestimmten Termin bafür ins Muge au faffen. mas batte er mit ungebrochener Rraft und einem weiteren Wirfungsfreife noch leiften tonnen? Und ba tommt und ber Gebante, baf Abvotat Berent feine Cache boch eigentlich folecht vertrat, baf Tialbes Glaubiger ibm pormerfen tonnen, er babe durch feine Ginmenaung einen argen Difariff begangen; benn batte er bie Dinge ibren Berlauf nehmen laffen, bann maren fie alle lanaft icon au ibrem Gelbe gefommen. Damit wird aber bas Bange au einem Rampfe amifchen abpotatorifder Rechts. anschauung und taufmannischem Spetulationsgeifte, wobei, der Ausgang mag fein, welcher er wolle, die gerade Ehrlichfeit nichts gewinnen fann.

"Leonarda" betitelt sich ein anderes, gleichfalls vieraktiges Schauspiel Bidrnsons, bessen heus Personenverzeichnis kurzweg als "Frau Falk" aufsührt. Diese Frau Falk ist die Besserin eines kleinen, aber einträglichen Gutes, sie ist Beraterin, wenn nötig, auch Trössern ihrer Dienstleute. Ein General Rosen, der seinen Rang im amerikanischen Bürgerkrieg ertämpste, besucht ihr Haus; der Mann hat Anlage zum Trunkenbold und vermag es nicht, aus eigener Krast seinem sittlichen Bersalle entgegenzuarbeiten, er sucht deher einen Halt milmgange mit einer Person, die er achtet, deren Wosche ur fürchtet, und das ist ihm Frau Falk.

Diefe bat auch ein Pflegetind, ihre "Schweftertochter" Agathe; ber Ergiebung biefes Mabdens "bat fie acht Sahre ihres Lebens in bem abgelegenen Erbenwinkel unter allen bentbaren Entbebrungen geopfert". In Diefe "Schweftertochter" nun perliebt fic ber "Brudersfobn" eines Bifcofs. ber Randidat Sagbart Tallhaug; ber junge Menfc bat die Sattlofiateit begangen, einmal por größerer Befellicaft Frau Falt ein zweideutiges Frauengimmer gu nennen, nun befindet er fich in der unangenehmen Lage, eben bei ber Beichimpften porfprechen zu muffen, um von ibr bie Sand Magthens au erbitten. Unfange wird er auch bart genug angelaffen, aber ben Tranen und Schmeideleien bes Madchens gelingt es, die üble Laune ber Cante umauftimmen, und fo weit ware alles aut, wenn nur auch ber Bifchof, ber Ontel bes Randidaten, bamit einverftanden mare; ber gibt fich aber nicht fo glattmeg bamit aufrieden, er ichreibt ber Frau Salf einen Brief, ber awar ber Form nach ben Beboten ber Söflichfeit entfpricht, beffen Inbalt aber an bie Empfängerin bas berletenbe Unfinnen ftellt, bie Begend gu verlaffen, falls bie jungen Leute ein Daar werben follen. Leonarda (Frau Falt) aber redet fich ein, fie wolle in dem Blude der Rinder ibr eigenes und jugleich ben Lohn für ihre Opfer finden, und darauf gebentt fie nicht fo leichthin Bergicht zu leiften. Gie begibt fich nach bem Saufe bes Bifchofe. Wie au erwarten, find bort alle über ibr Rommen befrembet, es tont ibr fein Willfommen entaegen, boch eines, wie eine Stimme aus bem bergangenen Jahrhundert, es ift die Urgrofmutter, Die fie willtommen beißt. Die alte Frau gebentt ihrer Beiten und lieft ihre Bucher. In bem Gefprache. bas nun Frau Falt mit bem geiftlichen Burbentrager führt, verfucht fie es, ibm ben Grund feiner Boreingenommenbeit gegen ibre Derfon abzufragen; er beugt aus, er bat die acht Jahre ber, die fie in ber Begend weilte, nichts gegen fie. "Alfo ift es meine Bergangenheit?" fagt Leonarda. "Gibt es benn nichts, bas als Gubne für eine Bergangenbeit betrachtet werben tonnte - Die Gie übrigens nicht tennen?" Da mufte benn boch ber alte herr nicht Bifcof fein, wenn er um Gubnemittel verlegen mare, aber aur Beichte und aum Rirchaang entichlieft fich die Gunberin nicht, auch ben General Rofen tann fie nicht vor bie Ture fegen, ber murbe augrunde geben: nochmals aber wendet fie fich an ben Bifcof: "Selfen Gie mir, meine Bergangenbeit fühnen."

Ellso diese Frau hat eine Bergangenheit? Welche? — Darnach au fragen, hat jeder Jusquaue das gleiche Recht, mag er es nun aus Teilnahme oder aus Neugierde tun. Der Teilnehmende erwartet die Klarlegung dieser Bergangenheit, um darnach das sittliche Gerdienst der Jeldin zu ermessen, der Neugierige hosse interessante Einblide in das Frauenherz überhaupt; der Olcher aber, der diese Erwartungen erwedte, weigert dem einen das volle Berständinds und dem andern das billige Bergnügen; von Leonardas Vergangenheit ist auch für wetter nur so obenhin die Rede.

Selbstverständlich gelingt es der Dame nicht, den Bischof umzustimmen; mittlerweile hat Agathe bessen Arie auf dem Schreibtisch der Tante gesunden und eilt herbei. Um den Preis, daß ihre Pslegemutter sie verlassen solle, will sie nicht Hagbarts Weib werden. Sprach vorhin Hagbart seinem Ontel gegenüber immer nur von Frau Falt und ein ganz klein wenig nedensper von Ugathe, daß der alte Herr darüber studig wurde, so spricht jeht Frau Falt Agathen gegenüber von Hagdbart in Ausdrücke, welche das Mädchen bewegen auszurufen: "Wenn du sie hie liebst, so nimm ihn hin!"

And Hagdart liebt wirklich Leonarda, er geht es ihr sagen und ringt ihr das Geständnis der Gegeniede ab. Agathe, die einige Tage adwessend war, tehrt gurüd, sie hat sich bezwungen und will entsagen zu Gunsten der Tante; dagegen lehnt sich aber Leonardas Gestühl auf, umsomehr, da sie merk, daß das Mädchen doch noch sie Hagdart empfindet, und ihre Entsagung soll die Agathens übertrumpfen. Wenn es der Wirkung Abbruch tut, daß in einer Handlung ein und daßselbe Woth mehrschag beraucht erscheint, so dürste es auch nicht zuträglich sein, mehrere Personen sich durch ein und denselben Gutschluß überbieten zu lassen, simmer vom ernsten Drama gesprochen, sür das heitere Genre ist wohl betdes oft gang aut verwertbar.

Leonarda also hat ihren Entschluß gefaßt; fie fendet einen Boten an den General Rosen ab, begibt fic zu Hagbarts Ontel, legt in desen Hände eine Schentungsurkunde nieder, beraufolge alle ibre Liegenschaften dem Psiegetinde Ugathe anheimfallen, und bittet den Visor, er möge Hagdrat und Ugathe au trösten, au vereinen suchen. Da tritt der General ein und an seinem Arme — er ist, wie wir jeht ersahren, ihr geschiedener Gatte — verläßt sie das Haus, um sich an Vord des Dampsschieß zu degeben. Hagdart und Ugathe sinden nicht num ein. Die Nachricht von Leonardas Flucht macht deibe sassingen, der Visor sich sie und seinen Armen sammen, der Visor sich sie um seinen Armen sammen, der Visor sich um dem Vessen und die Argospmutter spricht: "Wir ist, als sei meine Zeit wiedergeleptz, wo es arose Seesen und ties Gestüble aab."

Entipredend aur Darftellung gebracht, fann Diefes Schaufpiel mobl auf eine ftarte Wirtung rechnen; ich ftebe nicht an, basfelbe fcon gu nennen, und boch babe ich mich feiner nie fo recht erfreuen mogen; bas Gefühl, baran burd irgend etwas bebinbert au fein, batte ich aleich anfangs, aber mas es war, bas mich bebinberte, barauf bin ich erft fpater gefommen. Wieder fand ich die Charaftere fo wirklich und wahrbaftig bingeftellt, bak gegen fie tein Zweifel aufguwerfen mar; ich erholte mir alfo bei ihnen Rats. Der Randidat Tallhaug ift offenbar, mas bie gefellichaftlichen Berhaltniffe im allgemeinen und ben Bertebr beiber Befchlechter insbefondere anlangt, in all ber Unwiffenheit belaffen "und in all den Vorurteilen erzogen worden, die fein Stand bedingt, wie er benn fpater felbft geftebt, "ein anderer geworben au fein". Die jugenbfrifche

Erscheinung Ugathens wedt sein sinnliches Wohlgesallen, und ohne daß er es noch versteht, sich über berlei Gestühle Rechenschaft zu geben, treibt es ihn, sich zu erklären, sich zu binden. Als er aber durch Ugathe in Verlehr mit Leonarda tritt, da wirtt deren reise Schönheit und das seldsstedwußte Gebaren des ersahrenen Weibes viel stärker auf ihn, sowie die Liebe bes jungen Mannes auf sie "im übergange des Sommers zum Herbste" träftiger wirkt. Und wie wahr, von psychologischer Richtigkeit ist ihr Gefühl "der unnenndaren Ungst, die dusstlied begleitet, das über sie hereindricht im tiessten.

Wir haben es hier nicht mit zwei Naturen zu tun, die gleich jung ober gleich alt, sich mit mehr ober weniger Schwärmerei einer durch und durch ausgeglichenen und ausgleichenben Reigung überlaffen, wir haben es mit zweien zu tun, deren eines für bas andere von einer elementaren Leibenschaft erfaßt wirb, die über sie hereinbricht, Ungst und Glid zugleich, beibes zumal, keines ohne das andere.

Wir treffen hier auf die Leibenschaft, wie sie einstmals in der Gottheit Affartens verkörpert sich darstellte, machtvoll und eifersüchtig auf ihre Macht, wie alle alten Götter. Es ist ein sehr oderstächliches Denken, das die Entstehung jener uralten Kulte, die sich an das Geschlechtsleben knüpften, nur dem Hange zur Ausschweitung zuschreiben will; der Dienst der Affarte war ein disserer Kult; in dem natd-furchtbaren Glauben, daß nur durch Odfer

bem Jorn und Neib der Götter vorzubeugen sei, daß nur unbedingte Unterwerfung der Übermächtigteit derselben zu schmeicheln vermöge, gaden die Weiber Willen, Leib und Ehre preis, um nicht all das an die zürnende Göttin, sinnberüdt, und unter
allen Qualen der Leibenschaft zu verlieren. In der neueren Medizin tauchte auch der Gedante auf, den Wirfungen epidemischer Krankheiten, nicht allein der Poden, durch fünstliche übertragungen die Spitse abzubrechen; das ferne Altertum glaubte an solche Impfprozesse gegen das Inheil, der Mensch wollte davon lieber ein gut Teil mit freier Seele auf sich nehmen, als zuwarten, bis es ihn beimtüdlich an Leib und Geist beschlich.

Sa, die Leidenschaft ift es, welche die Ungft und bas Blud nebeneinander berlaufen laft, Die Leibenfcaft ift es, melde und im tiefften Grieben befällt wie eine - Rrantbeit, und fie ift auch fo natürlich. wie eine folde es ift. Go mabr und fo treffend auch die gegenfeitige Reigung Sagbarts Leonardas gefchildert ift, in der Leidenschaft bes jungen, taum gewordenen Mannes und der alternden Frau liegt etwas Rranthaftes, und icarfer als ber unerfahrene Jüngling beachtet Leonarda bie Symptome ihres Buftandes; fie wirft die Frage auf, wie andere eine Che zwifchen bem jungen Menfchen und ihr, bem alteren Weibe, betrachten murben; fie fürchtet bie mangelnde Sympathie ber Befellfchaft und weiß, daß mohl der einzelne ohne biefe Sympathie gebeiben fann, nicht aber eine Bemeinschaft, fei es auch nur eine au ameien; fie weiß,

daß sie, wenn Hagbart zu den besten Jahren kommt, alt, eiserstücktig und lästig geworden sein wird. Und doch — — —

Sa, darüber hinaus hilft nur die Flucht, aber es ist die Flucht eines Kranken, der die Luft verlätzt, aus der er den Krankeitskeim gesogen, das Wasser, aus dem er ihn getrunken, und wenn wir den beiden Hauptpersonen dieses Oramas einen Wunsch zugurusen hätten, so könnte es, auf ein gegenseitiges gänzliches Vergessen abzielend, nur der eine sein: sie mödken von ihrer Leidenschaft — genesen!

Noch lieat mir eine Arbeit Biornfons por: "Das neue Syftem", Schaufpiel in fünf Aufzügen. Auch biefes Stud weift icarf gezeichnete Charaftere und etliche warmblutige Grenen auf, aber bie Sandlung, anfangs breit angelegt und in ber Mitte mit Episoben überlaben, verläuft jum Schluffe gang im Sande. Das neue Spftem ift bas bes Beneraldirektors ber Gifenbabnen, feine Feinbe fagen, es mare weber bas feine noch neu: eigentlich fagen bas nicht einmal feine Reinbe, fondern bie Berwandten feiner Frau, die eine geborene "Raben" ift. Die Raben alfo frachgen bas pon ben Dachern. und gwar aus purer Liebe gur Wahrhaftigfeit, feineswegs aus Reid und Mikaunft, benn biefe Raben find eine "enthufiaftifche Familie". Einer berfelben ging einmal in vollem Staate Dremierminifter, um Borftellung ju machen, baf bie Regierung Gr. Erzelleng fich überlebt babe und es jest Beit fein burfte, auf bie Demiffion au benfen. Derfelbe nabm auch Audiens beim Ronige und bat, Se. Majeftat möge, des nühlichen Beispieles halber, geruhen, einen der Prinzen ein Handwerk treiben zu laffen.

Dieser "enthusiastischen Familie" steht nun der Generaldirettor Ais als kluger Mann gegenüber, der auf das "wahrhaft sein" durchaus nichts gibt. Er veranlast seinen Sohn Frederit, einem wahrhaft geliebten Madden das Aort zu drechen, um die Lussicht auf eine reiche Partie frei zu bedaten; est sift dies derselbe unehrenhafte Umweg, auf dem der Alte selbst zu einer Frau kam. Seine Tochter Karen, wie andere Madden erzogen, "die immer lesen und phantasieren", sühlt sich dem Leden gegenüber so unklichtig und untwahr.

Die Raben hatten immerhin frächen mögen, fie sanden kein Gebör, da aber kehrt plößtich der junge Ingenieur Hans Kampe, ein Jugendgespiele der Kinder des Generaldirektors, von Amerika heim. Er hält es auch mit der Wahrhaftigkeit und hat erkannt, daß das neue Spstem das Land übervorteile, indem es weniger leiste und keurer zu stehen domme als das alte; er fühlt sich in seinem Gewissen verpslichtet, das vor die Össentlichteit zu bringen; er legt seine Auseinandersehungen in Oruc, das Buch macht ungebeures Aufsehen und veranlaßt in lehter Linie sogar den Reichstag, über das neue Spstem zu verbandeln.

Durch das Auftreten dieses Hans Kampe erwacht nun selbst im Hause des Generaldirektors der Sinn sur Wahrhaftigkeit; Raren verkiebt sich in den jungen Mann um berselben willen, Frederik wird burd ben rudbaltlofen Borwurf über feinen Treubruch gegen bas geliebte Mabden befdamt. Beibe Rinder fangen an, an ihrem Bater ju zweifeln, und als fie mit forfchenben Mugen nach Aufrichtigfeit zu ibm aufbliden und er bor ihnen als feine Unfcauung barlegt, baf bie Menfchen teinen Sag aufammen gu leben bermochten, wenn fie fich bie volle, ungefdmalerte Wahrheit fagten, bag, wenn alles gefagt werden folle, bie Belt in Trummer fiele, Familie, Gefellichaft, Staat, Rirde, alles, baf bas Leben auf ber ftillichweigenben Ubereintunft beruhe, nicht die volle Wahrheit ju Worte tommen au laffen und alle Lebenstunft in gefchidtem Balangieren beftunde - ba bricht Raren, bas nervos aufgeregte Madden, unter mabnfinnigem Gelachter aufammen. Gie entläuft bem Saufe und fucht ben Feind ihres Baters, Sans Rampe, auf, Frederif folat ibr babin nach.

Wie vorherzusehen, fällt das neue Spstem und mit ihm der Generaldirektor. Seine Kinder verlassen ihm. Frederik reist dem geliedten Mädchen nach, welches außer Landes wolkte; er will es zurüdführen und sein Wort einlösen. Karen hat sich bei einer Erziehungsanstalt für eine Lehrerimmeitelle gemeldet und geht dahin ab. In der lehten Saene sehen wir nun den Generaldirektor und dessen sehen, sich an der Meeresküsse anzusiedeln. Son Frederit und Karen sehen und hören wir nichts mehr, und Hans Kampe bekommen wir im lehten Atte gar nicht mehr zu Gesicht. Im "Fallissement"

ware es vielleicht besier gewesen, über die Zukunft ber handelinden Personen die Phantasie des Zuschauers entscheiden zu lassen, bier aber ist er gang gewis, daß ihr zu viel zu erganzen bleibt.

Somit wären wir denn mit der Besprechung zu Rande, und wenn es jest gilt, den Gesamteindruch der sechs Dramen selzet gilt, den Gesamteindruch der sechs Dramen selzetsellen — Molbechs "Umderdius" sassen seine Ursache vorliegt, der vielgeschmähken französischen Lische vorliegt, der vielgeschmähken französischen Wir, was die Charaftere ansangt, scharfe Beodachtung und sie Konflitte teder auf und der Germane bedächtiger, so zeigt sich doch eiderseits in der Lösung derselben eine Ohnmacht, eine Hinnesquing zu schwächlichen Kompromissen.

Süben wie drüben hat landklufige Moral—
eben weil sie sich allenthalben als unzulänglich er
weisse — die Stide inspiriert, hier wie dort wirft
bie Überzeugung von der Wandelbarkeit menschilchen Empfindens einen Iweisse gegen ale
Derzensgefühle auf, und hier wie dort trifft man,
trot der Erkenntnis der Unhaltbarkeit des Bestehenden, auf eine Vangheit vor dem Rommenden;
es liegt in dem allen ein tranthaster Jug jener Verlogenheit, in welche wir durch die in allen Fugen
wankenden Verhältnisse der Jehtzeit hineingedrängt
werden und mit der Wahrbeit nichts anzusangen
wissen. Wer es wagt, davon zu geden, gibt uns nur
die Hälfte und dann nicht die bessere.

Geben wir aber bavon ab, fo muß jugeftanben

werden, daß der Frangofe fein Talent wirtfamer au bermerten berftebt, indem er feine Stoffe bem Liebes- und Cheleben entnimmt und babei, wie er es meift tut, die phyfiologische Geite aufgreift, mabrend ber Germane bei gleicher Stoffmahl es mit ber pipchologifden verfucht, wobei er jeboch, wenn er wahr bleibt, auch nicht über bas binmegtommt, mas und fein Rivale bietet. Mas aber bietet ber? 20 bie Produtte biefer Richtung geitgenöffifder bramatifder Runft Frantreichs - ber ausschlaggebenbe Teil ber gesamten Produttion überhaupt - betonen bie allgemeine menfcliche Schwachheit, die Wandelbarfeit ber Gefühle, ben geringen Berlaft auf unfer Gelbft wie auf andere; fie zeigen bie Rebrfeite ber Medaille auf, benn biefe neuere Runft faat und fingt nicht, wovon früherer Beit aller Bolter Bungen fagten und fangen, nicht bie Liebe ift ihr Inhalt - Die Poeffe bes Triebes - fonbern die Täufdung, in die wir burch letteren geftürst merben.

Daß aber auch einschlägige Stüde germanischer Fattur nicht gut über biesen Banntreis hinauskommen, dürste durch die Besprechungen von "Nora" und "Leonarda" dargelegt sein, welche beide Dramen jedoch an träftiger Wirfung gegen französliche Arbeiten zurücksehen; ob den nordischen Autoren die Linstruchtbarkeit dieser Konkurrenz klar wurde oder nicht, sicher ist, daß von den sechs Stillen nur zwei eine solche unternehmen, während bie anderen, durch Wahl der Stoffe und Abweisung aller Muster, salt darauf angelegt erscheinen, ein

neues Bebiet erfcbließen au follen. In allen biefen Dramen wird die pruntende Unehrlichfeit und bie prablende Luge, Die fich in unferen Sagen breit machen, burd bie ftrenge Ehrlichkeit und bie lautere Wahrheit befieat; aber nicht im flammenben Mannegaorne geschiebt bas, ber bie Schufte und Luaner in ben Boben tritt, wo er fie auf feinen Begen betrifft, fonbern ein febr platonifder Sozialismus unternimmt es, burch unlautere Mittel aur Stellung Gefommene und reich Geworbene aus ibren Stellungen berauszumerfen, obne baf fie an ibren Derfonen Schaben nehmen, und ihnen bie Safden au leeren, obne baf er fie auf ben Bettel foidt. Um mas aber banbelt es fich bei allem in letter, in allerletter Linie? 3m "Falliffement" wird eine Bilang bemangelt, im "Neuen Spftem" eine Rechnungsvorlage an ben Staat, in "Stugen ber Befellicaft" betennt fich ein Schuft als folder, um fich fürberbin obne Strupel bes Ergaunerten au erfreuen, im "Ring bes Pharao" wurde es aber obne Fund und Finderlobn nicht nur den Liebenden. fondern auch bem herrn Rommerzienrate Bibora folecht ergeben; um Gelb alfo brebt es fich bei bem einen wie bei bem anderen, trot aller Um- und Unbanafel, um bas pure, blante Belb. Wer fich bafür ermärmen fann?

Allso Liebe und Geld, beibe allerdings weltbewegend und für das Berständnis eines jeden faßbar, beschäftigen die zeitgenössische dramatische Kunst, und solange die Jünger berselben dabei sich unseres Zeifalles erfreuen, darf ihnen weder verübelt werden, womit sie sich beschäftigen, noch wie sie es tun; von uns aber wird es heißen, daß wir in unseren Theatern uns vordemonstrieren liehen, bie Liebe sei eine Täufchung, und darüber die Naivetät versoren, uns derselben hinzugeben, ohne die Kraft zu gewinnen, mit ihr zu brechen, daß wir uns erdauen liehen durch Siege der Ehrlichsett, wo der Wensch, dessen Varme des Konkursmasseverteters seiner Läuterung entgegengebt, oder durch Triumphe der Wahrbaftigkeit, wo der Mensch übergiegen, am Urme des Konkursmasseverteters seiner Läuterung entgegengebt, oder durch Triumphe der Wahrbaftigkeit, wo der Mensch übergiegen nich sie die Konkursmassever und die Wensch zu der Wensch der Wensch wird gewinnt, sich als Schwindter zu bekonkten.

Darum ist es keine müßige Frage, ob wir das, was wir haben, als Bühne gelten lassen, denn wenn wir nicht Verwahrung einlegen, so wird man und darnach beurteilen; freisich wird man das auch trot unserer Verwahrung und dann — wie gesagt — besto schlimmer!

## Bernhard Baumeifter

Die wahrhaft tünstlerische Leistung in der Titelrolle des Stildes "Der Richter von Jalamea" brachte fürzlich Zaumeisters Namen auf die Litypendes großen schaupielbesuchenden Publitums von Wien. Für die Stammgäste des Zurgtheaters mag dieser Ersolg nichts Überraschendes gehabt haben und sie mochten sich wohl nach der ersten Vortellung des genannten Stücke vertraulich aumiden: "Wußten wir's nicht, wie er's machen würde?" Sie hatten leicht voraussehen, denn der Künstler gehört nun schon dreißig Jahre dem Vurgtheater an und man kann im Urteil über ihn nunmehr wohl eine, sein.

Vernhard Baumeister ist im Jahre 1828 in Posen geboren als der Sohn eines kleinen Bemetnen und das jüngste von zehn Kindern. Lehterer Emstand erklärt es wohl, daß wir ihn schon früh nach Selbständigkeit streben sehen; im Alter von achtehn Jahren trat er in den Chor der Oper des Speaters au Schwerin, an welcher Bühne ein Bruder von ihm als Schauspieler wirkte. Dieser war undrüderlich genug, ihn bald an den Jaker aurückusenden, damit ihn der ein Handwerk kerne aurückusenden, damit ihn der ein Handwerk kerne kalfe; Baumeissen, der dies verstehet, mochte sich nicht auf das Handwert versteht, mochte sich

wohl auch damals zu keinem versteben, er ging bom elterlichen Saufe burch, nach Dommern au einer reifenben Schausvielertruppe. Dort fab ibn ber Direktor bes Stettiner Theaters und engagierte ibn: allerdings, wenn die Bage nicht im umgefebrten Berbaltniffe jur fünftlerifchen Leiftung ftand, mar es übel mit ber letteren beftellt, benn Baumeifter bezog monatlich - gebn Taler. Bon Stettin tam ber junge, ftrebfame Schaufpieler nach hannover und bann als erfter jugendlicher Liebhaber nach Olbenburg, Satte es fein Bruber bamit verfeben, daß er ibn von ber Bubne weareifen wollte, fo verhalf ibm nun feine Schwefter - eine tüchtige Schaufpielerin, Die vielen Theaterfreunden noch in Erinnerung fein durfte. - allein durch ihren Ramen au bem Engagement am Sofburgtheater Wiens, benn auf diefen im beften Rlange ftebenben Ramen bin fcblof Laube im Jahre 1852 mit bem Rünftler ab. Laube ift ein burd und burd moderner Menfch, Naturfreund und Jager obendrein, Die 3bee ber Bererbung mußte ibm nabeliegen, alfo auch die bes Bufammenfindens gleichartiger Salente in einer Familie, und er batte fich in diefem Falle nicht getäuscht; balb gablte Baumeifter gu ben Lieblingen bes Dublitums und nun, nach Jahren getreuen, fünftlerifchen Wirfens, au ben erften ichauspielerischen Rraften Deutschlanbs!

Die kunftlerische Eigenart Baumeisters hat, gelegentisch eines Berliner Gastspieles besselben, Paul Lindau so treffend charakteristert, daß es meinerfeits eine sebr awecklose Ettelkeit ware, nach neuen Wortwendungen und Sahgefügen zu hafchen, nur um etwas, das jemand schon vor mir gesagt hat, anders zu sagen, umsomehr, da seine Meinung Wort für Wort mit der meinen sich deckt. Paul Lindau schreibt in der "Gegenwart" vom 24. Juli 1880 über Baumeister:

"Es ist eine reiche und ausgtebige Künftlernatur, die mühelos gibt, was andere mühfelig berausaupressen sich vergeblich abmartern. Son, Haltung, Gebärde — alles ist einsach, echt, recht und schlecht. Se ergibt sich alles wie von selbst. Da ist nichts Jusammengebrodeltes, mit allerlei kleinen Nuancen Herausgestiseltes, aus lauter kleinen Einfällen Jusammengestücktes, aus lauter kleinen Einfällen Jusammengestücktes. Es quilkt alles aus dem Bollen — ein einheiktücher Guß. Ich gebrauche nicht gern das Prädikat "gottbegnader", mit dem jest alle möglichen Ekimpereien aussschsfett durch die Spalten der Reklame lausen; pier aber wäre es am Plate. Dier spricht zu uns eine wahre Künftlernatur, die Geschereien und Mäßehen verachtet, die nur den schlichten Ausdrud such und allezeit trifft.

Der eigentümliche Reiz ber Baumeisterschen Vortragsweise liegt in der schichen Natürlichteit, in dem treuberzigen und ungezwungenen Ton. Er spielt nicht auf den Applaus, er macht sich feine "Abgänge", wie es im Theaterjargon heißt; man sieht niemals bei ihm, "wie's gemacht wird".

Er spricht, wie ihm der Schnabel gewachsen ist — vielleicht hat da der eine oder andre Bokal einen etwas zu dunklen Klang und ein fprödel Konsonant kommt nicht mit der vollen Rundung der akademischen Einpaukerei beraus; er fpricht eben wie ein Menich, nicht wie ein Bortragsmeifter. Er gebt und ftebt, fest fich und erhebt fich, ohne auf malerifche Attituben bedacht zu fein, und es ift ibm offenbar gang gleichgültig, ob ber Golbfinger gerabe geftredt ober gefrummt ift und ob bie Gug. fpige bes übergefchlagenen Beines ber Mitte ber Bubne fünf Bentimeter naber ober weiter ift lauter bodwichtige Gaden, Die fich bas Birtuofentum reiflich überlegt und erft nach mübfamem Studio überwindet. Es ift eine mabre Erquidung, burch einen Rünftler wie Baumeifter wieber baran erinnert zu werben, wie nichtig alle biefe icaufpielerifche Filigrangrbeit ift und wie es folieflich boch immer nur auf bas eine ankommt: auf bas richtige Erfaffen bes Gangen. Die Schontuerei auf ber Bubne, die feit Emil Deprient epidemifc graffiert. - bas Renommieren mit bem Moblflange bes Organs und mit gefälligen Dofen bat an Baumeifter einen grimmigen Feind, Schausvielerischsein bat jest nur noch die Bedeutung von Unwahrheit und Affektiertfein. Schaufpieler wie Baumeifter find aber gang bagu berufen, bie in Miffredit geratene, bandwertsmäßige Rünftelei auf bie mabre Runit ber Menichenbarftellung zu beben."

Paul Lindau schrieb diese Zeilen unter dem Einbruck, den Baumeister in einer seiner alteren Glangrollen auf ihn machte; sie sind aber in Begug auf die Würdigung der Baumeistertschen Gestaltungsgabe so zutreffend, daß sie edensogut unter dem Eindruck seiner jüngsten großen Leistung, des Erefpo im "Richter von Jalamea" geschrieben sein könnten. Der jehigen Leitung des Burgtheaters gegenüber, die dessen kraftionellen Auf als erste deutsche Schaublihne sich vor Augen hält und für deren Kräfte nach hohen und höchsten Aufgaben sucht, darf man sich wohl der erfreulichen Juversicht hingeben, daß dieser jüngsten Leistung Baumeisters noch andere solgen werden und daß man den Tressichen nicht rosten lassen wird! Das walte Wilbrandt!

#### Louis Martinelli

Ein aufdringliches, im Geleite lärmenbster Reklame sahrendes Virtuosentum, das aus seinem obersten Ziele, Geld au verdienen, gar kein Hehl macht, das Publikum vor allem zu verdüffen und den Mangel an Einheitlichkeit der Leistungen durch eine Menge von Nuancen und Mächen zu verdeden sucht, kennzeichnet heutzutage nur zu ofsenbagen des Verfalles ist es immerhin lehrreich, Lebensgang, Art und Weise jener wenigen Künstler zu betrachten, die sich jung an den Meistern der alsen Schule herangebildet haben und nach errungener Selbständigsteit an den Weisterungen der Lebteren sefthientligkeit an den Weisterungen der Lebteren sessen.

Eine solche künstlerische Individualität repräsentiert Louis Martinelli, den die Prager — es ist dies sehr abträglich sie be Leistungen der Wiener Bühnen — den "ihren" nennen können. Un allen Orten seines Wirtens, es ist dies auch bezeichnend, daß deren dei der langen Dauer dessselchen so weisen waren, verdiente er sich durch treue, gewissen, verdiente er sich durch treue, gewissen daren, verdiente er sich durch treue, gewissen Ausstlauss seines Talentes die Gunst des Publikuns, Karriere hat er troßdem, oder vielleicht eben darum, nicht gemacht; die Kunst war ihm ein Umt und tein Geschäft, er hatte ja als

83

junger Streber noch neben alten Herren, auf ben Brettern gestanben, benen bie begeisterungssprüsenben Verse Schillers "Die Künstler" noch
vollständig und lebendig nachklangen: "Der Menscheit Würbe ist in eure Hand gegeben, bewahret siel"

Wie klang das? Das war ein Mandat aus erlauchtetsten Sänden, aus erlauchtetstem Bergen!

"Hat sich was zu bewahren!" sagen heutzutage die Birtuofen. Wie klingt das?

Louis Martinelli wurde am 9. Mugust 1833 zu Linz geboren. Sein Vater war ein anerkannt tüchiger Deforationsmaler, als solcher am Wiener Hosburgtheater und an Theatern zu Graz und Pest kätig. Seine Mutter war eine Schauspielerin, die sich aber früh von der Bühne zurückgezogen batte.

Es ist nicht nur gut, wenn der Mensch etwas gesent hat, sondern auch wenn seine Eltern etwas können, da sich das mitunter vererben kann, was der mittsetweile heimgegangene Darwin des breitern ausgeführt hat; freilich sindet die Einantwortung solchen natürlichen Erbes etwas langsamer statt als die von beweglichem oder undeweglichem Nachsa, odwoh sich auch derlei Erbschaftsverhandlungen nicht durch sonderlich schweile Abwistung auszeichnen sollen, dassie daen der bie natürlichen Bererbungen das Gute, daß man sich noch dei Ledzeiten der Erbsasser zum Untritte melden kann und

daß es hierbei nicht nur lachende Erben, fondern auch lachende Bererber gibt.

Bum Erbicaftsantritte bes Salentes feines Baters melbete fich Martinelli frubzeitig genug. Schon als fünffahriger Rnabe betribelte er jebes Dapier, beffen er babhaft werben tonnte, mit Menfchen, Sunden und - Architektur, fpater bat er feine Schulbucher einer gleichen Bebandlung unterzogen, ob gur Freude ber Eltern und Benugtuung ber Lebrer, bleibe babingeftellt, Rurg, Maler wollte er werben. Der Bater, ber im Ginne batte, ihn jum Technifer ausbilben ju laffen, gab nach und der Junge aog vom elterlichen Saufe - bamale ftand es in Grag - fort nach Wien, befuchte dort die Atademie und die Malericule des Drofeffore Baldmüller. Ploblich aber ftarb ber Bater, bie Witme mar auf ben Gobn angewiefen und biefer auf fich felbft.

So mußte er denn seine Studien unterbrechen und nahm als kaum neunzehnjähriger Bursche eingagement zu Direktor Lippert in Innsbrud an als — Deforationsmaler. Luch in dieser Kunssigewissensche führte er das Bedürsnis nach einer tüchtigen Schulung und trat im Jahre 1854 als Gehisse die Morih Lehmann am Hokurgkbeater ein und reise zwei Jahre darun abermals nach Innsbrud, wo er im Austrage der Statthalkerel eine Anzahl Deforationen anzusertigen hatte und sonik mit der Ausstattung des Theaters betwaut war.

Und hier in Innsbrud war es, wo ber Zufall, befanntlich ber befte Poligift, biesmal fich in ber

Rolle des Notarius gefiel, ihm mit einmal die Erbschaft des mütterlichen Talentes aushändigte und ihn zum Schauspieler machte.

In einer alten Rneipe mit rauchgeschmaraten Banben, in welcher aber portrefflicher Tiroler Rotwein ausgeschenkt wurde, fand fich allabendlich ein Rreis junger Schaufpieler, Maler, Mufifer und Schriftfteller gufammen; es verftand fich von felbit, baf biefe Safelrunde bas Leben bon ber beiterften Geite nabm, baf jeber ben Schub, ber ibn etwa bruden mochte, an ber Schwelle abstreifte. ebe er in das Lotal trat, und dak man fich nur über Fragen ber Wiffenschaft und Runft erbitte. Es fonnte gar nicht ausbleiben, bag eines Abends bie Frage aufgeworfen murbe, welche Runft mobl am ichwerften au erlernen und ausaufiben fei? Ebenfo unausbleiblich mar es, baß jeber verficherte, biefe fcmerfte aller Rünfte fei eben jene, welche er treibe! Die Schauspieler aber, fie maren in ber Majoritat, behaupteten, es fei am fcmierigften, Schausvieler au werben. Das ftachelte ben Wiberfpruchsgeift unferes jungen Deforationsmalers, er fette die Meinung bagegen, bas fei bas leichtefte. und er fprach biefe Meinung nicht befcheiben, als eine unmafgebliche aus, nein, er bot eine Wette, zehn Flaschen bes bewuften roten Tirolers follte fie gelten, baf er ben Beweis bafür liefern merbel

Das schien benn boch zu spahhaft, um es ernst zu nehmen! Der Charatterbarsteller lehnte sich behaglich zurild und gab bem jungen Manne mit Nur der Kapellmeister, Rosner war sein Name, nahm die Sache ernst, zehn Flassen guten Name, nahm die Sache bes Trunkes wersteben die Musiker, lobenswerter Weise, keinen Spaß. Er riet denn, Martinelli solle, wenn er wirflich die Courage hätte, eine somische Rolle spielen wid schlug ihm den "Tratschmitt" im "Tritsch-Tratsch" vor. Martinelli ging darauf ein, studierte die Rolle, lernte das Couplet und nach acht Tagen trat er vor einem ausversauften Haufe als "Tratschmitt" auf und — gestel riesta!

Tags darauf lud Martinelli die Schauspieler, welche die Wette eingegangen waren, in sein Atelier, da lag der untermalene Prospett einer Gartendeforation; Farbentöpfe, Pinfel, Palette wurden in auvortommendster Weise den Gästen aur Verfügung gestellt.

"So, jest malt!" fagte Martinelli.

Da feiner der freundlichen Einladung Folge zu leisten vermochte, so war die Wette und zugleich für die deutsche Bühne eines der eigenartigsten Talente gewonnen. Ob auch der Beweis geliesert, daß Komödiespielen leichter als Malen sei? Martinelli wäre vermutlich gar nicht auf die Idee versallen, denselben führen zu wollen, hätte er nicht die Lust dazu "von seiner Frau Mutter geerbt".

Es wurde ihm nahe gelegt, dieses Talent au verwerten und nunmehr als Schauspieler der Bühne angehörig au verbleiben. Seine Arbeiten in Innsbrud waren vollendet und der dortige Soufsleur nahm sich seiner an und vermittelte ihm ein Engagement nach Minchen an das Vorstadttheater in der Aue.

So trat er benn eines Tages im Jahre 1857 die Reise dahin an, ging zu Fuß über Schwaz, Jembach durchs Uchental dis Tegernsee, wo er Post nahm und, in Minchen angelangt, dom Postwagen weg, noch im Reiseanzuge, weite Pumphosen, mit Schmur gedunden, Joppe ohne Weste, großen Calabesser, langem Haar, den Stod in der Hand und den Rucksach hintenauf, ging er seinem nummehrigen Direktor Hand Schweiger unter die Augen; der machte vorad allerdings große dazu, als der junge Mann ihm kurzweg erklärte, er sei wegen eines Gastspieles gesommen. Der äußeren Erscheinung nach schäftste er ihn vermutslich für einen Symnastiker, Jundedresseur oder Feuerfresser und frage mit der Vorsläch eines Geschäftsmannes, der es

immerhin auf ein Anbot ankommen lätt, ebe er etwas blindlings, unbesehen von der hand weist: "Alfo, was arbeiten Sie denn eigentlich?"

Martinelli fpielte nun in Minden und gefiel. Er verblied dort dis 1860, kam dann ans GrandTheater au Umsterdam, wo er als Charaftertomiter, Regisseur und Geschäftsleiter vier Jahre tätig war. Die allsäbrigen Ferlen, vom 1. Juni bis 1. September, benützte er, um seinem Hange aur früheren Kunst genug zu fun, und matte Uquarelle, besonders Architetturen, wozu ihn Holland mit seinem alten Städben, Kanälen und Grachten auf was Vocholfte einlud. Viele biese Architen sind in Umsterdam angekauft worden, auch lieserte er Pläne zur inneren Deforation des "Palais voor Volksolijt", welche mit dem ersten Preise gekrönt wurden.

Nun aber trat ihn das Mifgeschied in harter Weise an; infolge übermäßiger Unstrengung wurde er schwer krank, er verlor sein Organ ganz und seine Jutunft als Schauspieler schien in Frage gestellt. Langsam erholte er sich und erst zwei Monate späten, als kontraktlich ausbedungen, konnte er ein Engagement, das er über wiederholte Unträge endlich abgeschlossen, bet Direktor Kreibig in Graz antreten. Neun Jahre verblied er als Liebling des Publikums in Graz, die ehrendsten Ause wiede zuräch, dem einzigen Laubes an das Hosburgkheater au Wien würde er nach Ablauf des Grazer Ver-

trages Folge geleistet haben; aber als er frei wurde, da war eben Laube nicht mehr Direktor ber Wiener Hofbühne.

Erst im Jahre 1873 kam er nach Wien, und zwar an das Wiedner Theater. Drei Jahre wirkte er baselhs, er gewann sich die volle Gunst des Publismuns, aber nicht die des Direktors, der ihn nicht zu beschäftigen wuhte oder nicht wollte, vielleicht auch nicht sonnte, denn das Repertoire der Wiener Vorstadtühnen ist meist von erschreckender Dürftigskeit.

Sett 1876 nun wirft er in Prag und es würde ben Lefern dieses Vlattes wohl nur ein Lächeln abnötigen, wenn ich über den Ersolg bieses Virtens, dessen Zeugen sie durch Jahre gewesen, auch nur ein Wort auswenden wollte; dagegen dürste zum Schlusse eine kurze Auslassung über die Art dieses Wirtens, über die schauspielerische Eigenart Martinellis, wohl angebracht erschienen.

Das auch für den lässigsten Theaterbesucher Aufsälligste an diesem Kinstler ist dessen Wieselteit. Gein Repertoire umfaßt Rollen wie Positeit. Gein Repertoire umfaßt Rollen wie Positeind Extus Feuersuchs, Dr. Wespe und Wurgelsepp, Mulay Haffan und Herr von Lips, Gaspar und Steinklopferhanns, Harpagon und Valentin, Argan und Rappelkopf, Meinelbbauer und Kampt, Ringheim ("Größenwahn") und Venjamin ("Valentine") 2c.

Und mit biefer feiner Bielfeitigkeit halt fein Talent und feine Rraft immer fo weit Schritt, daß

selbst noch seine schwächsten Leistungen jene ber sogenannten "verwendbaren" Schauspieler, "die nie etwas verderben", hoch überragen.

Diefe überlegene Bielfeitigfeit zeigt, baf mir es mit einem bentenben Schaufpieler au tun baben; bas allein würde ichon einen Erfolg in bescheibener Sphare erflaren, aber einen großen, einen nachhaltigen Erfolg erklärt es nicht, Diefer liegt in ber eigenartigen Begabung Martinellis. Er bat ein fogenanntes ichneidiges Talent, er faßt ftramm und ehrlich ju; auch mo er fehlgreift, ift ber Briff ein ehrlicher, und mas er erfaßt, bamit befaßt er fich auch, er weiß, bag bas Durchbringen, bas Bemaltigen ber Aufgabe ber Beftaltung berfelben voraufgeben muß, er vergift es eben nie und nimmer, baf ber Schaufvieler Rünftler au fein bat, was fo manche vergeffen haben, die es einer "wohlwollenden" Rritif aufs Wort alauben, daß fie Rünftler feien, und es einer unparteiifchen gewaltig übel nehmen, wenn biefelbe an biefem Blauben, ber so beruhigend wie irgend ein anderer wirkt, kekerisch au rütteln waat; boch läft fich leiber nicht anameifeln, daß etlichen "Beliebten" und "Unferen" gegenüber, welche fich in toftbarem Reifepels ober Salonangug prafentieren, aber vor einer ernften Rritif als Rautschufmanner, Stimmporträtiften, Bauchredner und Gefichterschneider entpuppen, Die Frage nur ju febr am Plate mare, mit welcher Martinelli empfangen murbe, als er mit Dornftod und Rudfad por feinen erften Direttor bintrat: Bas arbeiten Gie benn eigentlich?

Unfer Künstler aber kann den Weg, den er von jenem Lusgangspunkte bis auf den heutigen Tag aurüdlegte, mit Genugtuung überbliden; er verfolgte mit ernstem Wollen und redlichem Streben die offene, gerade Straße, die zur verdienten Anerkennung führt. Wöge es ihm noch lange vergönnt sein, auf berfelben rüstig auszuschretten.

# Eheaterbriefe vom Soffänger Suber

## Theaterbriefe vom Soffänger Suber

Afthetische Grundfäte ("Wiener Luft", 1887, Nr. 36)

#### Beehrte Redattion!

Nachdem Sie auf mein inständiges Unsuchen mir das Lühnenreferat gütigst übertragen haben, so ist es wohl an mir, dieses in mich gesetze Vertrauen durch Erörterung meiner ässcheichen Grundläte au sesstaten und



gleichsam einen Befähigungsnachweis zu erbringen; was mit nachfolgenden Seilen, in hoffentlich überzeugender Weise, angestrebt werden soll.

Nie, auf teinem Gebiete barf in unferem vollswirticaftlich vorgeschrittenen Zeitalter ber Jundamentalsah von Leistung und Gegenleistung unberücklichtigt gelaffen werben.

Benn die Theaterdirektoren aus Uchtung vor der öffentlichen periodischen Druderschwärze den Aedaktionen vom Chefredakteur bis abwärfs au-Bureaubiener einen freien Siseintritt in ibre Kunstinstitute gewähren, so hat der gebildete Kritifer die leise Terpflichtung, die er allerdings nicht laut werden zu lassen braucht, dem Direktor im Falle eines Ersolges die Freude an demselben nicht zu verderben und anderen Falles für ihn Front gegen jene Leute zu machen, die nicht wissen, was sie alles für ihr Geld verlangen sollen!

Mag immerhin dieses darte Verhältnis zu dem ungarten, schafen Wise Veranlassung bieten, da sie Kritik um son sit in un seren Theatern sie, wenn mur der Vihnenleiter, der sie in sein Jaus lädt, überzeugt ist, daß sie nicht um son sie brin sitzt, üben lädt er sie, so lud er sie, weil er weiß, daß es sich umgelehrt wie mit Pistolen mit den Kritikern verhält, die ung eladen am gefährlichsen sind.

Es ist nur national-dlonomisch, auf dem oberwähnten vollswirtschaftlichen Grundsatze sußend, daß dasselbe Wohlwollen, das mir den Partetssis in die Hand brück, auch die Feder führt.

Sa, sollte selbst einmal eine Vorftellung unter ber Kritik sein, warum sollte sie nicht auch unter ber Kritik, b. h. unter ben Kritikern bleiben? Man spricht dann von den Fährlichseiten einer mehr weniger gelungenen Wahl ber Direktion, von einer mehr minder geratenen Arbeit des Autors Genn da es für die freundschaftlich okkunste Feder kein Entweder gibt, so kann auch siglich das Ober wegbleiben), man behauptet, daß eine "selten talentvolle" Darstellung ihre Aufgaden in "genialer" Weise vergrissen habe, inden

sie eben da einsetze, wo der Dichter aussetze, aulegt kann man auch der Aufdringlichkeit der Claque alles in die Schube schieden, dieser abscheiligen bezahlten Konturrenz gegenüber einer frei auf- und eintretenden Kritit, und so hilft das Rotwelsch der Presse über die Kleine Unannehmilichteit hinweg und überdedt dieselbe, wie Fliegen ein Abselmus.

Sammerschabe ift es, daß die beiden hofbühnen die Anschauung der Privattheaterdirektoren nicht teilen, den Kritiker der Objektivität berauben, indem sie ihn mit den gabsenden Subjekten auf einen Haufen werfen und so vom Standpunkte idealen Genusses auf den materieller, in letzter Linie sogar mit dem Sperrschsfer rechnender Alasiertheit heraddiden!

Liegt es benn wirklich in ben Intendanzionen ber beiben Infitute, daß eine sonst unbezahlte Rritit in diesen ber echten Runst geweihten Räumen fäussich auftritt?

Indessen habe ich bieses Umftandes nur Erwähnung getan, um zu versichern, daß derselbe umsoweniger auf mein kritisches Urteil Einfluß haben soll, als ja eine verehrliche Redattion mir nach wertgeschähter Bersicherung die Auslage für die Sige vergüten wird.

Sollte ich mich also auch biesbezüglich bewogen suben fühlen, bem Pegasusse — im Gegensaße zu bem anderwärts geschenkten Gaule — etwas schäfter in das Maul zu sehen, so wird sich diese dentistische Antersuchung doch nie auf die darstellenden Kräfte

erftreden, benen fie, befonders ben alteren, unangenehme Empfindungen erregen fonnte.

Schließlich es für geboten erachtend, von meiner Stellungnahme zu ben Känfilern zu sprechen, erwähne ich nur, daß ich oft sagen hörte umd die Bahrheit des Gesagten nach echt menschlichem Emplinden anzugweiseln keinen Grund habe: Ein Kunstler mutmaße hinter Lob immer einen geistreichen Kritifer, während er ben Tabel und ben Tabler verachtet. Ich gedenke mir den Namen eines achtensweiten Kritifers zu verschaften.

Einer geehrten Redaktion allfeitiger Billigung mich verfebend, ergebenft

Soffanger Suber

#### Durand und Durand ("Wiener Luft", 1887, Nr. 37)

Sehr geehrte Redaktion!

Das Carl-Theater eröffnete feine Pforten mit zwei neuen Vorfängen, einer Kompagniearbeit von niemand Geringeren als Brioschi und Burghart, und mit einer neuen Posse, einer Kompagniearbeit von niemand Größeren als Valabrégue und Ordonneau.

Das Stüd betitelt sich im Französischen "Durand et Durand" (sprich und lies: Dührahn e Dührahn und sehte der Übertragung ins Deutsche wenig Schwierigkeiten entgegen, da es nur auf das "Und" ankam und das Possenstelleroris "Durand und Durand" (fprich und lies: Dubrahn und Duhrahn) beißt.

Die Darfteller seizen alle Mühe an ihre Aufgaben und einzelnen der schöneren Halfte der Mitwirfen ben glaubte ich sogar etwas von der Mühe, die sich gaben, angumerten, indessen nag dies meinem noch nicht eingewöhnten tritischen Scharblide zuguschreiben sein und der ihnen gesamt gespendete Beisalt war ein redlich verblenter.

3d weiß es, baf ich viel au fpat tomme, Ihnen die Fabel bes Studes vorzuenthalten, ich will mich baber fo tura als moalich faffen; benten Gie fich einen ebraeizigen Serrn Rnaad, ber feine Tochter Fraulein Bolf mit bem Bewurgframer herrn Bitte, ben er für ben berühmten Abvotaten Serrn Bimnig balt, verheiratet ... Ub, Gie werben einwenden, daß ein folder Brrtum bei ben Formalitäten, welche einer Chefchliegung vorangugeben pflegen, ausgeschloffen ericheine? Belieben Gie jedoch gütigft bemerten gu wollen, baf ber Efprit ber beiben frangofischen Autoren biefe Ginmenbung mit geniglem Blide porausgeseben und baber bie gange Seiratsaefdichte in bas Auswendige verlegt bat, das beifit: als fettes Accompli auf Die Bubne brachte. Mit einiger weniger Dhantafie werben Gie, geehrte Redaftion, nun mobl au abnen vermogen, burd welch pubelnärrifche Ggenen binburd Serr Rnaad und Fraulein 2Bolf bis gur endlichen Brrtumsaufflarung und Berfohnung mit herrn Bitte geführt werben. Der luftige Rnoten wird brei Atte lang in einemfort gefdurgt, bis er gulett unter dem unauslöschlichen Gelächter des Publitums als eine Seisenblase zerplatt; turz, das Stud gehört zu jener Gattung, von welcher ein maßloser Kritiker — wenn ich nicht fallch irre — gesagt bat, daß sie die Lacher nicht zur Vernunft und die Vernünftigen nicht zum Lachen kommen lasse.

Wenige Worte seien mir noch über die beiden Courtinen ber herren Briosch i und Burghart au sagen gestattet, sie sind von einer satten, beruhigenden Farbenwirfung und ich habe fie jedesmal mit Vergnügen fallen seben.

Sochachtungsvoll 3hr ergebenfter

Soffanger Suber

Goldfifche ("Wiener Luft", 1887, Nr. 40)

## Berehrliche Redattion!

So also und nicht anders werden die Talente durch Jusallstüde, denn noch will ich annehmen, daß es sich mur um eine solche handelt, brach gelegt! Wie lauerte ich darauf, mich als der dreihundertste, den lodesfreudigen Reseraten meiner zweihundertneunundneunzig Rollegen anschlieben zu tönnen, so daß der Glaswarensabritant Lob meher ber eine Gußeisengeschirrerzeuger gegen mich gewesen wäre, — da seizen die Novitäten für Mittwoch an, avelchem Taae Kohen meine fritischen Lirteile für

und fertig vorliegen follen, fo daß ich nach gebn Sagen Schweigens nichts mehr zu fagen habe.

3d bin baber auch gar nicht gur Premiere von Schonthans und Rabelburgs "Goldfifche" gegangen, umfoweniger, als ich in bem Referate eines meiner Rollegen gelefen babe, ber erfte Uft tonne für bas gange Stud genugen, mabrend in ber Befprechung eines andern ber lette Uft für überflüffig erklärt wird, alfo die Befahr vorlag, daß ich als junger, noch unerfahrener Regenfent au früh weggeben ober au lange brin bleiben tonnte. Inbeffen follen in bem genannten Stude auf die unterbaltenofte Beife brei Paare verheiratet werben, was allerdings als Luftspielvorwurf nicht mehr gang neu fein burfte, aber bas Dublifum fand Befallen an ber Art, wie bas autoritative Diosturempaar bie Trauung bewertstelligte, und laft fich gerne bon bemfelben breifach ju Paaren treiben, obgleich es eine für ben Denter immerbin mobl aufaumerfende Frage bleibt, ob eine folde Maffenbochzeit ein gludlicher Ausgang zu nennen ift, indem es boch barauf ankommt, was die, die fich friegen, fpater eigentlich aneinander baben? Diefem beffimiftifden Befichts. puntte in der Unichauungsweife verdanft mobl die bramatische Industrie der Frangofen ihre Entftehung, bei welcher bas Enbe unferer Stude ben betrübenden Unfang von Grasmudentragodien ober -tomodien bilbet, wobei die gange Cheberrlichkeit gum Rudud gebt; mas, nebenbei bemertt, bafür Zeugnis gibt, daß wir Deutsche entweder mehr Moral ober mehr Unitand im Unanftandigen voraus haben. Aber "Riftit", das im Carl-Theater — wie beklagt — Mittwoch angeseht ist, sann ich daher heute nicht schreiben, da ich in die Geheimnisse bes Theaterreferates noch nicht so weit eingedrungen bin, daß ich mich über ein unausgeführtes Stüd zu berichten getraue.

Soffanger Suber

Rififi. — Der Doppelgänger. — Wien bleibt Wien ("Wiener Luft", 1887, Nr. 41)

## Geehrte Redattion!

3ch hatte mich, bevor ich "Atitit" besuchte, bei dem Pautenschäger des Theaterorchesterst insormiert, daß die Operette zu jener Kunsisform zöhle, in welcher man verschiedene Musit, nicht nur die eigene des Kompositeurs, zu hören bekomme, was ich auch vestättigt und als Freund der Ubwechstung ganz angenehm sand, denn wie schon Altmeister Goethe, ebenso schon als wahr, sagte: Wer vieles bringt, wird jedem etwas bringen!

Nachdem die Referate meiner Kollegen bereits acht Tage in der Sonne gelegen haben, dürfte das Interesse Ihrer Lefer für die Handlung des Stüdes geschung des Stüdes geschung der Jahrhundert spielt, ist sehr dauertich für Herrn Wittels. In dem Couplet, für dessen Bortrag er allen Beisal verdiente, wird nicht nur einem Badfischen eine "dunstle Uhmung"

von einem Husarenleutnant zugemutet — wo bod, so weit ich mich entstinnen tann, die holändischof oktaaten nie eine eitwa mit Waltossen beritten gemachte Schisskavallerie besahen — sondern der Gefang brachte auch die Rede auf die Springerruine und die elettrische Beleuchtung des Opernhauses, daher denn Herr Wittels mit diesem Couplet ein volles Jahrhundert zu früh kam. In die Vergangenheit wurde man durch den von Herrn Wort nicht eine Goden den hochdootsmann zurückversetzt; dieser san nämlich ein "Presser"Lebe, welches, in unseren zeitgenössischen Rahmen sallend, nur ein "Erpresserleich" dätte sein können.

Herr Stein er spielte den Prinzen von Nymwegen und dotumentierte seine hohe Herabtunft nur durch einen Sprung von einem niederen Valkon, gesanglich rang er mit Herrn Brad'l um die Wendpalme und beide boten ganz Unerkennenswertes, mit weniger Glüd trieben sie ihr Spiel; auch dem Fräulein Seedold fehlt es an der leichten Uchsel, auf welche sie dasselbe nehmen könnte, und sie schwebte auf Flügeln des Gesanges hoch über ihrer schwebte auf Flügeln des Wansterdam im vorigen Jahrhundert ein einsaches Marktundboken au treiben.

Wenn es ber Darftellerin ber Obsibandlerin Micalotte gelange, ber Borftellung, bie man fic

nach dieser ihrer ersten Vorstellung von ihr macht, auch in anderen Vorstellungen zu entsprechen, wer weiß, ob es dann nicht bald heißt: O, du lieber Aug u si in, alls is vor Beisall hin.

Am meisten zu benken gab mir Herr Anaad, weil ich die Halfte von dem, was er sagte, nicht verstand, und das ist sichade, denn er ist nicht der Schauspieler, dei dem man an der Halfte schon genug hat. Seine choreographische Einlage im zweiten Atte, welche allerdings eine hubiche Backeteuse graziöser geleistet hätte, verstimmte die Rahlföpse im Parkett und diese Mondscheindande boplottete ihm den Beisall, was nicht hinderte, daß ihm solcher reichlich zu fiel, denn er kam von oben.

Die beiden herren Librettisten erlaubten sich jene kleinen Laszivitätlichteiten gegen das Publikum, ohne welche wir uns heutzutage kein gutes, noch schlechtes Tertbuch mehr vorzustellen vermögen, denn mutmaßlich erachten die herren Direktoren im Einverständnisse mit den herren Kompositeuren die Vorsührung von Operetten (um herrn Wittels' Rolle ein Wort von der Junge zu nehmen) für "sasierbakt, aber lukrativ!"

Der Erfolg der Carl-Theater-Operettennovität war in die Hände der Clause gelegt worden, wie ihn die Direttion aus benfelben herauskriegt, mag sie selbst aufehen. Eines noch, sollten Sie aufällig erfahren, warum das Operat "Ritili" betitelt wurde, so teilen Sie es mir gütigst umgehend niit. Den Dienstmann gable ich.

In der Operettennovität des Theaters an der Bien "Der Doppelgänger", deren Komponiss einen gang ähnlichen Namen wie der slawische Schnütrod (nicht Korsett) führt, sollte ich mich laut Theatergettel gar nach Sänemark hinauf- und ins 14. Jahrhundert gurückversetzt subsen, aber ich hütete mich, ein zweites Mal einem Librettissen aufzussben!

Alls Herr Stelzer in ber vielbelachten Rolle bes Fährmannes Kvibsen, in welcher er "Poth Haring", "Poth Sprotten und Auftern!" wettert und einen gangen Delitatessenladen in Flüchen aufbraucht, im britten Atte einen Ikansel fang, der seine Abbunft aus "Deutschlands Leierkasten" nicht verleugnen konnte, und als Herr Girardister" nicht verleugnen fonnte, und als Herr Girardister" nicht verleugnen Geert im parodistischen, höchsten Schaufpielerdeutsch des 19. Jahrhunderts zur humorvollen Seltung brachte, da sagte ich, wie sein brolliger Page: "Das ist nicht neu!"

Ich habe mir hinterher durch einen befreundeten Garberobeschweiber erklären lassen, wie biese Vorzänge nach sernen Ländern und Jurüd gänge auf serne Zeiten zustande kommen. In früheren frommen Tagen pflegte man oft die Bibel als Orakel zu befragen, den Finger zwischen deren Blätter zu schieben und der Spruch, auf welchen er traf, war dann für Tun und Lassen entschieden er kraf, war dann für Tun und Lassen entschieden, ehe sie ans Wert gehen, zu Werke, nur schlagen sie eine illustrierte Kostumunde auf und die Figurinen, auf welche sie kreffen, bestimmen die Ortsangelegenbeiten und Leitverbältnisse.

Das Stild fonnte ebenfo gut "die Berfcmorung ber Gowiegerväter" beifen. Gin rabenväterliches Belibbe verbammt ben Ronig Chriftian jum Ledigbleiben und bas ericeint ibm jum Durchgeben, und bas tut er benn auch, umfomehr, ba er fich in Dagmar, Die Tochter bes Gabrmanns Rvidfen, verliebt fühlt; er verbinat fich bei biefem als Schiffsfnecht unter bem Namen Balbemar Eftribfen, und mehr in Wonne als auf ber Gee fcmimmend. icheint es ber jugenbliche Baterlandsvater gar nicht mabraunehmen, baf er fich bamit einer Galichmelbung idulbig macht. Um inbeffen feine Beit nicht gang mufig au verbringen, verlegt er fich aufs Barten; er hat nämlich einen Boten nach Rom gefdidt, um Dispens vom Gelübbe feines Baters au ermirfen. Diefes Liebespaar, herr Gtreit. mann und Fraulein Collin, bot in Spiel und Sana bodit anertennenswerte Leiftungen.

In der liedevollen Alweifenheit ihres Fürsten getteln die Großen des Reiches eine Verschwörung an. Der Größte der Großen ist der Sosnarr. Herr Joseph in ahm sich mit dankenswertem Eiser dieser Rolle an, denn der besagte Rarr ist kein lustiger Rarr, sondern zu Ansang ein Intrigantwie er im Theaterbichel sieht, hötter entwidelt sich bei ihm, wie dies jeht bei den Bühnenhosnarren epidemisch zu werden scheint, ein tieseres Gemit fleid, du werden schein, ein tieseres Gemit fleid, das gegen Ende des zweisen Attes in sentimentale Tobsucht ausgartet.

Die Verschwörer, es find ihrer brei, fämtlich Bater heiratsfähiger Töchter, beabsichtigen ihre

Kinder mit den Kronen von Dänemark, Schweden und Notwegen aufgustatten, aber das ist den Vössewichtern einseluchtend, daß es dazu eines Hoftertes mit der Namensfertigung des Königs dedarf, und da diese von einem echten Christian wohl nur sehr schwerz zu erlangen sein möchte, so beschließen sie denn, statt des Fürsten undekannten Ausenthalts, ohne Ausenthalt einen ihm ähnlich sehnen Unbekannten unterzuschieden, der mit sich regieren lätz, denn dassu das sie eine verhaltene Leidenschaft, dem dassu das sie der Koblen praktizierenden echten König erwischen und erst, als der Vote von Rom zurückehrt, zu ihrem Schreden erkennen, daß der Vorpelgänger eigentlich ein Einfachaftaden war.

Es ist eben eine romantisch-tomische Oper und die ernstgemeinten Unwahrscheinlichkeiten sind das die mantische und die spaßigen das Romische daran; dabei überwiegt aber das Romantische das Komische und opernhaster Estil den der Operette, das Liberetto hält sich auch "dimmerrein", was alles Vorzüge in den Augen und Open einzelner sein mögen, jedoch kaum in denen des großen Publikuns, und es stimmt mich sast elegisch, das Wert so herunterloben du müssen.

Jum Schlusse ein Wort an den Herrn Infpizienten und ein anderes an die Direktion. Der erstere möge ja ein aufmerksames Auge auf den Darsteller des Romfahrers haben, denn wenn der Mann sich vergist und mit dem Dispens bei dem Kinale des aweiten Aktes bereinplats und mit

"hineinblagt", so entfällt der britte Aft und die Romödie ware sofort, unbeschadet der handlung, aber brei Biertelstunden au früh aus.

Von ber Direttion ift es febr unprattifd, baf fie fich Mehrauslagen geftattet, welche zu bedauerlicher Enttaufdung führen! Beim Fingle bes erften Aftes ericienen ploblic brei Pferbe auf ber Buhne, ich gestebe zu, baf ich ba auch nicht entfernt etwa an ein Terzett gedacht babe, aber ale ber Schimmel bis an bie Rampe por ben Souffleurfaften geführt murbe, ba erwartete ich bod, baf bas Sier fein breites Maul öffnen und ein paar Satte mitfingen werde; freilich mertte ich alebald, bak es fich nur barum banbelte, Serrn Streitmann Belegenbeit zu geben, fich "au Pferbe" für ben Beifall gu bedanten, bas mare jedenfalls billiger ju Guf ju fteben gefommen, jumal bie Mübe, bie es bem Rünftler machte, fich auf biefes bobe Rof au feben, ein icones Zeugnis pon Beideibenbeit aab.

Sollten Sie aufälligerweise die Güte haben können, mir augleich mit dem "Aktifise" halber erbetenen Dienstmann die Unstlätung augeben au lassen warum die in der Josessiadere Posse "Wien bleibt Wien" "Wien bleibt Wien" beißt, so würde ich dies mit Dank anerkennen, aber, wie gesagt, nur wenn es unter einem geschepen kann, denn bei honorierung jeder einzelnen Juträgerei dürsten mit bei der verkehrten Etielsucht der Autoren Medraus-

gaben erwachfen, für welche ich nicht das Rititifito übernehmen möchte.

Wenn ich die Handlung dieses aus vier Stüdeln bestehenden Stüdes erzählen sollte, so würden mich die Herren Autoren desselben sehr in Verlegenheit sehen. Der Obsthändler Sumsendager aus Linz, der, als er zum ersten Male das Psalfer Wiens tritt, an einen Spielhöblenwirt, unter eine Damentapelle, zu einer singierten Dienstvermitstein und schließlich in die Lime seiner nachgeeilten Gattin gerät, hätte eher Ursache zu tragen —, und der Juschauer mit ihm: Wo bietbt Wien? als daß er uns dersichender üben Wien beiebt; aber gerade das ist der Lebenswahrste Jug dieser Posse, daß das Lod Wiens, zu dem sich bekanntlich ein Wiener nur schwer verstehen will, einem Fremden in den Mund geleat wird.

Auf den Schultern dieses Sumsenbachers ruht alles; in der Vorstellung, welche ich zu bestuchen das Pech hatte, mußte diesen Schultern plössich ein anderer Rumpf angepaßt werden, da Herr Blasel absagen ließ; Herr Frang Fischer Rogliseit um Rachsicht bitten und ich weiß, daß ich ihm die Phrase schuldt bitten und ich weiß, daß ich ihm die Phrase scholles der Regissert, das mit Sorglatt arrangierte Praterbild dürfte seldsen mit Sorglatt arrangierte Praterbild dürfte seldsen und der Roglatt arrangierte Praterbild dürfte seldsten enragierter Wiener als musierhast gelten lassen und der Vorzug.

Der Imstand, daß Sumsenbacher diesem Tschechen, der Prag über Wien seht, namens des letteren, unter zensutebsördlicher Julassung, den Schopfbeuteln darf, gab einigen Politikern vom Grund Grund zu der frohen Erwartung eines herannahen-Deiederausschiedungs des deutsche Elementes in Sterreich, ich gebe aber nichts darauf!

Einen Fleißzettel verdienen noch Fräulein An atour, herr Pauli, herrn Grasellis aufgeiegter Liebhaber... aber eine verehliche Rebaktion verzeihe, die Feber entsintt meiner hand, "der letzten Woche Qual war groß", wie Wallenstein sat, und ich gebenke eine lange Pause zu tun. Ergebenst

Soffanger Suber

Gräfin Lambach ("Wiener Luft", 1887, 9r. 44)

Sochverehrliche Redaktion!

"Gräfin Lambad" ist, wie schon ber Sitel verrät, tein bürgerliches Schauspiel, benn, sehen Sie, die Essigniutter des bramatischen Konssisties ist die Essigniagsrage! Das freiherrliche Ehepaar von Nordheim (Herr Schreiner und Frau Albrecht) hat das bringende Bedürsnis, durch den Besuch das dienen hauses das eigene in besseren Ruf zu bringen, denn der Freiherr zieht gerne junge, ledigente aus vermöglichen Familien an seinen Spieltisch und die Freifrau, eine gewesene Bühnen-

fünftlerin, macht babei bie Unbonneurs. Gie empfing bor langerer Beit burch langere Beit ben noch unverbeirateten Grafen Lambach (Serr Subner) und benft: ein Empfang ift bes andern weit. Den herren Grafen, ber fich in ber Ebe au langweilen beginnt, reitet juft ber Teufel, fich um die frühere Betiebte umaufeben, und fo findet fich Die iconfte Belegenheit, ibn um bas "Eingelabenwerben" ju bitten. Run ift ibm aber feine junge Frau (Fraulein Sobenfele) nachgelaufen ober richtiger nach. gefahren. Diefe Grafin ift eines jener niedlichen Befcopfe, wie wir fie auf ber Bubne au feben gewohnt find, welche bald burch ben Baumen, balb burch bas Raschen Bemerfungen machen und fich Fragen erlauben, die uns burch gutgefpielte Unwiffenheit ergoben, fie haben gewöhnlich bie Mufgabe, einem im zeitweisen ober bauernden Rubeftand befindlichen Roue aus ber Sand au effen und ibn feiner unausbleiblichen Befferung au überantworten.

Nun, im Schauspiel belehrt einen ja der Zettel, das ist Fräulein Soundso und die tut nur so, und je hiblicher sie das macht, je lieder lassen wir's uns gefallen. Im Leben sind wir meist der harten Anschauung, wer eine schöne Dummbe heirate, begehe eine schöne Dummbeit.

Schon als ich mir ben Schauplat betrachtete, ein Gemach, in das brei Türen münben und an das der Wintergarten stöft, ahnte mir nichts Gutes; in einem berart von allen Seiten zugänglichen Raum verhandelt man nicht höchst vertrautiche Unitiegen

und fpielt feine fturmifden Ggenen, aber bie Nordbeim und ber Graf laffen fich's nicht nehmen, fie befdmort ibn bei ber bestandenen Liebe, er benimmt fich jedoch wie ber Jude, ber für bas Behabte nichts geben will, und mabrend fie fich fo berumftreiten, tommt die bei Nordbeims Nichte, Fraulein Noriffen (Frau Schratt), befindliche Frau Grafin bingu und bort fich bas Bange mit an, laft fich aber nichts merten und entfernt fich mit ihrem Gatten. Der Freiberr, ber die aute Gigenschaft zu befiten icheint, fich bei Ggenen, Die feine Frau anderen Mannern macht, fein au balten, betritt mieber die Bubne und macht die erfreuliche Mitteilung, daß der Name des Grafen in einem Landesverratebrozeffe genannt werbe - ich weiß nicht mehr, handelt es fich um Entwendung bes Planes einer erft im Budget einauftellenden Feitung ober um ben Rafierplan einer gefcliffenen - aber für ben Grafen banbelt es fich darum, daf er nachweifen fann, an bem Abend bes Berbrechens anderswo gewesen ju fein. "Sa," fagt die Freifrau, und wenn eine Bofewichtin "ba" faat. bann wird's nicht gut. Gie geht ab und bolt Grafen Lambachs Briefe, blättert fie aber nicht binter ber Gaene burch, bavon batte ber Bufchauer nichts, fie bringt fie mit und fucht und findet bas Goreiben, worin ber Graf, abende ben 16. Mai 1883 nach Siebene gu tommen verfpricht. "Gapperlott!" faate fie, "verbrenn ich bas Schreiben? Rein, feine Frau foll das mit eigenen Sanden tun."

Sie bringt die Briefe und die gute Gräfin, die eben, trof ihres Jammers, das glüdliche Tempera-

ment besah, in einer Vadstischsene mit ihrem Gatten bischen Parlament zu parodieren, geht auf den Plan ber Vösewichtin ein. "Lesen, biese Vieles? Vimmer!" sagt sie und wirft sie in den Kamin, triumphierend raufgt bie Freisrau davon, aber der Vater, respektive Schwiegevater Sievers (Herr Lewin 18 ty) kommt berzugeslützt, reist die Vriese aus dem Feuer, und da neuerer Zeit mutmaßlich mit den Detorationen auch die seuergefährlichen Nequisiten imprägniert wurden, so sinder er die Schriftstud unverbrannt, nur etwas "angegangen". "Jun," sagt er, "das geht noch an. Vielleicht finden wir etwas!" Nichtig sindet der gute Alte den Vries vom 16. Wai 1883

Im britten Utte fvielt ein Streit amifchen ben Lambachs. Der Graf will großmutig ben bie Freifrau tompromittierenben Brief vernichten, Grafin, noch großmutiger, gerreift ibn mit eigenen Sanden, aber: Solla, woher nehmen wir nun ben Beweis für bie graflich Lambachiche Namens. unantaftbarteit? Gebuld! 3m erften Ufte mirb ber nur gur Verleumbung fungierenden Nordheimichen Richte Die burch Bute eines alteren Berrn ermoglichte Errichtung eines Depots in ber Soundfo Bant nachgefagt, fie aber, bie ben unbeholfenen Schwerenoter Birtowis (Berr Sartmann) im ftillen liebt, münicht fich öffentlich por ibm au rechtfertigen, und ba fie beimlich ein Sagebücherl führt, "wo alles brinftebt", mas fie und andere im freiherrlichen Saufe erlebt, fo bringt fie biefes Tagebücherl ins aräfliche Saus.

"Sie spielen so hübsch Klavier," sagt die Gräfin, "gehn & ins Nebengimmer, ich hör' von hier auß dul" Die Schlaue! Unter der Zeit durchblättert sie das Buch und sindet, daß am 16. Mai 1883 . . "O je," lachte das Publistum.

Des Autors Kunft, der sich disher bemüht hatte, durch einige Lustpielschwänke die Juschauer abguhalten, über die ernsten Szenen zu lachen, verfagte hier kläglich. Der Rest der Komödie war, wie jeder errät, Bersöhnung, die Freifrau mußte sich don Sievers etliche Bosheiten sagen und ihre zu nahe gelegene Villa um eine Million Mark abkaufen lassen. So wird das Laster gestraft!

Das Spiel der Darsteller war ein trefsliches, aber bei der kindlichen Durchsichtigkeit dessen, das der Lutor trieb, versehren die aufgesehren Lichter die Jusquarer in jene heitere Hypnose, die sich keine Kartossel für eine Virne aufdisputteren lätzt.

Richt ich einmal mir, tiefergebenft

Soffanger Suber

Die fieben Schwaben ("Wiener Luft", 1887, Rr. 45)

Berehrliche Redattion!

Defc bin i ih scho gwodnt, wann i abnungslosch ins Theaterhauste h'neintimm, basch i b'Welteubr glei um e paar Sahrhunnert grudrichte mueß; am letschten Samsta wied'r um e brethunnertachtunsechst Sahr'. I weisch zwar nit, wie'sch mer be-

komme wird, aber dreingfunde han i mi; au ins andere.

Nämli, i sit scho gang verschwäbelet un will gradmi an mei Gignachare wende un sage: Wönnt Ipr nit so guet sei, mir 'sch Theaterzeddle zlehne? Da singt der Spägle aus sei'm sechzechte Zahrhumert h'raus, e Ledle vo ei'm Defraudante, wo ersch im neunzehnte vor kurz isch eingspunne worre, un schpäter macht e Rasschherr Männle wie der M an d l.

3 weisch, i soll schreibe über be "siebe Schwabe" un es somme wohl au im Theaterle siebemal siebe Schwabe vor, übe be eigetliche Siebe isch aber went d'schreibe, be sein nur, so wie mer d'agge pssech, in be Handlung eingstreut, brum kuggele se au in alle drei Att imme au'm Bodbe b'rumme.

Dann mueß no de Deretzion dasch Schtüd "Volksoper" bename, dasch bringt ein' ehrlichen Krititer, wasch do nor for vorgsehne Fälle sei Maschschaln in der Salche habbe tuet, ordentst in Gerlegehett, desch ischt grad, alfch ob mer ein'm alten Wei'beiher "Gringinger wie Ahel'wein" ober "Reher wie Burgunder" vorsehe möcht, wo'r an sein'm G'schmad irr wird.

So han i mi halt an'ich Urtel vo meine Kollege halte wolle, aber de ei'n habbe den Komponischten au'm Buß trette un gsagget, er kan mit der Dictung nit Schritt halte, de andere habbe wiedr h'rausgsunde, esch wär viel zwent Glegenheit gsi, dasch sie komponischte zeige könnt.

3 weisch mi net ausch! Abr i trau meine Rollege

8\*

nit, die habbe si etwa au gedacht, wasch se bente, basch wisset se genau,

"Abr fagge tue i'fc nit!"

De Ritters mit de grosche Patschänd hand wiedr ihr Unwese, wohl au männigmal zum Letdwese von Komponischte un Autor, triede, denn bet e paar niedli, nette Liedle habe si weder de grosche no de kleine Prake grührt.

Sichpielt un glunge ischt febr ichee worre. De Aufchichtattung abr ifcht icho über'ich Abrige un mein i, schälische e Ein schattung au, nämli so viel alich h'neinghörig isch. Arme Leute koche mit Baffer, beschrwegge brauche reiche nit mit Bei atoche.

Soffangerle Suber

Gräfin Sarah ("Biener Luft", 1887, Nr. 46)

Verehrliche Redattion!

Wenn Sie mich fragen würden, welcher Graf ich lieber sein möchte, der der "Gräfin Lambach" oder der ber "Gräfin Garah", so müßte ich Ihnen aufrichtig gestehen, daß mir die Wahl wehe tun würde. Bet der "Gräfin Lambach" spielt die Bergangenheit in die Gegenwart herein, der Schaden ist ein veralteter und die beiden Schuldigen verbindet, wenn man so sagen darf, nur mehr ein loderes Ehebruchband, det wer "Kräfin Sarah" aber hat die Ehe vom Unstange an einen kleinen Riß und den ausmerksamen Zu-

schauer befremdet es nicht, daß fie gelegentlich übers Knie gebrochen wird.

Die Gräfin Sarah wird von einer Frau Schamberg a. D. (heißt das "außer Dienst"?) recht anerkennenswert gespielt und den Grafen "Sarah" gibt ein Herr von Ernest als Gast; wenn hier Etpackerzettel auch die Abstützung a. G. beliebt hätte, lönnte man leicht versucht werden, zu lesen: "aus Gotha". Der Gast trug seine Doppel-Würdenbürde, als Graf und General, mit einer Konsequenz zur Schau, die sich durch die Vorgänge auf der Vihrenticht entsche erschlichten lich ertschifter lich.

Der Autor des Stüdes wolke mutmaßlich eine Art Lebes-Dienfreglement für ältere Generale der franzöfischen Armee schreiben, er legt ihnen die Bater-, wenn auch Jiehvaterrolle warm ans Herzwährend er ihnen das Gefährliche einer Verheiratung mit jungen Mädhen, insonders wenn ein hiblicher Abhutant im Hause ab- und zugeht, auf das abschreckendste demonstriert. Es ist dies gewiß eine löbliche Abhlich, denn wenn auch nicht jeder alte Mann zum General veranlagt ist, so kanne Werfe ziehen und ein greiser Greisler, der sich ein junges Welb nimmt und einen netten Kohlenausträger hält, kann es ebenso weit bringen, als dies irgendetem belabrten General bestäteten fein mag.

Der gefährliche Abjutant bes Grafen wird uns als eine Musterfarte mannlicher Schönheit und Schrenhaftigieit vorgeführt, leibet aber trobbem an einem gefeilten Sernen; in ber reinlicheren Kammer besselben wohnt das Bild der Blanche (Fräufein Wolf), der Nichte und Ziehtschter des Generals, und nebenan in der minder sauberen das der Gräfin. Der Name dieses tugendhaften Offiziers klingt ähnlich wie "Schwerat". Sie erlauben, daß ich den Theatrzettel zu Rate ziehe. Richtig, "Pierre Sederz, Ablutant des Grafen".

Befpielt murbe er von einem jungen Manne, herrn Porth, und berfelbe mag gegen bie Direttion flaabar auftreten, benn nirgenbe in ber Welt laftet man einem Unfanger, ber für bas, mas er noch nicht fann, noch nichts bafür fann, eine folche Rolle auf! Geiner Erfcheinung und feinem Spiele gegenüber fühlte fich jeder noch nicht im fritischen Alter, aber in befto fritifderer Stimmung befind. liche Bufchauer als einen gang anderen Rerl und fragte fich verwundert: Ja, warum reifen fich benn eigentlich zwei Frauenzimmer um ben? Bielleicht bachte er felbit fo und batte einmal gelefen, bak ein Englander burch alle Lande fuhr, um nach einer Beliebten au fuchen, beren eines Muge blau, bas andere braun fein follte, und verfiel auf die Abfonderlichteit, bei feinem traufen Schwarztopf fich ein bellblondes Bartden aufzukleben.

Es war ein Jammer, ihn — wenn auch mit allem Unstande — seiner Aufgabe erliegen zu sehen. Als isn die Sinnlichfeit der Gräfin hinrih, da war das nicht das Ineinanderwaddern "dwoer lodernden Flammen", sondern der attackerte Mann erschiede da mehr als "bezähmter Widerspeisiger" und das stellte die wenige Natur, die in dem Stüde vor-

tommt, auf ben Ropf, eine Stellung, die, wie man weiß, nicht viel halt gewährt.

Doch vielleicht bestehen für französische Generale und beren Familienglieder andere Vorschriften, in bezug auf die Natur. Unser General Graf von Canalheilles schöpft schon im zweiten Atter Verdacht, wo er seine Frau nachts im Wintergarten mit dem Adulatanten überrascht, aber Vlanche — dies Seieldlichein besaufchte — und alle die anderen Personen, die der General mit- und der Jufall hinzuslührte, springen großmittig vor den Ris und man will dem Alen Herrn glauben machen, es handle sich um Vlanche und den fich um Vlanche und den fiche und Vlanche und den sienen Alfierer.

Aber der Graf sagt sich's und uns: "Sie lügen alle!" Und im dritten Alte verlangt er von der Gräfin die Wahrheit zu hören und die gute Frau bedient ihn so reell und aufrichtig, daß vernünftigerweise gleber Zweifel und schickfamerweise jede weitere Erörterung ausgeschlossen erscheinen.

Nun, benkt man, wird er wohl über die beiden Schuldigen herfahren. "Himmelherrgottsfaktermentpokkreuzdombenschwerenot!"

Aber nein, er straft die Frau durch Berachtung, ohne fich von ihr zu trennen, und belognt den Mann mit der Jand seiner Ziehtochter und wohnt sogar als braver Brautvater der Hochzeit bei.

Billiger fann man icon nimmer!

Im fünften Alte finden wir den Grafen und die Gräfin am Meeresstrande in Gesellschaft der lustigen Personen des Stüdes, Oberst Merlot (Herr Etite), besen Societer Madelaine (Fraulein Bich ler) und Notar Leopold Frossard (Herr Gim nig), diese Rollen wurden von den genannten Darstellern, herrn Witte voran, auf das erfreulichste zur Gestung gebracht.

Der Goluk bes Dramas flart uns, mabriceinlicherweise febr gegen die Absicht des Autors, über ben loaifden Bufammenbana bes Werfes auf, es ift ein patho-logifder. Bir finden Frau Brafin Sarab frant, ber Autor will freilich, bak wir nach flüchtigem Sinblid ihr Siechtum als Wirfung ihrer fträflichen Liebe annehmen follen, bei icharferem Bufeben aber meinen wir, biefe Frau fei gubor icon frant und die Rrantbeit die Urfache ibrer Neigung gewesen. Und doch ift biefe Rrante bie einzige gefund Denkende in ihrer Umgebung, fie findet, baß fie unter ben gegebenen Berbaltniffen nicht weiter fortleben fonne, und ba fie bas Meer zur Sand bat. fo lieat die Wahl der Todesart auch auf derfelben. Wir feben Grafin Sarab por unferen Mugen Die Baluftrabe, Die aur Gee führt, binabfteigen, rote Abendwolfen zieben am Simmel auf, bas Apelauten ertont, nun muffen wir und freilich bie frommen Leute, welche die Müßen gieben und die Sande falten, hinter ber Ggene vorftellen, aber Frau Schamberg a. D. bentt wohl, burch eine Bendung nach rüdwärts die Wirkung zu beeinträchtigen, fo fehrt fie fich benn mit ausgebreiteten Armen nach borne, und ba ber Raum auf ber Bubne leer ift, fo tann ihre Aufforderung: "Betet für mich!" nur an bas Dublifum gerichtet fein.

Bielleicht hat nicht einer im Bufchauerraume bem

frommen Wunsche ber Gräfin Sarah entsprochen, ich aber will aufrichtig wünschen, daß ihr ber Ozean leicht sei!

Soffanger Suber



Stahl und Stein ("Wiener Luft", 1887, Nr. 46) Sehr geehrter Herr Redakteur!

Was Ihr "Stahl und Stein" betrifft, so will ich mich direkt an Sie wenden, es hängt von Ihnen ab, ob Sie den Brief auch veröffentlichen wollen, denn ich habe in einer Hauptsache eine Ausstellung zu machen.

Sie sind ein Pehvogel, der aber ein Glüdspilz ist, oder umgekepte. Was hatten Sie Sonntags sur eine Darstellung für Ihr Wert?! Wo gibt es eine Schauspielerin wie Frau Schratt (Pauli), die so ganz Ton, Tempo, Verve des Spiels hat, für die von Shnen so oft beliebten Duoszenen, bet denen aber immer nur einer zu reden hat? Wo sinden Sie gleich für Jhre Start- und Trustödpse Darsteller wie die Herren Tyrolt (Eisner) und Lewinsty (Einsm)? Wie lang haben Sie seinen Naturden mehr gehabt wie Herrn Hübner (Tomert)? Reine Chargenspieler wie Fräulein Walbed, Frau Negro, die Herren Schreitener, Ferrari, Sommer, Vleibtreu u.f.w. u.f.w.? Aurz, lassen sie sie die den Zette einrahmen und schreiben Sie darunter, daß Sie solche Einzelnleistungen und ein solches Ensemble seit Ihrem ersten Ausstauchen in Wien an der Wien nicht wieder genossen baben. Ich unterschreib\*sl

Aber daß Sie ein Pechvogel sind, das machen Sie sich felbst. Sie sind ein dramatischer Psiffitus, Sie missen, daß das Publikum ein großes Kind ist, das, wie die kleinen, Weinen und Lachen in einem Sach hat, Sie kieln die Iwerchselle und reizen die Trängerien, aber wann es mit dieser letzten Tätigkeit ein End und ein Genüge haben mush, das wissen eincht! Unser neuzeitiges Theater könnte Ihnen in seiner architektonischen Baulichkeit als symbolischer Maßstad vorschweben! Aberall Notausgänge im Juschauerraum, also auch überall Ausgänge aus der Not, gute Ausgänge aus der Vot, gute Ausgänge aus der Bübne!

Laffen Sie uns weinen, so viel Sie wollen, aber vorm heimgehen trodnen Sie uns die Augen. Ich pabe ein Lüchel nafgeweint über bas Schidfal bes armen Einsam. Ich allein hatte es schon um mich verdient, daß Sie mir gulieb ben armen Kerl weiter leben laffen und wie leicht, beifpielmäßig — mit Ihnen gu reben — wäre dies gu bewerksielligen gewesen!

Seben Sie, auch ich schenkte bem Publitum nichts von all bem Sammer, ber sich zwischen bem verbenbeten Vater und bem vertrutten Sohn abspielt, auch ich ließe ihn, angeschossen von bem Landjäger, sallen und ihn auf der Babre unter dem gruselnnachenden Gebet auf die Bühne schaffen und der alte Bürgermeister müßte ausschein: "Du Bub, sluch mir nit, denn i — i bin dein Bater! Geh nit von mir, du mehn Lehter, mein Einziger, ja wohl, du mein Einsam!"

Damit aber genug! Nun drängte sich bei mir der Bader, ich machte den alten Seldinger dazu, durch die Menge und der Schluß spielte sich einfach, aber sicher, folgendermaßen ab:

Selbinger. Af d' Seit, af d' Seit, lasts mi nohidaun! No, was weiter? A Stroafiduffert, a Blutverlusterl holt! Jojojo! In vier Wocha is er dir wieder heil! Hebehel

Eisner. Bagelt's Gott. No, Pauli, willft mer leicht hiatt ben Bubn a ausschlogn?

Pauli (verklärt und verschämt). Ah, na, ben - nimm i schon!

Eisner. Juchhe! Leuteln, fcreits: Bivat boch bas Brautpaar!

Ware dieser Schluß etwa nicht ethisch wohltuender in seiner befreienden Wirkung des beglüdenden Gefühls, sich drei Alte lang umsonst

hinabgeängstigt au haben?! Aber wogu frage ich das Sie, da ich weiß, daß Sie, ein keiner Velebrung zugänglicher Starrkopf, nichts darnach fragen? Doch ich wasche meine Hände in Anschuld, Sie wissen nur einmal mit dem Publitum in keinen Kassenrapport zu seizen und das schreckt auch die Direktoren von Ihnen ab und Sie müssen sied Wisworte über Sie gesallen lassen, wie ich eines beim Verlassen des Opernhauses zu hören Gelegenheit hatte, als eine Verehrerin Ihrer Musse zu einem Herrn sagte: "Haben die Hoffschulpieler nicht recht? Macht Unzen gruber nicht ein volles Haus?" "Ja," erröberte der Herr, "aber nur eines!"

Besser Sie also Ihre dustere Dichtungsart und weise, von welcher abgesehen, es jedermann so gut mit Ihnen meint, wie Ihr gand ergebener

Soffänger Suber

"Die dreizehn" Gedenkfprücheln vom Hoffanger Huber ("Wiener Luft", 1887, Nr. 47)

Man foll ben "Abend" nicht vor den nächsten vierzehn Sagen loben.

In unferen Theatern macht bereits ber "gutgefpielte Enthusiasmus" ber Claque ben Leiftungen ber Rünfiler bebenkliche Konkurrenz.

Die Operette muß einer hafilichen Braut gleichen, benn fein Direktor getraut fich, fie ohne reiche Uusftattung zu bieten.

Singe, wem Gefang gegeben! — Wer wohl fo unvorsichtig war, bem Herrn Knaad welchen zu verleiben?

3mei Tenoristen erzielen feineswegs ben optiichen Effett, einander gesanglich in den Schatten zu stellen, wenn sich im Spiele jeder felbst im Lichte ftebt.

Was nüßt der liederreichste Mund, wenn er einem, wie dem Fräulein Augu stin, fortwährend durch Küsse geschlossen wird? Ein Kuß ist keine Ruance, denn er verträgt keine Ubstusung.

Wenn ein Direktor einem andern einen Operettentext liefert, macht das den Rampf der Konkurrenz mörderischer oder humaner?

Die Che gilt mutmaflicherweise heutzutage für eine Art alter Majolita; wenn sie keinen Bruch, mindestens ein Rifchen, zeigt, zählt sie nicht als — ech t.

Es ist eine patriotische Sat, durch Vorführung von Werken, welche die leichte Loderung ber Ebe-

bande bemonftrieren, für bie Profperität ber Junggefellenfteuer ju mirfen.

Wenn eils Lüberiane trot des Beispiels ihres Freundes, dessen Frau gute Unlage zeigt, mit einem Rameraden desselben durchzugehen, sich zur Sche entschlieben, so liegt darin eine gewisse poetische Gerechtigkeit.

Wenn von Perlen der Partitur gesprochen wird, die wir in unsern Ohrmuscheln heimtragen, so sind wohl oft Musiter mit den Konchyliologen eins, welche die Perle für eine Krantheit der Muschel erflären.

Die Rritit ift die gefchriebene Claque.

In ausverkauften Säufern ruht der "Erfolg" am bequemften aus, denn fie find "gepolftert".

Cib. — Eine alltägliche Gefchichte. — Unter vier Augen. — Die Böll auf Erben

("Wiener Luft", 1887, 9tr. 49)

Berehrliche Redattion!

Die Aufführungen im Opernhause und Burgtheater find schon viel zu lange her, als daß ich mich darüber anders als kurg fassen könnte.

Es ift jedenfalls ein Borgug für alle gefungene

und gesprochene Tragik, wenn sich die Zuhörer, wenigstens gedanklich und gefühlich, in die Situationslage der handelnden Personen versehen tönnen, aber im "Cho" vermögen das selbst Töcker aus höchsten Gesellschaftskreisen nicht, denn daß sich eine Dame gerade in den Mann verliedt, der sich seine Stellung nach — als Nationalheros — den Lurus gestatten kann, ihren Vater erschlagen zu haben, ist allerdings ein tragischer, aber doch außerordenklich seltener Fall, und da auch aus der Mass sich en etschen Partitur nichts zu lernen sein soll, so weiß ich nicht zu sachen, ob der "Cho" "xiebt".

Unter dem Titel "Eine alltägliche Geschichte" führte das Burgtheater zur Abwechslung statt des gewohnten französischen Seberuches einen italieniichen vor. Es scheinen somit, behufs dramatischer Knotenschung, die Loderen Sebande Thema der modernen Welfliteratur geworden zu sein.

Eine solche alltägliche Geschichte aber unter hohem Woel spielen zu lassen, sinde ich etwas gewagt; ich bedauere, tein italienisches genealogisches Tassenbuch zur Jand zu haden, aus dem sich mit Geniallogit ergeben mitte, ob so eine Geschichte wirklich Eage passieren könnte! Es mag ja 365 — oder silt Schattjahre gerechnet — einen Grasen mehr geben, welche die Ehe brechen, od aber auch so viele ranghöhere zu betrügende Herzoge und betrügerische Serzoginnen? Ich glaube kaum, daß die Grasen ihr Eluslangen sinden dürften.

Es ist ein Jammer, daß der Frau Bergogin in bem Stud eigentlich die Reue fo schlecht bekommt,

nur weil sie so unvorsichtig ist, nicht ebenso, wie sie "anbandelte", auch abzubrechen, nämlich — unter vier Augen. Auch bas Publifum blieb nach bem Orama mit herrn hart nund Fräulein do en fels "Unter vier Augen" und besand sich dabei ausnehmend bebaalich.

Was die jüngste Aufführung im Josesstäter Theater anlangt — der Aufführung des wackern Personals habe ich allerdings nur Gutes nachzusagem — so scheint mir Mißbrauch mit der Amtsgewalt des Seufels getrieben worden zu sein, der weiter nichts zu tun hat, als mit der Lotassängerin ein Duett zu erekutieren und in Quodlibets mitzussingen, und ersaube ich mir, an eine verehrliche Redattion die Vitte zu richten, folgenden Zeilen Raum in Ihrem geschätzten Vlatte zu geben:

## Befucht wird

dur Posse "Die Soll auf Erben" eine Sandlung! Sobald sich biese gefunden haben wird, gablen Sie auf Ihren tiefergebensten

Soffanger Suber

Simpligius. - Peter Zapfl ("Wiener Luft", 1887, Rr. 52)

Verehrliche Redaktion!

Die Sucht des Librettisten, den Operettentompositeuren die Conletter jum Whitieg in langst vergangene Jahrhunderte au halten, wird nun schon nabegu an ach ron if d. Auch find die Condicate barauf aus, für ihr anfpruchloferes Kind ber vornehmen Schwester besselben, ber Oper, bald bie breitaufgemachte Cournire eines Finale, bald irgendeinen schweren Schwudgegenstand zu entwenden, so daß der Stil der Operette in eine wahre Kleptomanieriertbeit auszuarten droht.

Es ift eine gelinde Kraftmeierei, daß sich das schwache Textbuch des "Simplicius", welches sich wei Utte durch mit einer mageren Handlung scheppt, noch obendrein ein ganz überflüssiges Vorspiel aufladet; das Liberflüssigte aber leistet es wohl wenn es gegen Ende, wo alles zum Schusse drängt, noch in einer Urt musikalisch-deklamatorischen Utademie ein Inhaltsverzeichnis von dem Wenigen bietet, das es zu sehen und zu hören gab. Sehenswürtig und hörenswert war eigentlich nur, was aus Eigenem an Ausstattung, Inszenierung und Musik die Regie und Weister Strauß binzugetan.

Ich will es übrigens bem Ermessen eines jeden anheimstellen, ber nicht zur Claque noch Clique gehört, welche Symbolit er bem dem Komponisten dargereichten "Lorbeer im Kübel" angesichts, ober besser gesagt, angehörs des "Simplicius" angedeihen lassen will. Ich will mich in keinen Strauß mit Strauß sich en Cuthusiasten über das zinigste Wert des Meisters einlassen, das vorigen Samstag zugleich mit dem Publitum die Zeuerprobe bestand, nur das sei mir zu bemerken gestattet, daß das lettere bei derselben auch nicht einmal den bescheidenssten Unsprüchen zu entsprechen in der Lage war. Die Verwirrung zu schleben, vollche auf einen

falfchen Feuerlärm bin entstand, ift meine Feder — Rarl Rubn & Co., Nr. 22EF — viel zu fcmach!

Inmitten bes ohrenbetäubenben Geschreies und Gelärmes schwang sich im Parkett ein Kommissauf ense fich, vermutlich um eine Ansprache zu halten, befann sich jedoch bald eines Besser und siege wieder herab; er mochte es wohl gewohnt sein, tumultuarische Bersammlungen aufzulösen und auseinandergeben zu beißen, aber eine solche zu berruhigen und zum Dableiben aufzusorbern, sag eben außer aller Kbuna.

Serr 3 of eff p stillte endlich durch die Wiederwiederholung feines Walzers das aufgeregte Haus, das war recht verdienstilich; daß er aber in der darauffolgenden Szene sofort ein "diesbezügliches" Extempore lostieß, das war nicht ebel gehandelt.

Ich weiß nicht, wie es tam, aber von ber gangen Operette summte mir auf bem Beimwege nur ber eine Sat im Obre:

"Ja, ba hat ber Menfch ein Enbe! Da fanat die Beftie an!"

Wie viele Köpfe an jenem Abende verloren wurden, ließ sich nicht konstatieren; ich fragte mich tags darauf bei einer befreundeten Oberlogenbrüftungsbürsterin und Parkettbobensegerin an, aber es war keiner gesunden worden.

Es find wenige Wochen darüber vergangen, daß fich der Direktor des Josefstädter Theaters in fausitischem Drange dachte: "Fürchte mich weder vor Solle noch Teufel" und die erftere "auf Erden" ins Repertoire aufnahm, aber bas Dublifum mar fromm genug, fich von diefem gottlofen Treiben abzumenden, und diefe Wendung durch Teurels Fügung brachte ben "Deter Sapfi" auf die Bretter; bei diefer anfpruchelofen Doffe braucht man nicht erft nach einer handlung zu rufen, es ift fo viel bavon ba, als man ins Saus braucht, fie gablt fogar ein paar gang tüchtig angelegte ernftere Gzenen und eine Menge brolliger Situationen und Einfälle, welche vom Direktor Blafel, Diefem gefchidten Maffeur gegen Maulbangolie, ber bie 3merchfelle ber Buichauer mit beren eigenen Lachmusteln zu bearbeiten verftebt, auf bas ergötlichfte jur Geltung gebracht murben; die Berren Gotteleben und Rangenbofer unterftütten ibn babei in beiterfter Weife und auch alle übrigen Mitwirtenben halfen mader mit, die Lacher auf ihre Geite au bringen. was hiermit zu befräftigen nicht unterlaffen will, 3hr ergebenfter, ebenfalls nach jener Geite geschaffter

Soffänger Suber

## Die Operette

Beschwerbelied vom hoffanger huber ("Wiener Luft", 1887, Nr. 53)

Die Operetten habn tein Schid, Was auch ber Mensch sich wundert, Sie liegen in der Zeit zurud Gleich etliche Jahrhundert, Sie sind gediegne Ritterstüd Im Texte gang verplundert, Verfödrft mit reinster Tanzmusit Und mitten den noch — o weh — Gar ein sehr zeitgemäß Couplet!

Des Herzens Luft, der Geele Pein, Des ersten Kusses Schnalzer, Das alles drüdet aus allein Polfa, Gavotte und Walzer, Der letzte schlägt besonders ein Lind gibt zum Ganzen 's Galz her, Man lobt die Hopser-Welobein, Der Text, sei er auch noch so wech, Erscheit als gewalztes Blech!

Der Komponist, er hält das Haus Bei den geehrten Ohren, Dann wischen ihm die Augen aus Die Herrn Dekoratoren, Es geht auch sicher der Applaus Nicht fürs Couplet verloren, Das 's "goldne Weaner Herd" streicht h'raus, tind schließlich schägt dann noch die Claque Ju tot das Restert von Geschmad!

hoffänger huber

Ungalante Dentfprüche über "Galante Rönige" vom hoffanger huber ("Biener Luit". 1888. Rr. 2)

Auf den Brettern, welche die Welt bedeuten, wird bie lettere oft recht unbebeutenb.

Eine Reihenfolge "Galanter Rönige" gibt für bie betreffenben Bolfer nichts weniger als einen Luftpielabenb.

Man wird verft immt, wenn man eine auf den historischen Namen einer Mätresse getaufte Naive von der Absicht des Königs nichts merken zu können spielen sieht.

"Galante Könige", vor einem Parterre galanter Rönige aufgeführt, mußte diese fehr unterhalten ober — beleidigen.

Ein Poet hat das Recht, als Anwalt für Perfonen, welche vor den Richterstuhl der Weltgeschichte auf Weltgericht gezogen wurden, auf mildernde Umstände zu plädieren; aber in der Fälschung der Untersuchungsatten liegt keine Poesie.

> Ein Mann für alles ("Wiener Luft", 1888, Rr. 4) Berehrliche Redaftion!

Gestatten Sie, daß ich, anbelangend die Borstellung von "Ein Mann für alles" im Josefftädter Theater, vorerst das Füllhorn verdienten Lobes über die Darstellung im Ganzen sowie über die Einzelnseistungen der Herren Blasel, Rakowitsch, Gottsleben und Pauly ausgieße, denn ich möchte das Füllhörndi gern seer bekommen, um es dem Lutor aufzusehen.

Aber da beginnt eine Verlegenheit; wer kann so viele Köpfe unter ein Horn bringen? Auf dem Theaterzettel erscheint nämlich — eine neuzeitlich sehr gewöhnliche Erscheinung — ein ganzer Trupp, ein förmlicher Auflauf von Autoren, eine völlige Versammlung, aber ohne Regierungsvertreter.

Ich weiß es wohl, wenn ein Autor seinem Stüde die Bezeichnung "Faschingsposse" voransetet, so zwintert er gleichsam dem sachmännischen Kriti-Kust und dem publitumpstischen-Kaster zu: "Machen S'tein Angebn, lassen Sie's durchrutschen!"

Aber wenn brei bis vier Stüd solcher Stüdarbeiter gublingelnd an einem sich herandrängen, so fragt man sich einigermaßen etwas beunruhigt: "Was wolln benn diese Massa Zeut?" Und ohne Helleber zu sein, versieht man sich nichts Gutes von ihnen und zuleht läuft es auch auf einen Zeitbiebstaft, auf ein moralisches Ubradzwieden hinaus und dann muß es eben die Menge der Komplizen machen, daß es sich nicht eruseren läßt, wer der eigentliche Täter war und welche anderen die "Mauer" dabei gemacht baben.

Ich ftelle daher lieber das ausgeleerte Füllhörnbl in die Ede, denn was will auch ich — einer gegen dreie — richten?

Die beiben Autoren Reller und Brentano nebst bem Bearbeiter Philippi gehören ja zu ben vielen, die sich von "niemand Geringerem" als von Goethe haben irreführen lassen, indem sie sich an das Rezept bes Direttors im Fausischen "Borspiel auf bem Theater" gehalten baben:

"Gebt Ihr ein Stud, so gebt es gleich in Studen! Solch ein Ragout, es muß Euch gluden!"

Bealudt ift es ihnen allerdings nicht, aber fie berfuchten es auch feineswegs mit einem Ragout, fonbern mit einer alten Sausinduftrie; Die Tuch. enden längst geläufiger Charafter- ober Uncharafterfiguren (bes mit ober obne Grund eiferfüchtigen Chemannes, ber bitto Battin, bes Gimanbels, tolpatichiaen Liebhabers u. f. m.) verflochten fie au fogenannten urfomifden Situationen, Die altebrfürchtig auch ururkomisch genannt werben könnten. wattierten bann bas Bange auf "fünf Bilber" aus und ftellten bergeftalt jene Befdubung auf bie Beine, welche gwar feinen iconen Guß macht, aber boch, wenn Thalia damit auf die Bretter hinausgefdlurft tommt, bei beiter geftimmten Bufdauern Lachen erregt, ja fogar Lachtrampfe bei jenen Leuten zu entfeffeln vermag, welche bie Belt "Berftand bei Guß" ju betrachten gewohnt find.

Eine schmerzliche Frage brungt sich mir zum Schlusse auf: Warum beziehen wir dieses, extra noch für Wien zurechtgestutzt werben milsende Fabrikat vom Auskand? Ist der Direktor des Joseflädter Theaters, in einer Zeit, wo selbst der herr f. k. Staatsanwalt gegen die Schäligung der ein-

heimischen Industrie austritt, so wenig Patriot, daß er in Anwandlung einer chronologischen Saturnalie die Sensen des Martus Holls no er gegen die einheimische dramatische Flederlpatschenerzeugung zu schwingen sich nicht entbrechen kann? Oder ich wage es kaum auszusragen — ist etwa "so was" bei ums zu Lande gar nimmer zu triegen?

Nein, nein, ich habe die befeligende Gewiftheit, daß wir noch vaterländische Poeten befiten, von benen einer allein, ohne besondere Anstrengung, eine ebenso schleche Posse zu schreiben imftande ist, wie am ei Berliner!

Benehmigen Sie diese Berficherung Ihres ergebenften

Soffanger Suber

# Die Hochzeit des Reservisten ("Wiener Luft", 1888, Nr. 5)

## Verehrliche Redaktion!

Das am Theater an der Wien gegebene Stild ist, wie der Theaterzettel besagt, "nach dem Französsischen des Duru und Chivot", aber ich erlaube mir zu bezweiseln, daß die beiden Autoren für sich ein anderes Französisch hätten wie andere Franzosen.

Die Poffe betitelt sich "Die Hochzeit bes Refervisten" und ich brauche für ben gebildeten Leferfreis, für ben ich zu schreiben mir anmaße, nicht erft mit ber Eröffnung auß zur üden, daß ber Refervist am Tage seiner Hochzeit einzurüden hat. Diese Trennung Neuvermählter bildet ja die Naht, die sich burch so viele frangösische Schwänke hindurchzieht. Eine Neuheit ist demnach diese Novität nicht, und unter aller Neserve sei es gesagt, ich glaube auch nicht, daß sie alt wird; wenn der Reservist den Fasching über Hochzeit halt, so hat er vollauf seine Schuldiatett getan.

Auffällig war mir das Auftreten Königlich bayerischer Soldaten, und da ich in militaribus kein Jadmann bin, so wandte ich mich an den kompetenten Theaterseldwebel, welcher mich denn auch bereitwilligif dahin aufflärte: weil in dem Stüde ein sacrober, die Gemeinen tujonierender Feldwebel vortäme, was seit Mannischaft Gedensten in der österreichischen Urmee nimmer der Fall set, so wurde im Intersse darupfah nach Wapern verleat und daverliches Militär requiriert.

Im großen ganzen kann ich dem Stilde nicht das Verdienst absprechen, daß es die zu Ende meines vorwöchenklichen Schreibebrieses mich erfüllende beseiligende Gewißheit dieswöchentlich nach internationaler Richtung bin wesenklich nach internationaler Richtung bin wesenklich erweitert dat; ich din nunmehr aur Simulkanüberzeugung gekangt, daß es gewiß auch vaterkändische Veren geben dürste, von denen einer allein imstande wäre, ohne besondere Unstrengung, sogar eine ebenso "nicht besondere" Posse zu schreiben, wie zwei Franzos ein!

Rach folden Leuten wird aber von Gette ber Theaterdirektoren gar nicht gesucht. Einheimische werben von der dramatischen Vorführung einheimischer Gerhältnisse und Justande geradezu ausgeschossen, sieder zahlt man an Fremde für Fremdes, wo man noch obendrein für die "Appretur" Auslagen hat, und das Publikum, das mehr in Paris, in Verlin oder sonikun, daheim ist als in Wien selbst, läht sich bieses dramatische Nomadentum gefallen, aber — wie Girardissation.

Das is halt weanerisch, weanerisch, weanerisch, Das hat an Schan, An eigna Schan!

Das Carl-Theater brachte "Rönig Roto" von Alexander Biffon und dieser eine Franzose traf es ungleich besser, wie jene zwei.

Ein Herr Daubicon war vor vielen Jahren mit einem Herrn Lamazou "unter den Wilben" getwesen und hatte bort die ausgedehnteste Gasstreundschaft bes Königs Kolo genossen, welche ihn, ländlich unsittlich, zu dero schwarzen Majestät allerhöchsischwärzesten Gemahlin in zärtliche Beziehungen brachte.

König Koto bedingte sich allerdings für den Fall, als er einmal Frankreich bereisen sollte, dieselbe umfassende Gasservahreich der kan der, da dieser Fall doch nie der Fall sein dürste, dem Daubichon wenig Sorge macht.

Die Ibee nun, daß Lamazou, dem mittlerweise die geliebte Modifiin Angèle von Daubichon meuch ilngs weggeheiratet wurde, auf die andere — Idee nämilich — verfällt, als König Koto mit all bessen galifreundlichen Anfprüchen im Haufe des verräterischen Freundes aufzutreten, serner, das sich auch ein anderer ehemaliger Andeter der nummehrigen Frau Daubichon in gleicher Zeit und Eigenschaft als Rönig Koto einstellt, sich aber rechtzeitig als Wooptloom Rotos und leiblicher Sprößling Daubichons aufspielt, das alles ist originell, drollig ersunden und erheiternd ausgeführt, zwei Utte durch, — der drifte ist die reine "Große-Kinder"Komöbie.

Beibe Aufführungen an ben Theatern an ber Wien und in der Leopoldfladt waren recht lobenswert. Alle unsere ersten Kräfte brauchten aber durchaus nicht alle ihre leiten Kräfte daranzuseben, um den an sie gestellten Unsorderungen gerecht zu werden, es muß da den Kräften ein Kraftüberschuß geblieben sein, von dem das Publikum bet der derzeit beliebten Verwendung leider nichts zu merken bekommt.

"Das Burgtheater verfprach uns einmal spanisch zu kommen," bieser With ist nicht von mir, sondern von einem meiner 299 kritischen Kollegen und ich stelle demselben, dem er angehört, es frei, sich als literarischen Eigentlimer zu melden, um etwaige unangenehme Besuche an ihn abressieren zu können.

Das Burgtheater erfüllte bas ihm amputierte ober imputierte Versprechen durch Aufführung des von Paul Lindau aus dem Spanischen übersetten Dramas "Galeotto" von Echegarab. Es tommt zwar in "Galeotto" selbander persönlich ein

Galeotto weder auf ben Brettern noch hinter ben Rulissen vor, trobbem wird aber jeder verehrliche Juschauer bestenst unterrichtet, wieso das Stud au biesem Titel sommt.

9m Drama "Galeotto" fcreibt nämlich ein junger Dichter ein Drama "Galeotto". Dante ergablt nämlich in einer Epifobe feiner "Romobie", daß ein Liebespaar das Buch bon bem untabeligen Selben Langelot gelefen babe, welchen ber Ronig Baleotto mit ber Ronigin Binevra (fprich Efdinefra) vertuppelte. Diefes Buch murbe ber Galeotto biefer bis babin abnungslofen Leutchen. Der befagte junge Dichter, Ernefto mit Ramen, will aber in feiner Romodie biefen Galeotto als Perfonifita. tion ber Menge, "aller Welt", bes Rlatiches und bes Tratiches, fura ber gebantenlofen Berleumbung gebrauchen, bie bem Menichen erft Gebanten und Saten aufdreibt, auf die er nach und nach burch eben diefe Berleumdung verfällt und bineingetrieben wird. Go auch bier, ber Jungling wird burch einen alten Greund feines feligen Baters, ber mit einer bubichen jungen Frau verbeirgtet ift, unterftutt und bas innige Bufammenleben biefer brei Derfonen gibt Unlag ju anzüglichem Gefcmat, es mare unter unferem Simmelsftriche und in anderer Befellicafteidichte bie oft fic abivielende Beidichte vom "jungen faubern Simmerberrn", Die als Boltsftud auf einem Borftabttbeater ebenfo wie im Drama in der Burg mit Mord und Totfclag enden fonnte.

Ernefto will fich nämlich mit einem Erzberleumber ichlagen, aber ber Ebemann tommt babinter, er

besteht das Duell, in dem er iddlich verwundet und in solcher hilflosen Lage in die Wohnung seines Schüßlings geschaft wird, wo er die Frau, welche die Angst um ihn zu dem jungen Freunde trieb, verstedt sindet. Jeht ist auch er von der Schuld der beiden überzeugt, er siridt und dem jungen Manne bleiben überzeugt, er siridt und dem jungen Manne bleibt nichts über, als die verlassen Frau zu sich zu nehmen und "aller Welt" — dem großen Galeotto — Recht zu lassen: zu tun, wessen sie ihn sähig aebalsen, indem sie ihn daau fähia machte.

Ein wenig fpanisches Temperament fpuft in ben Charafteren und bas Buratbeater tat aut baran, nach bem Original ben Schauplat Mabrid und bie Namen ber Derfonen unverändert fpanifc au belaffen und nicht Lindau zu folgen, ber bas Bange verbeuticht batte; gang verfehlt bagegen mar im britten Att bie Einlage, baf ber Gatte, ber im Original hinter ber Gzene gu fterben bat, fich aus bem Sterbegimmer berausichleppt und bas unfouldig foulbige Paar verflucht, bamit bat fich Sonnenthal, ber in bem Borbergebenben eine Meifterleiftung bot, ben Erfolg getrübt. Die Aufführung mar, wie fie vom Buratheater au erwarten ftand, meifterhaft; die Wirtung auf bas Dublitum war eine - ich will fagen - beflemmenbe, aber "Baleotto" ift bas Wert eines Dichters und gefünder ift es mohl für bas verehrliche Dublitum, fich von einem Poeten, wenn es auch ein fpanifcher ift, ein wenia - fei es auch ftart - beflemmen, als fich von einem Stüdpleter und Flider auf Roften bes auten Beidmades unterhalten au laffen.

Das ift die zweite internationale Aberzeugung, welche in dieser theatralisch bewegten Woche aufdammerte Ihrem ergebenften

Soffanger Suber

Die Sternschnuppe ("Wiener Luft", 1888, Rr. 6)

Verehrliche Redaktion!

Wenn Sternschnuppen Saare batten, fo fanbe ich ben Sitel "Die Sternschnuppe" bei benfelben berbeigezogen.

Ein junger Mann, der auf der Suche nach seinem Sdeal reist, fällt in das Jaus eines verheitrateten Freundes, ist nicht mehr zum Woschied zu bewegen und heitratet schließich zum Troste des eisersüchtigen Gatten eine Cousine desselben, und darum — wird er "Gernschnuppe" benannt! Ich bitte Sie, seit wann reisen Sternschungen nach Idalen Freunden ins Haus, verschieden ihre Absalt von einem Tag auf den andern und was lätzt sich von einer verheitrateten Sternschunppe erwarten?

Der witigste Autor, wenn er um einen padenden Sitel verlegen ift, verfällt leicht in Abgeschmackbetten. Dente nur ja tein ungünstiger Leser, daß ich nun etwa meinen Wit auf Kosten der Wahrheit leuchten lassen umb sagen würde: "und Moser ift noch lange nicht der witigstel"

36 fage das nicht.

Nur das tritische Gewissen veranlast mich, die Leiftungen der Herre Rnaach, Gimnig (bei Titelvolle spielt) und Witte lobend gerwähnen, denn in Unbetracht der Sachlage könnte mir die "Sternschuppe" vollends schunppe sein.

"König Koto" erlebte sechs Aufführungen. Run — dachte ich — "König Koto" ist tot, es lebe die "Sternschnuppe"!

"Aber nicht auf lange," sagte bas Repertoire bes Cart-Speaters; benn für "die Sternschuppe" sind nur sieben Ubende in Aussicht genommen und soon Samstags folgt ihr die 3amarasche Operette "Der Sänger von Palermo" auf dem Fuße.

Ich bege nun zwar durchaus nicht die lächerliche Ambition, für die Ewigkeit rezensieren zu wollen, für eine solche Unzeit langen auch die zu besprechenden Objekte gar nicht aus, aber, daß man von Woche zu Woche gleichsam in Hemdärmeln, rezensieren soll, das ift doch verdreislich.

Durch dieses Vorgehen der Direktion des Carl-Speaters, welche mehr Proben als Aufführungen einer Novikät ansetzt, sind jeder freund- und seindschaftlichen Feder die Spitzen abgebrochen; der Freund, bereit, "einen Heiterkeitsersolg mit zahllosen Wiederholungen" zu konstatieren, ist von vornherein ad absurdum geführt und dem seindseligen Krititus geht es gegen die Würde, Uchttagsssliegen totzuschlagen.

In biefer birettoralen Vorregenfion, wie ftrenge und gerecht fie auch immerhin fein mag, liegt anicheinend fo etwas "Liegtmirnichtsbaranartiges", daß diese repertoirliche Selbstbegutachtung sast einer Misachtung ber Artitl gleichsieht; ja es könnte sogar bieser Vorgang das Mistrauen erweden, daß sich Dieserveiten des Carl-Theaters von den Fessel der Artitl zu befreien gedächte, wenn man nicht wüßte, daß sie in jenen der Operette liegt, derhalben sie uns alles andere so rasch als möglich aus den Jähnen räumt, welche sie nur allein nach "de m Schaan" lang machen will.

Much die fariofen Ihres ergebenften

Soffanger Suber

Der Sänger von Palermo ("Wiener Luft", 1888, Rr. 7)

Berehrliche Redattion!

Soon lange erlaubte ich mir die schüchterne Beobachtung, daß in musikalischer hinficht eine mahre operative Begriffsverwirrung berrichel

In früheren Seiten betrachtete man das heitere Singspiel, von dazu geschulten und darin einselpielten Krästen vorgesührt, als Operette; es war das gewissermaßen, gegen die Oper gehalten, wie das Junge vom Hasen. oder Gansel; heutzutage scheinen aber die Komponissen zu glauben, es kämnicht auf das Gericht, sondern auf die Portion an, und sohn dringen sie denn eine Opernpartitur in die von den Vorstadtsbeaterdirektionen, unter Mitwirkung vom "auf so was" gar nicht gesaften Historium des verstenen, begründeten Mussterkleinerungsanstatten.

Der "Sänger von Palermo", der fich einbilbete, in Wien singen zu muffen, tat dies zur ungelegenften Zeit, am Faschingdienstag nämlich, denn befagter Sänger ift ein Berr, der ernsthaft genommen
werben will.

Der Sänger, Herr Bradl, sowohl als auch die anderen Mitflingenden boten ihr Besties, und wend das nicht gureicht, so ist est nicht ihre Schuld, sondern die die Komponissen, der Operetten schreibt, aber Opern meint; od er schließich mit seiner Meinung (aber auf einem andern Voden) recht behält, weiß ich nicht, benn ich din kein Prophet, schon weil ich im Lande bleibe und mich redlich nähre, was nicht immer mit dem Wahrlagen verträglich sein sollt in ser vern der Voden verträglich sein sollte, so will ich gerne zu jenen gehören, "die das schon von allem Ansange an gleich gesagt haben", bas gibt ein respektables Unsehen von Vorauswisser— hintennach.

Im Nichtfalle will bann, wie alle anderen, nichts gefagt haben Ihr ergebenfter

Soffanger Suber

Die Stüte ber Hausfrau. — Ein Diener zweier Herren ("Wiener Luft", 1888, Rr. 9)

("Wiener Luft", 1888, Nr. 9) Verebrliche Redaktion!

36 wollte, herr Direttor Blafel ließe bie Bearbeiter ber biverfen, aus bem Berlinerifchen ins "Weanerifche" zu übertragenben Poffen, bie Sanb

aufs Herz legen, — benn die Zeiten, wo ein Schriftsteller, dem es um die Sache ernst war, die Hand
auf den Magen legen mußte, sind glüdlicherweise
vorüber — ich wollte also, der Direktor des Josefstädter Theaters ließe die Herren Bearbeiter die
Hände auf die Herzen legen und dann frei von der
Leber weg sagen: ob sie denn wirklich sich außerstande fühlen, eine solche Handlung zusammenausspeln, wie diese betreffenden Stüde meistens
— nicht enthalten.

Denn, was die Ausstührung anlangt, so muß ja boch sowohl bei den Umbearbeitern als Auftragnehmern, als auch bei dem Direttor, als Austraggeber, das zugehörige Selbsi- und andere Vertrauen notwendigerweise vorausgesetzt werden.

Es dämmert in mir der Verdacht auf — und es ist tein Wunder, daß er nur dämmert, denn er ist schwarzer und finsterer Natur, — der Verdacht, daß sich Direttor Vage selfissentlich nicht um die besten Stüde für den Komiter Vasafel umsieht, um zu beweisen, daß der letztere selbst durch sehr minderwertige dramatische Leistungen nicht umgebracht werden kann.

Er hat auch in der "Stütze der Hausfrau" teinen Schaden genommen, aber fein Erfolg tounte dem Stüde nichts nützen; die magere Handlung desfelden icht mit Gefangsnummern auswattiert worden, was anfangs ganz gefällig wirtte, unter andern stimmte das Terzett der Konservatoristinnen Irene, Belene, Brangane (Fräulein Fisch er, Tis und Birtl) recht heiter, welche Stimmung durch das

wiederholte Auftreten derselben erhöht wurde, aber letzteres häufte sich schließich derart, daß es in meiner stillen Referentenbrust den Wunsch einer Bebanblung nach dem Bagabundengesets wachrief.

Duette, Chöre und Couplets folgten einander auf dem Juße, den die Handlung nicht fassen fonnte, fo daß sie zulett auf sehr gespanntem zu dem Gesange stand. Wenn der Privatier Gottfried Vogel (Herr Blas) auerst mit dem Haus meister (Herrn Ratowists) ein Duett singt und dam eben ein solches mit der "Stüße der Hauskrau" (Fräulein Unatour) singt und spielt, so wird man die Ubsicht des Schwiegersohnes (Herr Grafelli), den alten Herrn unter Kuratel zu stellen, ganz ertsärlich und gedoten sinden, und daß tressischie vorgetragen, aber am Plate waren sie nicht in diesem Stüde, oder das Etild war nicht an dem Plate biesem Stüde oder bindagen.

Die Darssellung war, wie ich mir schon die Bemerkung durchleuchten au lassen erlaubte, eine recht fleißige und anerkennenswerte; nach den neuessen Berichten über den Auftrieb dramatischer Rovitäten kann ich mir aber nicht gestatten, meinerseits bessere Ausgaben für die Kräfte dieses vorsäddischen Speaters zu empfehlen, da herr Direktor Ilasels seinerseits mich mit der Frage in Verlegenheit sein konnte, "ia, wober denn ehmen?"

Im Burgtheater wurde vergangenen Montag eine lehrreiche beutsche "Staggione" mit welschen

10\*

Romödien abgehalten, welche in Goldonts "Diener zweier herren" bartat, wie ein italienischer Autor heutzutage nicht mehr schreiben barf, und in zwei fleineren Stüden, wie er's nicht foll!

Die Kräfte, denen die Darstellung auferlegt war, bewährten sich wieder aufs beste als die besten, und daß man solche zur Erreichung negativer Resultate auswendet, das hat — nicht nur auf dem Gebiete der Kunst — nichts Überraschendes sür einen österreichischen Patrioten, wie auch einer au sein die Ehre hat Ihr segebener

Soffanger Suber

Der Mikado. — Gastspiel Saase ("Wiener Luft", 1888, Nr. 10)

#### Verehrte Redaktion!

"Milabo oder Ein Tag in Titipu" bietet einen recht angenehmen Theaterabend.

Sie kennen ja die niedliche japanefifche Mabchentrias Dum-Dum, Pitty-Sing und Peep-Bo wohl genügend von Strafenplakaten und Inferatenkliches ber, wo sie einem neuen Parfum (fprich Parfongh) zur Reklame bienen follten?

3ch habe mich gleichsam in beren Mitte aufnehmen laffen, ba ich ihnen jeht burch bie Berbeutschung menschlich naber getreten bin, insofern fie in ihrer englischen Erfcheinung meinem irbischen Berfahnbiffe größtenteils migverständlich blieben; während nunmehr Fraulein Collin als Jum-

Dum und die beiden anderen in bieder- und gimmermännlicher weiblicher Unmut mich verständnisinnig angesprochen haben.

Als Nanti-Poo war mir herr Streitmann faft lieber als fein englifcher Borganger ober Borfanger, boch braucht weber biefer noch jener an



biesem saft in der jehigen Fastenzeit Argernis zu nehmen, denn beider Leistungen waren unstreitmannlich gut. Derr Stelzer traf für seine Rolle das Kof o sorti sehr gut und bot eine höchst anerkennenswerte Leistung grotesker Komik.

Fraulein Stein mache ich für ihre Leistungen fein Rompliment, vor dieser Kadisha braucht ein junger Mensch, auch wenn er seiner Profession ach nicht Miladossoch ist, nicht auszureißen; lein Koto braucht in sie gleich einem saueren Holzapsel zu beißen, offenbar bat die Dame die Rolle abslicht-

lich um einige Jahre vergriffen, ja aber warum benn boch, wenn biefe sich nach ber Vorstellung abschminken lassen?

Ein Umfland, der mir auch bedauerlich aufs Serz fiel, sei noch erwähnt! Müssen denn fahoun bie Bretter, die die Welt bedeuten, die glimmendsten Tagesfragen gezerrt werden? Warum — od aus philo- oder antisemitischer Absied unklar — mauschelte Berr Lindau den Mitado in Gesang und Wort?

Die Ausstattung tonnte sich mit ber ber englischen Darstellung Meter für Meter messen, tommt also auch ebenso teuer, möge sie der Direttion leicht sein und ihr ebensoviel tragen wie die des englischen Originals den englischen Unternehmern, denn ich erachte es als ein Verdienst, diese musikalisch gleich nette wie terklich lustige Operette der deutschen Bühne einwerleibt zu haben.

Im Carl-Theater seite nach den "beiden Klingsberg" Herr Haas ein "Aichelieu oder Die Verschwörung" sein offendar in Jugenderinnerungen chwelgendes Gasspieles fort; der in Lustspieleistungen höchst anerkennenswerte Klinstier bot dem hiesigen Publitum, unterstütst durch die an eine solche Krastanstrengung gar nicht gewöhnten biesigen Qarsteller, das alte Intrigenstillä "Nichelleu" von E. Lytton Bulwer, der, wie bekannt, das dramatische Pulver auch nicht ersunden hat.

Während aber der verehrte Gaft sich abmühte,

mit aller Kraft seines Talentes ben hin- und herfälligen Staatsmann zu tragieren, wurden, zu meinem Bedauern sei es konstatiert, von einer respektablen Jahl von Juschauern die "Gähnerschaften" ausgeführt.

Die Kräfte des Carl-Theaters taten ihr Möglichstes, aber weder dieses noch das Spiel des Sastes reichten hin, uns über die Zeit hinwegzutäuschen, die zwischen uns und den vorgesührten den der Grzeugnissen liegt. Abrigens, da das Stild dei geräumtem Orchester spielte, so weiß ich nicht, ob für die Stim mung kompetent zu sein sich erachten darf Jbr sehr ergebener

Soffanger Suber

Unfere Volksmadeln. — Gaftfpiel Saafe

("Wiener Luft", 1888, Nr. 11)

### Berehrliche Redaktion!

Fürs Allererste möge es mir gestattet sein, dem Direttor des Josessiater Theaters meine ergebenste Keverenz zu erweisen, indem daß er nicht nur die als etwas fragwürdig sich erwiesen habende "Stilhe der Hausfrau" sogleich vom Repertoir (sprich: Rehbärtoa) ab., sondern durch diese berlinerische Produtt sofort durch eine wienerische Neuigkeit er feste.

Die vieraftige Poffe "Unfere Bolfsmadeln" rührt von dem verdienftvollen Schriftsteller Alois Berla her, welchem, gleich bem Rarl Elmar, in friheren Jahren unfere Borstabtbühnen manches treffliche und fraftvolle Bollsstüd verdankten, mittlerweile sind aber in ununterbrochener Folge bie start bekolletierten Operetten über die Bretter



geschriften, wodurch merkvürdigerweise sich das Volkssstüd, "verküslte" und die betressenden Autoreverschungs für kamen schließlich ganz aus aller Ubung, die bekanntlich den Weister macht, und ich muß nur froh sein, von keinem von ihnen Lügen gestraft zu werden, da ich mir prophetisch zu vorakeln erlaubte, daß ein Wiener Autor sicher isterisch auf ein Wiener Autor sicher issumsständigen erlaubte, daß ein Wiener Autor sicher issumsständigen ele, so viel zu keisten als zwei Vertiner!

Nun, so viel trägt es in den "Bollsmadeln" just aus und ich din es recht zustrieden, daß einmal diese Erweis erbracht ist; wenn erst wieder Nachfrage nach einheimischen Produtten auf hiesigem Plate sein wird, dann werden wir auch wieder "Muslese" und "Egendau" und "Kabinet" und "Ehebruch wie Du mas", turz, unsere eigene Fegung haben; warum sollten wir denn auch nicht, da uns doch vaterländische Fegen genug Stoff zur dramatischen Relter liesern?!

Die Darstellung ber "Bolfsmabeln" ift eine recht lobenswerte, es geht eben an dieser Bühne der Direttor in Luftigfeit und Rührtgfeit dem Personale mit gutem Beispiele voran, und bieses Personal solgt wader nach und dabei kommt das Ganze vorwärts.

Indessen vermag ich es nicht zu verhehlen, daß, so weit ich Gelegenheit zur Beobachtung hatte, Kahengelang nicht zu den begehrenswerten Konzertnummern gehört und daß ich mich als Publikum bet dem Kahenlied im dritten Ulte ganz in die betrilbende Lage des Hausherrn, von dem der Sang singt, versehr fühlte; der Anglickliche verfolgt die Kahen dis aufs Dach, bleibt aber mit seinem dickn Korpus in der Vodenlude sieden und kann den Kopf nicht zurückseben.

Der Buborer leiber auch nicht.

Um Carl-Theater fette vergangenen Freitag Berr Friedrich Saafe fein Gaftspiel in vier einaftigen Studen, und zwar "mit hinderniffen" fort.

Erst verzögerte sich der Ansang der Vorstellung auf beunruhigende Weise, dann trat Regisseur Seir Liedh ar de vor das Publikum, meldete das Unwohlsein eines Mitgliedes und dat dis zu dessen der Dardon, das des des Wiedergenesung — Pardon, dis zu dessen Erholung — sich zu gedulden, wieder über eine Weile kam Herr Witte mit der Meldung, der Unpähiliche bleibe unpähilich und Herr Liedhardt werde die betreffende Rolle aus der Rolle lefen.

Es ging eine Furdt vor dem Regiffeur burch das Haus, ehe die "Furcht vor der Freude" über die Verteter ging. Der geschätte, in dramatischer Kleinmalerei große Gast ließ durch sein meisterhaftes Spiel alle die Störungen vergessen und das Personal des Carl-Theaters hielt sich in anertennensverter Weise und so lösse führ dem schließtich alles in allgemeines Wohlgefallen auf. Mit solchen, jedoch rein persönlichem Gesüble

empfiehlt fich einer verehrlichen Redattion ergebenft

hoffänger huber

# Othello

("Wiener Luft", 1888, Nr. 12)

Reine verehrliche Redaktion

kann sich einen Begriff von dem Bergnügen machen, das ich empfand, als ich neulich im Opernhause gelegentlich der "Othello"-Aufführung mein geliebtes

Inftrument, die Sarvie, eine ziemlich bervorklingende Rolle im Orchefter fpielen borte; benn in ber Oper, wenn Gie fich autiaft von mir belebren laffen wollen, fteht die orcheftrale Leiftung in erfter Linie, woran fich barmonifch ber Gefang reibt, ber an ben Taftierftod bes Dirigenten gefeffelt ift, fo bak, je nachdem ber Ravellmeifter bas Tempo rafcher ober langfamer nimmt, auch auf ber Bubne bie Ganger ibre Entichluffe und Sandlungen beeilen oder berabaern muffen; abgefeben von den 3mifchenfpielen, burch welche uns ber Romponift bie Geelentiefen und Gemütszuftande ber Belben ju erfchließen berfucht und mahrend welchem Stadium mufikbegleiteter Stummheit ber Runftler gufeben mag, mas er anfanat: wobei bemerkt fein will, dan fich ein rubiaes Stillhalten am wenigften eignet, ben Ruf eines bramatifden Gangers ju erringen, vielmehr es fich ausnahmelos als höchft wirkfam erweift, entweder nach oder fontrar dem Rhythmus ber Eone unter rumpflicher Gefamterfdutterung mit allen Extremitaten die Luft au burchfegen, fo baß es gleichfam bem aufebenden Sorer oder aubörenden Geber überlaffen bleibt, aus ber Uberfülle von Beften und Bebarben biejenigen auszumahlen, welche in Unbetracht bes vorliegenden Falles feinem perfonlichen Befchmade am beften augufagen pflegen.

So viel im allgemeinen über die Operndarstellungen großen Stils.

Berbi, ber Operateur bes "Othello", halt fich an die moderne, auf die Philosophie bes vor hundert Jahren geborenen Schopenhauer aufgetürmte Musik, welche ber Welt- und Menschenverachtung bes großen Frankfurter Weisen baburch gerecht zu werben und die Menschen insgesamt als bose hinaustellen sucht, indem sie benfelben die Lieder weigert, welche bekanntlich nur bose Menschen nicht baben.

Bei "Othello" stellt sich auch gang klärlich heraus, daß die Mussis die Eharaktere nicht bessert und ebler macht, denn wenn sich eine verehrliche Redaktion etwa einbilden würde, daß der vom Michaekerplat herübergenommene blindwüttige Mohr oder das schleichende Scheusal Jago bei ihrer Abertragung nach dem Opernring und in die Mussik trendwie gewonnen bätten, so wäre das ein schwerer Irrium.

Der Mohr hauf auch an der Opernbuhne querst ben Jago, dann etiliche Mase die unglückliche Desbemona um die Erde, dazu noch bei erschwerender Musikbegleitung.

Den Jago haßt man sofort, nachdem er ein Trinklied anzustimmen begonnen hat, das natürlich, wie solch einer Bestie autömmlich, gar nicht wie ein Trinklied, sondern mehr wie eine vertonte Reklame sür Kunstweit klingt.

Es foloh immer mit einem hohlen Gelächter "Sohohohoho", und man weiß ja aus Ersahrung, so lange es in einer Oper in den höheren Klängen "trara, triri, tütü" sortgeht, ist mit Handlung und Charafteren alles auf das beste bestellt, aber wenn's anfängt mit "trotto, ruru, trumtrum", dann kann man sich aufs Schlimmste gefaßt machen.

Meines Erachtens nach sollte ber Jago eigentlich, um bes seinem schindlichen Sharatter gebührenden vollen Abscheus aller Musitfreunde sicher au sein, falsch singen; ein Effett, den sich herr Reich nann entgeben ließ.

Ein älterer Opernbesucher machte mich auf ben Monolog des Jago aufmertsam, wo der Schuft zum Schlusse etwa die Worte fingt:

"Zuleht gibt uns der Tod den Nasenstüber Lind dann . . . . . (hier solgte ein langes Zwischenspiel im Orchester)

Ift alles vorüber!"

In biefem Zwischenspiel, beteuerte mir mein freundlicher Sinnachbar, habe Berbi ben gangen landläufigen Atheismus in Musik gefeht.

3ch beneibe ben Mann. Was hört so ein ge-schulter Opernbesucher boch viel mehr heraus ober meinetwegen hinein als unsereiner?! Sebenfalls gahlt sich ihm ber Gih bester aus.

Die Aufführung war höchst anerkennenswert, gesanglich wie schauspielerisch gaben herr Wintelmann (Othello), herr Reichmann (Jago), herr Schröberr Schröber Schröberr S

Aber — es ist bies tein nachhintendes Aber gegen die Leistung unserer Hofopernbuhne — aber es wäre doch vielleicht an der Zeit, auf dem europäi-

ichen Kontinente fämtliche literarische Geistesheroen für immun qu ertlären und einen internationalen Uusschuft qub gib beftellen, der ihre Werte vor operativen Eingriffen gu foligen hatte!

Ohne biefes Vorfchlages wegen bas honorar zu erhöhen gebenkenb, Ihr febr ergebener

Soffanger Suber

# Unfer Doftor

### Verebrliche Redattion!

Amsonst nicht — gestatten Sie mir diesen Eingang, um in die immer mehr Eingang sindendemodernste Schreibweise zu versallen! Also — umsonst nicht bestiel mich ein vorahnendes Vangen, als ich am vorwöchentlichen Donnerstage, es war der 22. d. M. und das dentlich schleckeise Wetter, mich zu Also in Swood das Gassphiel ins Cart-Theater begab. Nicht etwa, daß mir um Empfang, Leistung und Erfolg des wertgeschätzen Gastes und vohlleckemundeten einstigen Lieblings des Wiener Publitums dange gewesen wäre; diese Personalfrage erachtete ich im vorhinein einer glünstigen Lösung sich eines Verlagen ungesichts des Titels der gewählten Novität "Unfer Worter".

Ein an eignen bes Fürwort an ber Spitze eines Theaterzettels stimmt mich immer etwas nachbenklich. Und wie febr batte ich ja recht!

Denn schon nach den ersten Szenen mußte man dem aften würdigen Chepaar, das den verschischen, liederlichen Sohn als "unfer Dottor" bezeichnete, zurusen: "der ist gar nicht euer" und in der Tat er war nicht ihrer, man mußte ihm sagen: dein "Narli", das ist ja dem L'Urronge sein "Metn Leopold"!

Die Herren Treptow und Herrmann machten sich bie Sache sehr leicht; statt "Weigt" lagten sie "Trautner", statt Schusser Schosser und statt "Wein" "Linser", — benn sie waren ihrer zwei, — das Aneignen ging ihnen ganz stint von der Hand und das Geheimnis ihres Ersolges bestand in der dramatischen Ausschroftung der beutschen Koloniaspolitit; der ungeratene Sohn kehrt nämlich über Ufrika "geraten" in das Vaterhaus zurüd.

Was aber in Berlin dem Stüde zu einer Reihe von Vorstellungen verhalf, das entfällt hier bei uns in Wien — unkolonial, wie wir schon sind — gänzlich und damit wohl auch die Reihe von Aufführungen.

Es mare ein menfchenfreundlicher Gebante gewefen, wenn es einem Finangmächter an ber Grenge beigefallen mare, "Unfern Dottor" als Kontrebande aurlickaubebalten.

Go haben wir nur gu feben und gu boren be-fommen:

wie eine anerkannt erste bramatifche Rraft gegen bie Schmäche bes Studes nicht aufkommen konnte,

daß herr Friese das Tanzen noch nicht verlernt und sich eine ganz erstaunliche Gelenkigkeit bewahrt bat

und daß herr Anaad trop feines langjährigen Birtens am Carl-Theater noch immer mit dem Biener Dialette auf gespanntem Fuße sieht.

Wenn er g. 3. fagt: "Gengen G' booben", fo verliert biefe Aufforderung alles Ungügliche.

Elles in allem möchte es sohin benn boch anzugweiseln sein, ob die Direttion gut daran gefan hat, sich diesen "Dottor" zu verschreiben, durch den nichts ein zu nehmen ist?

Was auch, ohne "Sufelands Matrobiotit" gelefen zu haben, fich nicht zu bejahen getraute 3br febr ergebener

Soffänger Suber

Der Grasteufel ("Wiener Luft", 1888, Nr. 14) Verebrliche Redaktion!

In der dienstäglichen ersten Aufstührung von "Der Gradteufel" trug die Direktion des Josefstädter Theaters der durch das letzte Wahlergebnis veränderten Jusammenstellung des Weiner Gemeinderates bereits dadurch Rechnung, daß sie erst acht Minuten nach sieden, also nach richtiger Prager Zeit anfangen ließ.

Die Posse "Der Grasteusel" gehört zu ben breitgetretensten Erzeugnissen ber von mir schon früher einmal genügend gekennzeichneten bramatischen Flederspatschenindustrie. Die nicht allzu üppige Handlung gewinnt durch ihre Ausdehnung auf vier Alte eine Durchsichtigkeit, die den Juschauer befähigt, alle Geschehnisse schon im vorhinein zu erraten, was der Eitelkeit desselben nicht wenig schweicheln maa.

Die noble Verwandten-"Jagafchi", die auf das Schlöß der reichen Erdin gefürzt fommt, um dieser das Erde streitig zu machen oder eine Verheiratung mit derselben anzustreben, läßt jeden geschulten Sheaterbesucher falt, derselbe weiß es ja, "döwerdn am Schluß do gliesert!" Und wenn dem biedern Förster, der sich nur durch den Schwur "Poh Adagl und Erdzeisl" als Forstmann legitimiert, aus den Papieren des Erblassers ein Brieder, daß es sich in diesen zugestellt wird, so ahnt jeder, daß es sich in diesem Schreibertes um nichts anderes handeln könne, als um die durch die psiichtvergessen Millimutter beranstattete Vertauschung der beiden Millimutter beranstattete Vertauschung der beiden Millischweitern, des gnädigen Fräuleins und des Förstertsindes.

Dieses lettere, nebenbei bemerkt, ist durch sein lebhaftes Temperament ju dem Titel "Der Grasteufel" gekommen.

Beniger begreislich findet man, wie nach Enthüllung diese Tausch- und Täuschgeschäftes die Objekte desselben sich benehmen. Das Fräulein ist sehr glüdlich, nunmehr nicht länger als reiche Erbin salfchen Männerschwüren ausgesetz zu sein, während die Försterstochter ihre plöhlich überkommene Standesänderung ebenso unbequem wie bie städtische Kleidung findet, die beiden Mabchen überbieten einander an Sbesmut des Abersassen und der Annahmeverweigerung und man wüßte nicht, wohin dieser Konflits sühren sollte, wonn nicht der verblichene Schloherr, noch edel- und großmütiger, der ihm unterschobenen Sochter die Einklinfte des Gutes und seinem wirklichen Kinde, der bisherigen Försterstochter, das — Schloß vermachte.

Bon ber Sette, wo uns die Rührung anwandeln soll, saßt uns der Autor mit demofratischer Gestaltungsfraft; die no di len Ber wan ab en sind das dentbar gemeinste und odendrein albernste Gesindel und in der letstwilligen Berlügung des ehemaligen Schlosherrn tritt eine derartige Berachtung von Geld und Gut gutage, welche nur bei jenen Leuten ein Berständnis finden dürfte, die eben weder zu Ledzeiten ein Geld und ein Schloshesselle, noch im Sodessalle über derlei zu testieren haben.

In ben Vorgängen an sich liegt also wenig ober nichts Possenhaftes, bas wird alles burch Beiwert beschaftst und barunter ist benn auch manches Lustige, auffallend barunter ist ein das "Mikado"iche Fächersteile persistlerendes Quartett, auffälliger jedenfalls ist es aber, daß die Posse immer mehr auf solche Vehelfe angewiesen erscheint, daß so ein aus einem Stüde heraus urwüchsiges tomisches Ding keinem mehr aus der Feber will, ob's nur ein Verliner oder Weiner Autor sei ober zwei solche ausammen sich melangieren; es scheint dem

doch, und das ist sehr traurig, daß es heuttags mit der Lustigkeit nimmer so recht vorwärts will; es mag awar einer einwenden, daß das Publitum das Lachen billig gibt, das hat es zu allen teueren Zeiten getan.

Die Darstellung war, wie gewöhnlich in ber Josesschaft, sielfig, hervorzuheben wären in einzelnen Leistungen Direktor Alasel, herr Pauly, Fräulein Klug. Go ein rechter "Grasteufel" ist Fräulein Schüb, noch nicht, könnte es aber werben, herr Rakowits noch nicht, könnte estaber werben, herr Rakowits wohl auch nie, und braucht's nicht zu werben.

herr Gottsleben war spaftig, aber er war der empörendste Repräsentant der "Nobleffe". Ihn verpslichtete diese zu nichts.

Daß ber "Grasteufel" auf längere Dauer fich frifch erhält, bas möchte nicht verbriefen Ihr ergebenfter

Soffänger Suber

## Francillon

Komöbie in brei Utten von Alexander Dumas (Sohn), auszugsweise mitgeteilt vom Hoffanger Huber ("Wiener Luft", 1888, Nr. 15)

#### Erfter Uft

1. Szene

Gräfin Frangine be Riverolles, genannt "Frangl", Gattin eines Ebelmannes ohne Furcht vor Cabel, Mutter eines

Kindes und als solche Gegnerin von Ammenmild und Bestleschem Rindernahrmehl. There Smith, Freundin der Gräfin und Mutter von fünf Kindern, benen sie alle ihre Zeit widmet, welche sie nicht im Niverollesschen Sause gubringt, aus dem sie der Juschauer nur felten sich einsternen fiebt.

Die beiden Damen prasentieren sich, nachdem der Borhang ausgezogen, in lebbastem Gespräch, aber bei dem Lärmen der verspätet Kommenden hört man den Unfang der Komöbie nicht.

Grafin Frangl. Wie spielt bas Schidfal bem Beibe mit?! Als Madchen follen wir niemanden ansehen und als alte Weiber sieht uns niemand an!

There se. Das erste erforbert die Sitte, das zweite scheint ein Naturgeses, Was kann man bagegen machen?

Grafin Frangl. Warum aber forbert man von bem Manne nicht nur in ber Jugend feine Zugend sonbern sieht ihm biefen Mangel sogar dann noch nach, wenn er mit vor Alter gichtischen Beinen Seitensprünge macht? D, wenn ich dahintertäme, daß auch mein Gatte spränge, mir bräche das Serg, aber ich würde mich rächen! Sält er sich eine Geliebte, so such ich mir einen Geliebten!

Ther efe. Pfui, Franzl, wer wird benn fo was fagen? Aberhaupt herricht in euerem Saufe ein Con, ber bich beffer Heibete, wenn bu ibn ablegteft.

Grafin Frangl. Es ift ber Dumas-Gobn-Son. Ubrigens kann ich mich ja schon als anständige Frau legitimieren, indem ich mir ihn von andern nicht gefallen laffe. Graf Lucien de Riverolles, Stanislausbub de Grandredon, Senry de Symandl und Jean de Carillac treten ein.

Graf. Guten Abend! Da haben Sie uns alle wieber!

Grandredon. Die ganze Schwefelbande! Serous, Franzl!

Grafin Frangl. Granbrebon, Sie werben kinftig "Gnabige Frau" zu mir fagen, wie es schidlich ift.

Grandredon. Ein Ersuchen aus Schicklichkeitsrücksichten also? Ich habe neulich ein solches irgendwo angeschrieben gefunden, aber es bezog sich, so viel ich mich entsinne, auf eine Nielberordnung.

Gräfin Frangl. Nein, so was! Da und ba und ba! (Prügelt ihn mit ihrem Fächer, geht bann nach bem Sintergrunde, seht sich ans Piano und spielt.)

Carillac (ohne Angliglichteit). Au weh, mein Magen!

Senry. Magen? Parbleu, bas erinnert mich! Wo mag wohl Unnette steden!

Unnette (Luciens Schwefter, 20 Jahre alte Liebhaberin von lebenben Antiquitäten, tritt von ber Seite ein).

Senry. Alh, da ift sie ja! Guten Albend, mein Fräusein! Eine schöne Empfehlung von meiner Frau Mama, Sie möchten die Güte haben, ihr das Rezept zum "Mitado"-Salat mitzuteilen.

Unnette. D, mit bem größten Bergnügen! Durch bie Mitter verpfichtet man sich bie Sohne, und die guten noch bazu, die bekanntlich die besten Ehemanner werben!

Grafin Frangl (bom Piano herfiber). Rind, verlang dir feinen!

Unnette. Ja, wozu lernte man denn dann das Galat-

Benry (hat fein Notigbuch gezogen). Alfo, barfich bitten?

Unnette (biltiert ihm unter Rlavierbegleitung melobramatisch bas Salatrezept).

Nach dieser Episobe entwicklt sich eine große Konversationsszene. Die Darsteller, welche es mit der Sprache i Leicht nohmen, daß sie nur sehr schwer verständlich sind, besinden sich bald ihrerseits sowie das Publikum seinerseits "ganz unter sich". Es geht eine Menge Dicktung verloren.

Grafin Frangl (fnüpft ihre Saare auf und ber Dialog wieder baran an).

Grandredon. Sie haben hübsches und langes Daar, Frangl —, Pardon, gnädige Frau, wollt ich sagen — aber wir haben schon ebenso hübsches und längeres gesehen. Nicht wahr, Lucien?

Graf. Aber, Grandredon ...?

Brafin Frangl. Lag ihn boch, ich weiß ja, er spielt auf Rosalie Michon, deine frühere Geliebte, an.

Unnette (gu Senry). Würden Gie es hubich finden, wenn ich mich jest entfernte?

Senry. Bewiß!

Unnette (verläßt eilig ben Galon).

Grafin Frangl. Ich muß lachen, wenn ich daran bente, daß Lucien, als ich ibn jum ersten Male sah und mich in ibn verliebte, an ber Seite bieser Dame in einer Coge saß, aber ich würde nicht lachen, wenn ich ihn heute in einer Loge an der Seite einer Frau sigen sahe, bie ihm in dem Berzen stedte, dessen Reste er mir zu Rüßen legte, und in dem Sacke läge, in den er meine Mitgift geschoben.

Carillac. Qu meh, mein Magen!

Grandredon. Leg bich zu Bett!

Carillac. Mit Bergnügen.

Grandredon (zu Henry). Und Sie lassen sich von Mama einen "Misado". Probessalat annachen. Ja die Sossenung, für mein Benehmen von den Riverolles hinausgeworfen zu werden, getäusicht wurde, was, nebenbei gesagt, mir noch in teinem anständigen Sause passiere, is zwingt mich mein Zartgefühl, offen zum Ausbruch zu mahnen. Niedere Seesen tönnen nicht dem Tausche von Järtlichteiten, noble aber nicht dem vom Gegenteile zusehen! Kommen Sie, meine Seerren: Servus, Lucien! Gute Nacht, Franzl — Pardon — gnädige Frau!

Geht mit Senry be Symandl und Carillac ab.

Therefe. Um Simmels willen und ich fige noch immer ba mit meinen fünf fugen, lieben Rleinen zu Saufe. (Gie umarmt die Gräfin und eilt ab.)

#### 3. Ggene

Der Braf und Die Brafin Frangl.

Graf. Albieu, Frangl!

Gräfin Frangl. Ja, wo willst benn nun auch bu bin?

Braf. Muf ben Opernball.

Grafin Frangl. D. nimm mich mit!

Graf (für fich). Na, bas ging mir ab. (3ärtlich.) Rind, ba würbest bu bich langweilen.

Gräfin Frangl. Go bleibe bei mir, bitte! Graf. Rind, da würdest du mich langweilen.

Grafin Frangl. D ich weiß, bu bentit -

Braf (beteuernb), Aber feine Gpur!

Gräfin Frangl. 216, bu icheinst also zu wiffen, was ich bente! Lucien, wenn bu ...!

Graf. Get bir fo mas nicht in ben Ropf.

Grafin Frangl. Wenn bu bir eine aushaltft, fo gwid ich mir einen auf!

Graf. Redensart.

Gräfin Frangl. Auge um Auge, Jahn um Jahn!

Graf. Pah, ich werbe weber mein Bino el, noch mein Gebis mehr frei auf bem Nachttästichen liegen laffen. (Er fährt ab.)

Gräfin Frangl (brüdt auf ben Anopf ber elettriichen Klingel — zur eintretenben Kammerzofe). Meinen Sut — meinen Schleier — meinen Mantel! Sest fest's was!

Läßt sich, während ber Borhang fällt, in die Rleider belfen.

#### 3meiter Att

#### 1. Ggene

Der Graf, die Gräfin Franzl, die Freunde Grandredon, Henry de Symandl, mit Ausnahme Carillacs, der wegen Magenschmerzen hat absagen lassen.

Gräfin Frangl. Sie wünschen die Beweise, daß ich gestern abend Ihnen nachfuhr? Bitte, hier ist die

Wagennummer samt dem neueingeführten Jonentarif, bier ist die Gutderobenummer, auf welche Gie die Gutde zu haben belieben, Muff und Fächer, welche ich vergessen habe, abholen zu sassen, und hier endlich haben Sie die Rechnung für im Maison d'or, Chambre séparée Nt. 7 servierte Getränke und Speisen, es sind gang die nämlichen, die in Nt. 8 nebenan, wo Gie mit Rosalie Michael put den, aufgetragen wurden.

Grandredon. Deine Frau vertritt ihre Gelbft-

anklage wie ein Abvotat.

Graf. Ich werde meine Berteibigung einem Notar anwertrauen. (Er tritt an das Telephon und beruft einen solchen.) Und jetzt, meine Freunde, entfernt euch! Grandredon, löse in der Garberobe meinen vergessenen Bater auß und Sie, Henry, bitten Sie den Muss und den Fächer meiner Frau hierher!

Benry. Der Arme! Er weiß nicht mehr, was er rebet.

Grandrebon. Er bereitet fich fcon auf feine große ftumme Soene vor!

Beibe ftürgen ab.

# 2. Szene

Der Graf, Grafin Frangl. Graf (bilfter). Wahr? Rein Pflang?

Grafin Frangl (trosig). Ich fagte es Ihnen boch, baß ich mir einen aufzwiden wurde!

Braf. Sa, Elende!

Gräfin Frangl. Tote mich! Das tame mir gerabe gelegen.

Graf. Rein, wenn Ihnen ein Befallen bamit

geschähe, dann just nicht. Abrigens warten wir den britten Alt ab.

Gräfin Frangl. Ich will babei nicht ftören. (Gebt ab.)

#### 3. Gzene

in welcher ber allein auf ber Bubne befindliche Graf nichte rebet, aber befto mehr beutet. Erft perfucht er fich eine Zigarette angubrennen, wirft fie aber nach ein paar Bugen wieber meg, befanntlich ein fchlimmes Beichen, wenn einem bas Rauchen nimmer fcmedt, Dann rennt er im Bimmer auf und nieder, nimmt verschiedene Bierund Ruggerate in Die Sand, Photographienrahmen, Brongebüften, Rleiderbürften und Schurbaten, mabricheinlich, um fie turg und tlein ju fcblagen; nachbem er fie aber eine Beile vermutlich auf Bert und Saltbarteit geprüft, ben erfteren au boch und lettere au ftart befunden, legt er bie Begenftanbe fachte wieber weg und nach einem ausfichtelofen Berfuche, an ben Wanben bingufaulaufen, fturat er ab; febrt aber fogleich wieber, brudt auf ben elettrifchen Rlingelfnopf und fest fich an ben Tifch, fein Ropf icheint ihm etwas ichwer geworben au fein und in gemeibevoller Empfindung legt er ibn auf bie Platte.

Rammerjungfer. Serr Graf haben gelitten? Graf. D, ich leibe noch! Warum aber litt die Dienerschaft, daß die Grafin das Saus verließ?

Rammerjungfer. Wir tonnten doch nicht denten, daß die Gnädige auf Ubles ausgeht!

#### 4. Gzene

Die Borigen und bie anderen.

Therese (hereinstürzend). Reine Idee! Ich weiß zwar nicht, um was es sich handelt, aber für die "Franzi" steh ich ein!

Braf. Dann feten Gie fich lieber vorläufig.

Benry (fturgt ebenfalls herein, mit einer Schachtel unterm Urm). Da ift ber Muff und ber Fächer.

Grandrebon (gleichfalls, aber etwas langfamer hereinftürzend, ba er einen alten gebrechlichen Greis am Urme führt). Da bring ich beinen herrn Papa.

Marquis de Riverolles (etwas übertragener Ebelmann). Lucien, mein Sohn, was ift benn eigentlich los?

Braf. Der Teufel! Meine Frau hat gestern bie Ehe gebrochen.

Marquis. Ja, woher weißt du denn das schon heute?

Braf. Gie hat mir's felbft gefagt.

Therese. Du lieber Gott, da habe ich mich ja gerade noch rechtzeitig den Armen meiner füns süber Kleinen entrissen, um hier Unheil zu verhüten. Aber Lucien, Sie sollten denn doch die Frauen genügend kennen, um zu wissen, daß man uns nicht alles glauben darf, was wir sagen?!

Marquis (mit Emphafe). Der Chebruch ift ber Selbsmorb ber Frau! Wer einen solchen begeht, ber sagt es nicht, und wer es sagt, ber hat keinen begangen. (Gebr gemuttich zu Eherese.) Mein Sohn ift ein Efell

Cherefe. Gie, als der Zunachftstebenbe, muffen bas am besten wiffen!

Marquis. Spielen wir eine Partie Pifett, Frau Eberese!

Babrend fie fich an ben Spieltifch feben, fällt ber Borbang.

#### Dritter Uft

Während ber Borhang aufgeht, steben ber Marquis be Riverolles und Therese vom Spieltische wieber auf.

#### 1. Ggene

Marquis de Riverolles, Therese, der Graf, Grandredon, Henry.

Graf. Dürfte ich wohl jest, nachdem bu die Rarten aus ber Sand gelegt haft, verehrter Papa, um beinen geschätten Rat bitten?

Marquis. 3ch an beiner Stelle murbe zwanzigtaufend Franks in die Sand nehmen und Spigen für bas Taufkleid bes zweiten Rindes kaufen.

Granbrebon. Sapristi, bas ift eine gewagte Rapitalsanlage.

Marquis. Ich bin der Aberzeugung, daß es nicht so sift, wie es nicht sein soll, aber daß das nicht dein Gerdienst ist! Wenn ein Ebelmann einem Mädchen aus honetter Familie Treue schwurt, so hält er diesen Schwur! Wir alten Schleute waren darin ganz anders, wie ihr von heutzutage; wir ließen uns Zeit, einen Aund siers Leben zu schließen, die nicht mehr so viel Leben in uns war, ihn leichtsinnig zu brechen. So waren wir!

Graf. 3ch flage auf Scheidung! (Stürmt binaus.) Marquis, Therefe, Granbredon (folgen nach).

### 2. Ggene

Annette, tritt von ber Geite auf und halt Benry be Symanbl am Arme gurud.

Unnette. Berr Benry, wenn Sie ein junges Mabchen waren, wurden Sie mir, Sie zu heiraten, raten? Senry (verblufft). Wenn ich ein junges Mabchen ware? Mit meinen grauen Saaren und zweiundvierzig Jahren? Run, hören Sie, wenn ich ein junges
Mabchen ware und all das von mir wüßte, was ich
weiß, so würde ich Ihnen nicht raten, mich zu heiraten. (Er verbeugt sich und aebt.)

Unnette. Er ift reigend! Der wird geheiratet umd bann muß er mir all bas ergablen, was er weiß, und wenn man ihn mir nicht geben will, so heirate ich einen Siebzigiährigen, ber wird noch mehr zu erzählen wiffen. (Bauft ab.)

### 3. Szene Gräfin Frangl und Therefe.

Therefe. Wober tamft bu?

Grafin Frangl (weinenb). Bon meinem fugen, fleinen Jungen. D, es benten zu muffen, bag aus ihm auch so ein großer, meineibiger Bengel werben wurde, wie sein Bater!

Therefe. 3ch frug nicht, woher du jest, sondern woher bu gestern tamft! Sage mir so gang unter uns, was war benn da eigentlich?

Grafin Frangl. D, du haft Sorcher beftellt!?

Therefe. Rein, das geschieht fpater. Brafin Frangl. Run, dann laffen wir a

Grafin Frangl. Run, dann laffen wir auch das Aushorden für fpater. Vorläufig ichwöre ich die, fo wahr ich als ein ehrliches Weib au sterben hoffe, ich bin eine verworfene Rreatur! (Wendet fich jum 216-geben.)

### 4. Ggene

Der Graf, Grandredon, Benry treten auf, Rammerjungfer tommt von ber Seite.

Rammerjungfer. Es ift ein Serr vom Serrn Notar ba, ber ben gnäbigen Serrn sucht.

Pinguet (eintretend). In Ermanglung meines Chefs ....

Grafin Frangl (fchreit auf, fturzt vor zu ihrem Gatten). Wirst bu mir jest Glauben schenken? Der bort ift ber Llufgezwickte! (Gturzt ab.)

Graf (ftreift die Semdärmeln hinauf). Rommen S' biffel her, Sie Serr, Sie!

Gran brebon (streift ihm die Semdärmeln wieder herunter). Bitte, nur näber au treten, Gie Schlantt, Gie kommen gerade aurecht, Gegenstand einer Welten au werden. Waren wir nicht gestern mit einer Dame — Maison d'or — Chambre Rummer siedene? San?

Pinguet. Bas geht benn bas Gie an?

Grandredon (brückt bem Grafen die Sand). Gratuliere, du haft est wenigstenst mit einem biskreten jungen Manne zu tun. (3u Pinguet.) War wohl eine ebenso wühliche als noble Dame, biese Dame, was?

Pinguet. Sübsch? Weiß ich nicht, sie legte die Larve nicht ab; aber nobel schon; sie hat für uns beide bezahlt.

Granbredon. Und bann?

Pinguet. Bas, bann? Beiter nig!

Grandredon. Brav, das heiß ich Berschwiegenheit! Pinguet. Ei, froggeln Sie einen andern! (Geht beleibigt ab.)

Grandredon. Sieh, Lucien, auf Disfretion wenig-

stens kannst du rechnen, und wenn auch, — je nun, so dann — dente, die Scheidung und der Standall Behalte lieber unbesehen, was du hast, du weißt ja, was bei dem vielen Tauschen, näherbesehen, heraustommt, (Plössich sehr elegisch) Oft, wenn ich so wom Nachtcase nach Dause geschwiemelt din, sagte ich mir Das ist so traurig; diese schwiemele Existenz zwischen den Daseinssommen eines "Strizzi" und einer "Wurzen" zu führen! Das ist traurig — sehr traurig! (Unter der Türe links.) Du kommst doch auch gleich nach — lausschen?

Therese. Ja, geht, geht, ich höre Franzi kommen, laßt mich ben Zungenkampf mit ihr aussechten! Weib gegen Weib!

Die Serren verbergen fich im Rabinette.

# Lette Szene Gräfin Franzl.

Therefe. Gut, daß du kommft, Frangl, ich bin außer mir, denk bir, ich red mit dem Menschen, beinem Liebhaber ....

Grafin Frangl. Meinem Liebhaber?! 3a fo! Bas fagte er benn?

Therefe. Alles!!!

Gräfin Frangl. Sa, ber Elende, er lügt!

Graf (fturgt auf die Szene und der Grafin gu Fugen). Das war der Aufschrei der Unfchuld!

Die anderen ftürzen ebenfalls herbei, und so viel man sieht, sprechen sie, ader bei dem Lärmen der enthusatisch sich früher Entfernenden hört man auch den Schluß des Stüdes nicht.

# Pagen streiche ("Wiener Luft", 1888, Nr. 18)

### Berehrliche Redattion! .

3ch will heute eigentlich über nichts anderes schreiben als über einen Mangel, der sich so merkbar macht, daß er gar nicht hinwegzuleugnen ist; nämlich, über den Mangel an Erfindungsgabe, unter welchem sowohl dramatische Autoren als auch Komponisten leiben.

Das Theater an der Wien hat vergangenen Samstag eine Operette gebracht, deren Tert aus einer Beardeitung der Kohedvelschen "Pagenitreiche" und deren Partitur aus einer Beardeitung von Straußicher, Millöderschen, Suppelchen "I. w. Musik bestand, und beziglich der Jofestadt, wo wir in der gleichen Woche nach verschiedenen Possen "nach Annstäder" zur Abwechsung eine "nach Treptow" zu sehen bestamen, sein nur die Semertung gestattet, daß die Mannstädlichen Possen bewertung gestattet, daß die Mannstädlichen Possen ebenso gut — oder nicht gut — von Treptow, wie die Treptowschen ebenso wohl — oder übel — von Mannstädlichen schied — von Mannstädl

Diefen "Nach..."-Produtten nach dürfte es in neuester Zeit nur ein en Rrebsschaden geben, die Menschheit nur ein e Rebrseite ihres Nachtlebens ber satirischen Geißel gutehren, nur ein e Domane bes Lasters eristieren, nämtich die Erbschleicherei!

Und immer und immer wieder fpielen fich nicht nur die nämlichen Borgange ab, fondern auch bie nämlichen "Charafterfiguren" treten auf, 3. 33. als eine von Durchbringung neuzeitiger Errungenschaft durchtränkte Figur tritt jeht schon zu wiederholten Malen der Gas- und Wasserinstallateur auf, der die durch verliebter Mädhen List gestörten Leitungen zu reparieren hat.

Das ift Ware, die nach neuökonomischer Anichauung als billig und ichlecht zu bezeichnen ift, und die einheimische Konkurrenz? Ihr Name ist Vearbeitung.

Die Darstellung in beiben Theatern war eine lobenswerte, wie lange aber noch werden unsere Kräfte bei Kräften bleiben, wenn ihnen nichts geboten wird, woran sie wirklich ihre Kraft zu erproben hätten?

Das fragt fich und Sie bero ergebenfter Soffanger Suber

Ubbé Constantin ("Wiener Luft", 1888, Nr. 20)

Verehrliche Redaktion!

Ich bin nicht abergläubisch, aber es war am vergangenen Freitag, daß das Burgtheater, mehr dem eigenen Triebe als der Not gehorchend, es für nötig erachtete "Ubbé Constantin" (sprich Ubah Kohnstahntain) aufzuführen. Das Stild ist von L. Halle, welche gegen unsere seige, gute, alte deutsche Birch-Pfeisser sich als drei wahre frandssische Eismanner präsentieren.

12

Das Schauspiel dreht sich um den Unteil, den der aus gleicher Charaftermischung von Würde und Langeweile bestehende Psarrer von Longueval, Ubbe Constantin, an dem Schidsale seines, mit Hisse seiner Haushälterin Pauline (sprich Polin), verzogenen Psiegesohnes, dessen Tauspate er ist, nimmt.

Bitte, daß nur ja niemand fpöttisch den Mund verzieht, Herr Haken, if längst tein Offendachante mehr, er ist Mitglied der französischen Utademie geworden und als solches, wie es derartigen Bultventrägern ziemt, ganz dem Zeitgeiste sich andalfend, follte letterer sich auch etwas "zeitge ist ich du anlassen.

Albbé Constantin also beschäftigt vor allem das Los seines Täuflings Jean Napnaud und in zweiter Linie das seiner Pfarre. Für letztere ist er in großer Sorge. Die frühere wohltätige Gutsbesigerin ist nach ungezählten guten Werken, aber ohne die sür die Orrstirche bestimmte und bereits sertige Orgel betigsstellt zu haben, eines schnellen Todes verblichen. Statt der braven Gutsnachdarn, welche, den wadern Priester der Sorge zu entsedigen, das Gut teilweise, mit nettem Gewinne, an sich bringen wollen, erseicht es im ganzen eine ungeheuer reiche Umertkanerin.

Juerst herrscht Furcht, daß diese neue Gutsbestigerin nebst begleitender Schwester — Reber sein, die Damen tommen aber selbst den herrn Pfarrer aufsuchen und bekennen sich als Ratholitinnen. Man kann sich benten, welche Genugtuung

bies bem guten Pfarrer gewährt und welchen regen Anteil an dieser Freude unfer Premierenpublikum nimmt.

Die Liebensmürdigkeit der beiden Amerikanerinnen geht so weit, daß sie nicht nur je tausend Franc's für die Armen von Longueval schenen — sie müssen das für ein wahres Zettelnest halten! — sondern in ihrer Großmut sogar den Entschußsassen, dassen Parrer sein Nachtmahl wegessen zu belsen. Der Juschauer genießt das ganze Menu, Kartosselsuppe mit Schnittlauch, Schöpsenskeisch mit Salat und Epfelschalotten mit durch. Jum Schülfe sagt das Fräulein Amerikanerin ganz sür, das es sich in den hübschen Auflerieleutnant vertieden werde.

Dieser erste Att ist ein Meisterstüd in Führung ber Seenen und bes Dialoges, er spielt nämlich vom Morgen bis gum Abend und man glaubt wirflich, so lange Weile augebracht au haben.

Da dieser Attus mit dem Nachtessen und der oben ermähnten Phrase der jungen Amerikanerin schließt, so sagt sich seder gebildete Juschauer: das war etwas für den Magen, jeht kommt etwas für das Hera.

Gebildete Zuschauer täuschen sich nie, richtig entbrennen die junge Amerikanerin und der junge Franzose zueinander in Liebe, der Franzose ist jedoch ein edler Zühnencharakter vom reinsten Wasser, er weiß, daß er dieses trüben würde, wenn er nicht kande, daß zwanzig Millionen — so viel besitzt seine Angedetete — ein Shehindernis wäre; er entstieht also seiner Liebe und seiner Liebsten, nachdem er vorher mit einem früheren Freunde, der ganz im Gegensabe zu ihm zwanzig Millionen als einzigen Ehegrund betrachtet, ein Quell hatte. Die Liebste läuft in Sturm und Wetter hinaus auf die Straße, die Truppe und ihn abziehen zu sehen, wird aber von der laufschieden Schwester nicht daran verhindert, denn die Amerikanerinnen sind von einer beneidenswerten Wetterseftigkeit. Sie kehrt zurüd, vom Aldbe Constantin begleitet, dene Geweiten wer Seuen der Sturm den Regenschirm umgekehrt hatte; er war beneidenswert, dieser Schirn, denn der hettere Effett, den seine Verkehrtheit machte, siellte allen, den die Künstler.

Im dritten Afte weiß man fofort, ba die bewußte, nunmehr von ber Frau Amerikanerin angekaufte Orgel in die Rirche geschafft werden foll, bag es ba etwas fürs Ohr geben werbe, und richtig, nach. bem fich ber Pfarrer und fein Tauffind gufammengefunden baben und ber junge Rrieger, ber ben Ogean gwifchen fich und die gwangig Millionen legen will, mit bem alten Driefter ein Erfledliches geweint hat und nachdem die junge Amerikanerin berbeigefturgt tam und erflarte, bem Rriegergatten felbft die Rommifmafche ausbeffern zu wollen, zu welchem Borbaben Die alte Ameritanerin ihren Segen gibt, ba ertont binter ber Gzene bie Orgel, Abbé Conftantin beult vor Freude laut auf und bas Dublitum entfernt fic, burch bie Erfahrung bereichert, daß es doch eigentlich febr fostspielig ist, so einen anscheinend genügsamen frangösischen Ubbe vollkommen gufrieden zu stellen, der alles Blud noch durch eine eigene Orgel akkompagniert baben will.

Das Spiel war über alles Lob erhaben, nur gegen Frau Gabillon hatte sich die Direktion einen Mißbrauch der Umtsgewalt erlaubt, eine Rolle, wie die des Stüdes, eine komische Alte aus der Posse, burfte sie der seinpointierenden Künstlerin gar nicht zuteilen.

Wozu d. B. sich auch niemals verstanden haben würde Ihr ergebener

Soffanger Suber

# Der Pfarrer von Kirch feld ("Wiener Luft", 1888, Nr. 22)

Geehrter Berr Rebatteur!

Nie auch nur geahnt hätte ich es, daß es mir bergönnt sein sollte, in ein- und berselben Saison über die Aufführung Ihres jüngken und Ihres ältesken Stüdes zu berichterstatten.

In nicht eingeweihten Kreisen, in welchen bekanntlich der Legendenbildung keine Hindernisse in den Weg gelegt werden, erzählt man sich über die Aufführung des "Pfarrers von Kirchfeld" im Fürst-Theater im f. f. Prater solgendes:

Der rührige Direktor des kleinen Kunfttempels im Grünen faßte eines Tages einen großen Entschluß. "Bo ift der Frad?" rief er, fuhr zu Ihnen und bieft um die hand bes "Pfarrers von Kirchfeld" für feine Bühne an und Sie, schähenswerter herr Rebatteur, obwohl manche Ihrer Freunde die Furcht hegten, daß eine solche Verbindung eine Mitheirat sein könnte, gaben Ihren Segen dazu und baben es nicht zu bereuen.

Bergangenen Samstag wurde nach mehrmaligem Berfunden (in ben Zeitungen) bie Berbindung gefeiert. Es war ein von Tranen ber Rübrung glangendes Geft und es überrafchten die Beteiligten (Die Schaufvieler) fowie die Teilnebmer (bie Stammaafte des Fürft-Theaters) fomobl fic untereinander als auch alle jene Theaterbefucher, Die fich vielleicht nur febr wenig, ober bas nicht einmal, verfprochen hatten. Die Schaufpieler gingen mit foldem fünftlerifden Ernfte und Gifer und babei mit fo bantenswerter Einfachbeit und Schlichtheit ine Beug, baft fich balb amifchen ibnen, bie fonft nur Doffenfiguren barguftellen batten, und ihrem Dublitum, bas von feinen Lieblingen nur Gowante vorgeführt zu feben gewohnt mar, jenes intime Verftandnis entwidelte, bas eben ben Freund ber Runft erfreut und an ber Butunft bes polistumlichen Theaters nicht verzweifeln laft.

Die Herren Tragau (Pfarrer Hell) und Weißmuller (Wurzelfepp) fowie Fraulein Mayer (Unna Birfmeier) wirften padenb für ihr Aubitorium und zwangen jedem Kunsiffreunde (wener nur die bewußten hochsten Rahstäbe zu Jaufe ließ) volle Achtung ab. Die anberen Mittvirfenden,

bie Herren Rraufer, Gottsleben, Fiala voran, spielten in anerkennenswerter Weife, paften sich die in das Gange ein und verhalfen dem Stüde qu einer Sinheitsichkeit der Darftellung, ohne die kein Etfola au benken ift.

Bas zu beftreiten, Gie feinen Unlag zu nehmen

bittet 3hr ergebener

Soffanger Suber

### Theaterplauderei vom Hoffanger Suber ("Biener Luft", 1888, Rr. 23)

Bieber ift - wie alliabrlich - die Beit berangenaht, wo ber Berein, ber fich bie Bebung bes Grembenverfebre gur Aufaabe macht, leichte Arbeit bat und mit wenig Mübe famtliche Bugereifte in amei Stellmagen beben und nach Gablig führen tann, bamit fie boch nicht allein in Wien bleiben! Die brei Borftadtbubnen zeigen täglich "Befchlof. fen" an; es ift biefes Nichtbübnenfpiel infoferne gewinnbringend, als man babei nichts verlieren tann. Balb wird für bie wenigen Auswärtigen, Die etwa nach Wien kommen muffen, und die wenigen Einwärtigen, die nicht fort tonnen, nur mehr ber eine Runfttempel, bas Fürft-Theater im t. t. Drater, offen fteben und bei Betrachtung bes Buichauerraumes biefer Bubne tritt es einem wieber einmal flar vor die Mugen, wie weife boch bie Natur alles eingerichtet bat, benn er ift febr flein. biefer Raum.

Ubrigens muß es als rühmenswert anerkannt werden, daß Direktor Mestrozi durch raschen Wechsel der Novitäten und Abwechslung in denfelben, durch Vorsührung guter alter Volksstüde und geschidte Verwendung der vorhandenen Kräfte seine Erfolae lucht.

Vergangenen Samstag brachte das Fürst-Theater Karl Elmars erheiternde Posse, woer Teufel im Kloster'm it bestem Erfosse und tüchtigem Jusammenspiele zur Darstellung; die Leistungen des Fräuleins Mayer, der Herren Brandstätter, Gottsleben und Kräuser verdienen besonderen Hinweis.

Karl Clmar hat als dramatischer Volksschriftsteller Verdienstliches geleistet und es ist ehrenhaft für die Direktion, seinen Namen in Erinnerung zu bringen und zu erhalten und einen Aufor nicht gar ganz als begraben gelten zu lassen, bevor er noch das Zeitliche gesegnet hat; was er ja dermaleinst, immer noch früh genug, salls er über die zu einer solchen Uktion ersorberliche Gutmütigkeit versügt, besorgen kann.

Die Wiener Filiale ber Berliner Possenfabrikanten, das Josefskädder Theater, hat schon am 15. Mai die Psorten geschlossen. Der sleißige Leser meiner Speaterdriese weiß, daß ich anfänglich eine gewisse patriotische Berstimmung wegen Juridsseung der heimischen Produktion gegen Direktor Vlase an den Tag legte, welche indessen niemals vor dem Komister Vlase leste, welche indessen vollte, denn dessen drolliges Spiel half, wenn so ein auswärtiges

Stild nicht gar zu dumm var, über alles hinweg; allerdings waren die Fälle, wo diese Selbsthisse versagte, nicht ausgeschlossen. Da mich die Vorstürung einiger heimischer Produtte keineswegs über die Unausschließlichkeit des ähnlichen Falles deruhigte, so tat dies der Gedanke, daß durch Mehraufführungen der ausländischen Stüde die Jahl der Durch und Wöhfälle naturgemäß sich öber stellen müsse als dei den Seltenaufführungen inländischer, daher auf dem Wege der Wahrscheinlichkeitsrechnung die Ehre der vaterländischen Kunst gerettet erscheint!

Das Theater an der Wien schloß mit 30. Mai und einer in dieser Saison gemackten Ersakrung, die eigenklich so einfach ist, daß man sich wundert, daß sie nicht früher gemacht wurde. "Die Hochgelt des Reservisien", ein Stild ganzohne Ausstatung, erzielte einen sehr erheblichen Kassenstell Die Arbeit selbst ist eigenklich, nach neuer Schreibe-, aber alter Begrifsweise, "mehr minder gut", aber eben die Simplizität der Posse gestel und schließlich war ein Couplet ausschlaggebend.

"Das is halt weanerisch", — ich will damit nicht den Refrain zitiert, sondern nur angedeutet haben, daß ein Couplet den Erfolg eines Stildes macht, das sei auch "weanertsch".

Nun verlautet, daß die Direktion an der Hand biefer gemachten Erfahrung darauf ausgehen will, ihre Erfolge nicht mehr ausschlich auf dem Gebiete der mit unterlegtem Text versehenen und in Musik gesehken Kostümkunde zu suchen. Um Carl-Theater machte ebenfalls am vorletzen Mai Direktor Franz Steiner sogar mit "Drei Hite" seine Wohschedsreferenz; er hat auch allen Grund, sich besonders artig zu bezeigen, denn er ladet schon am 15. August das Publitum wieder in sein Theater zu Planquettes neuer Operette "Der Freibeuter". Planquettes Name hat einen guten Klang, noch von den "Gloden von Corneville" her, mögen ihm deren Stränge nicht gerissen, bein dann würden für Herrn Direktor Steiner so ziemtsch alle reißen, da er nicht nur mit seinem Herzen an der Operette hängt, sondern auch kontraktlich an selbe gedunden ist.

Er muß die Operette kultivieren, denn die Cartschen Erben wollen außer dem Pacht für das Haus auch noch viel "Musi" in demselben, und sollte selbe auch zum Trauermarfch für den Pächter werden. Was aber denn dann, wenn einmal zur Bezahlung des Pachtschillings keine anderen als die in den Partituren enthaltenen Noten vorhanden sein sollten?

# Die fieben Tobfünden der Wiener

("Wiener Luft", 1888, Nr. 25)

### Berehrliche Redattion!

Das Fürst-Speater im t. t. Prater führt seit vergangenen Samstag Karl Gründ vorfs und Paul Mestrozis "Die sieben Tobsünden der Wiener" auf; es muß gleich demertt werden, daß au lafterhaft angelegte Naturen, die etwa außer ben internationalen sieben Tobsünden noch weitere sieben speziest wienerische kennen au lernen erwarten, so daß die Summe dieser Sündengattung die Zahl der Nothelser erreichte, sich entkäusich finden würden. Das Stüd zeigt vielmehr, sozusagen, nur die Umgangsweise der Wiener mit den sieden Tobsünden, und wenn auch nicht behauptet werden kann, daß dabet überall die Tugend siegt, so siegt doch volle Gemütlichkeit.

Das Stild nennt sich eine Ausstatungsposse ist damit angedeutet, daß es einerseits sich je ben lassen und anderseits dem Ernste aus dem Wege gehen will. Die Ausstatung ist recht lobenswert; das lehte Bild bringt uns gar die Wirtschaft "Jur Gulbenen Auflöschere" in Dornbach vors Auge und die Produktion eines echten Kunspfeisers zu Gehör; es ist dies die einzige Künsselrenzung, von der es bekannt geworden, daß sie es so ernst mit ihrer Kunst nimmt, um auf den Beisall des Publikums erst recht zupfeisen da capo nämlich.

Die Darstellung war eine gerundete und die Herren Gottsleben und Kräuser, die Fern Gottsleben und Kräuser, bei Täger gutgezeichneter Possenstiguren, leisteten ihr bestes. Die Aufnahme der Rovität war eine sehr freundliche und der Besuch ließ disher nichts zu wünschen übrig, und so dat es denn den Anschen, als ob es den "Sieben Tobsünden der Wiener" beschieden von Borstellungen zu füllen, auf daß der rübrige

Theaterdirektor nicht in diefen feinen Sünden allein bleibe, was leicht fein Tob fein konnte.

Welchen weder ihm noch irgend jemandem zu wünfchen bas Herz hätte

Ihr ergebener

Soffanger Suber

# Theaterplauderei vom Hoffänger Huber

("Wiener Luft", 1888, Nr. 29)

Es wird allgemein behauptet, daß Müßiggang aller Laster Anfang sei; mir sehlt zwar alle diesbezügliche Ersahrung, indessen, da ich mich in einem Alter desinde, wo es sich kaum mehr auszahlt, mit etwas Ernstem, wie es ja auch das Laster sein soll, einen Unsang zu machen, so möchte ich mich nicht gerne in solch eine Unsängerschaft durch den Mißiggang hineingedrängt sehen und es dünft mich das beste Mittel, dem lehteren auszubeugen, indem ich in der schrecklichen, der theaterlosen Zeit meine im freiwilligen, einsährigen Nezensenntendienste erwordenen Ersahrungen einem verehrten Leserssied zur Mitteilung bringe.

Ich habe mir für diesmal vorgenommen, eine höchft merkvürdige, saft in das Gebiet der Nachtleite der Natur einschlägige Erscheinung zu befprechen.

Es spielen da in die Schauspielkunft ganz unleugdar spiritistische Momente hinein. Ich weiß nicht, ob der verehrte Lefer je darauf geachtet hat, aber ich werde seine Ausmerssamteit soson durch die Vestamusgabe der genauen Ergebnisse meiner schaften Weobachtungsgade auf diese Erscheinung lenken und er wird sich, wenn er anders ein sleiftiger Theaterbesucher ist, gewiß entstinnen, selbsi schon wiederholt Zeuge derselben gewesen au sein.

Offenbar liegt ihr eine konvussionärrische, wenn nicht gar epikeptische Beranlagung des damit befallenen Individuums zugrunde; was schon durch den Umstand erhärtet erscheint, daß nie ein Heldenvater, Held, erster, zweiter oder dritter Liedhaber, keine Hervine, Naive oder Gentimentale, sondern nur der Komiker oder die Goudrette dazu disponiert.

Der Vorgang ift gewöhnlich biefer: Der Mann, ber vielleicht ben halben Abend hindurch die Buichauer ju erheitern wußte, bleibt plötlich allein auf ber Buhne gurud, niemand weiß einen ftichhältigen Grund bafür, benn weber in ber fortichreitenden noch in der ichleichenden Sandlung ift ein Unlag bagu vorfindlich, welcher feine alleinige Unwefenheit auf ber Bubne erforberlich machte ober auch nur entschulbigte; faum haben ibn feine Partner verlaffen, fo ftammelt er noch einige Worte im Charafter ber barguftellenden Figur, bann bat's ibn aber auch icon und reift ibn bis an die Rampe; er beginnt ungufammenbangendes Beug zu reben, ichneibet bagu gang unpaffenbe Gefichter, verfällt in eine gang grundlofe Seiterfeit, fpricht in fremden Bungen, nämlich einheimischen Ohren gang unverständlich, kurz er gerät, wie es die Spiritisten nennen, in Trance, oder bühnengerecht gesprochen, er fällt aus der Rolle und entpuppt sich schließlich als ein kräftiges Singmedium.

Es gab bekanntlich schon seit langem Sprech und Schreibmedien, welche im Namen und auf Rechnung der größten Geister aller Zeiten so horrend dummes Zeug schwahten und schrieden, daß entweder die besquen Geister oder die befragten Mediumer in Mißtredit sommen mußten, was denn auch mit lesteren der Fall war, da man den Geistern doch nichts in die Schuhe schieden serne bei spren Produktionen ausziehen, und wenn sie "gestört" werden, sich auf leisen Soden davon machen.

harmlofer ift bas, als Dritter im Bunbe fich binaufteblende Sinamedium, ber Romiter; fobalb er in fingendes Trance gerat, ift es ibm gang aleichaultig, mas für einen Charafter er an bemfelben Abende barguftellen bat, er fingt als Schildfnappe im Roftume bes 14. Jahrhunderts über bie moderne Lournure ber Frauenzimmer und die überfüllung der Tramway und als heutzutagiger folichter Solabauer über bie verwideltften politi. ichen und fogialen Probleme; mabrend biefer fomnambülen Befangsleiftung zeigt er eine ungemeine förperliche Unrube, fo baf er unterm Bortrag por ben Lamben auf und nieder und nach jeder Stropbe in den Hintergrund läuft und erft, wenn das Publitum recht flaticht und larmt, mas feinen Buftand verlängert, febrt er wieder an die Rampe

surud und trancespiritiert weiter, bis er endlich "erschöpft" abwantt.

Oft icon wenige Minuten bernach, wenn er wieder ins Spiel gezogen wird, findet er fich, als ob gar nichts vorgefallen mare, für ben Reft bes Abende in feiner Rolle gang gurecht und man bebauert es lebhaft, bag er einem folchen Unfalle erlegen und bag bas Publifum bem mehrlofen Menfchen gegenüber fich fo unedel benahm, burch fortwährendes Applaudieren feinen peinlichen Buftand hinauszudehnen; die Sumanität würde gebieten, ben Mann au iconen, und es ift nichts einfacher als bas, und ich werbe mir namens ber Menfchenliebe und im Intereffe aller Beteiligten bas Mittel zu verlautbaren erlauben: nach ben erften brei Stropben, - ju Unfang ift nämlich ber Unfall am beftigften und für bie bezeichnete Dauer gar nicht zu bemmen - laffe man lautlog ben Romifer abgeben, und er und es kommt nicht wieder!

### Freibeuterisches ("Wiener Luft", 1888, Nr. 36)

Mit Anklängen an die "Gloden von Corneville" ist dem Direktor nicht gedient, der ein großes Geläute braucht.

Ubersetzungen werden wohl oft frei, aber ohne Beute gemacht.

Die tunftlerifche Darftattung und fzenische Ausftellung ergab viel technische Fertigfeit und fertige Technik.

Fraulein Uuguft in spielte nicht übel, aber fie legte in bas wenige Rostum eines Schiffsjungen zu viel Unaussprechliches hinein.

In Erscheinung, Spiel und Sang schoß eigentlich Gargousse ben Bogel ab. Wäre Luther Sänger und Schauspieler gewesen, so wäre er auch nach Worms gefommen.

herrn Maticheg folug leiber nichts ins -

So lange auf ausverkaufte Saufer gerechnet werden muß, find unfere Direktoren bie verkauften!

# Die Gigerln von Wien ("Wiener Luft", 1888, Rr. 37)

# Beugnis

Daß die im f. f. priv. Theater in ber Jofefstadt gegebene Posse:

"Die Gigerln von Wien" bei tabelloser Aufführung, treu im Wiener Tone, fleißig in der Inszenierung und ehrlich sich von Unmöglichkeiten fernhaltenb, der Lachlust bestens bient, daber wohl zu empfehlen sei, bekräftigt

Soffanger Suber m. p., Rritifer aus Leidenschaft ber Theaterbefucher.

Betrachtungen und Erachtungen aus bem einjäprigen freiwilligen Kritiferjahre bes Hoffangere huber.

("Wiener Luft", 1888, Nr. 38)

Der Bau bes neuen Bollstheaters Es ist höchste Zeit, daß das Boll wieder ein Keater besuchen fann, wo es nicht dem Boll begegnet, das sich gegenwärtig anmast, dem "Meaner sei Schan" anzugeben oder gar "dem Berz von an echten Weaner, von dem sich no was seana" last.

### Der Maßftab.

Man schäht die Kunstinstitute nach ihren Einnahmen und die Künstler nach der Höhe ihrer Gagen; gäbe es einen andern Mahstah, so würde man ihn — ohne Zweifel — gebrauchen.

### Die Rritit.

Die Kritit ist die Finanzwache des Geschmades, deffen Linte fie nur jene Autoren unbeanständet überschreiten lätt, die nichts im Körberl mitführen.

### Eingebildete Rünftler.

Es gibt Künftler, die es nur in ihrer eigenen Einbibdung und andere, die es nur in der des Publituns find; nur mit dem Unterschied, daß die ersteren davon nicht wissen und die anderen — auch nicht

### Wo Schatten, ba Licht.

Es ist Eigennut und Ebelsinn augleich, wenn ein Künfsler die bochstmöglichste Gage verlangt, benn es macht nicht nur ihm, sondern auch dem Institute Retlame, daß er so viel verlangen und letteres ihm so viel bezahlen kann.

### Talent und Tugend.

Es herrscht jeht allgemein Rlage über den Mangel an weiblichen Salenten. Früher sagte man den "Rori-seeinnen" nach, daß sie nur die Kunst mit Ernst, mit der Liebe aber ihr Spiel trieben; vielleicht ist es jeht umgekehrt, das wäre ungleich tugendhafter, aber schade!

# Farinelli

befungen vom hoffänger Suber ("Wiener Luft", 1888, Rr. 39) Es ift wohl eine feltne Luft Für einen Rezensenten. Rann er aus aufgefnöpfter Bruft Unfrichtig Beifall fpenden. In folder guter Stimmung war Im Carliden Theater Bei "Farinelli" ganz und gar Ich als Berichterstatter.

Direktor Steinern ist's geglüdt Mit Kapellmeistern Zumpen, Sie habn sich glänzend durchgebrüdt, Es ließ sich steiner lumpen! Und auch das Spiel hat überrascht, 's ging alles glatt, nichts spiessig, Das Publikum hat sebrstüffig. Die Claque war überstüffig.

Herr Bradl nahm ber Hörer Schar Mit seinem Part gesangen Und als wie ein Waldvögleinpaar Seebold und Tischler sangen, Die Lacher, die entschädigten Herr Friese und Herr Wittels, Die ihrer Rolln entsedigten Sich ohne allen Krittels.

Ein jeder macht's zu Dank und Lohn; Kurz, ohne Wortverschwendung, Die Vorstellung sie war wohl von Erfreulicher Vollendung! Jedoch wie wahr der Schiller spricht In seiner Lauchballade: "Der Mensch versuch die Götter nicht", Es macht ihm immer Schade. Allplöhlich mengt die Polizei Sich ein zenfurbehörblich, Ein Ständchen in dem Stilde sei Ganz unbekannt ihr wörtlich. Dies Ständchen das war nämlich da Nur in der Partiture, "Euca — cuca" und "rarara", Das war der Bert der Schnurre.

Weil unbekannt benn, wie besagt, Der Text am höhern Orte, So war das Ständchen untersagt, Das Ständchen ohne Worte. Gerückte slogen hin und her, Der Lärm, der war kein kleiner; Das hätt man nicht gedacht, es wär Der Steiner auch so einer!

So einer, welcher demzunächst Durch Klügeln inen hochverräterischen Sept Bersunder eines Gent Bersunder einzuschungeln. 's dacht manch Gemült, manch ehrliches: "Bei so wortarmen Schwänken, Da tönnt viel Staatsgefährliches Sich wohl ein Bösswicht benten!"

Doch stellt sich's h'raus, daß nur vergaß, Man's zur Zenfur zu bringen, Und weil nun nachträglich geschah's, So darf man's wieder singen; Und so die ganze Gschichte nahm Ein End mit Wohlgefallen Und die behördliche Reklam Braucht Steiner nicht zu zahlen!

### Der Schelm von Vergen ("Wiener Luft", 1888, Rr. 40)

Berebrliche Redattion!

Um vergangenen Samstag wohnte ich im Theater an der Wien der ersten Aufführung der Operette "Der Schelm von Bergen" bei, es war wieder, wie immer an dieser Bühne, alles auf das packenhste für Aug und Ohr zurechtgelegt und die Darsieller verdienten volles Lob, aber ich fühlte mich doch zu folgenden ununterdrückdaren Bemerkungen veranlaßt, die ich daher auch nicht dem Drude entziehen will.

Was dem Publitum des "Farinelli" nicht recht sein tann, kann auch das Publitum des "Schelm von Bergen" nicht billig finden, nämlich das überwiegen einer ernsten Handlung mit der Hosper, sei es nun, würdigen oder untwürdigen Finalis, Solo- und Ensemblenummern. Erschütternd wirken sollende Szenen ziehen an uns vorüber und wir atmen ordentlich auf, wenn sie sich verzogen haben und im Hintergrunde die lustigen Raubritterstiguren aufsteben.

Wird benn die Frau Operette — Geborene von Offenbach — fcon alt und als Alte, wenn man

so fragen barf, fromm? Welcher Librettist ber jungen Operette, vorausgesest, daß das Libretto nach Julius' von der Traun gleichnamiger Rovelle bearbeitet ist, hätte sich den alten hahnreilichen Fürsten und bessen junge, nach Kindersegen verlangende Gattin entgehen lassen? Die Herren Konrad Loewe und Karl Lindau haben aus diesen erlauchten Epeleuten ein herzogliches Geschwisterpaar gemacht und Alfred Oelschlegel die Muste dazu.

Daß eine Herzoginschweiter soweit bes Henkers ist, daß sie sich n den Sohn desselben vertiedt und Freimanns Schwiegertochter wird, mag als poetische Lizenz hingeben, odwohl ich, falls ich eine Tochter hätte, dieselbe nicht gerne mit einem Standesgenossen der seligen Willen dach er oder Piperger vermählt sehen möchte, obwohl sie vom Haus aus nicht einmal eine "von" wäre.

Der Herr Herzog ist als sehr prachtiebend bargestellt und sührt sahrende Sänger mit sich, deren Sahl darauf schliehen läht, daß sie die Tramway als Behitel benüßen; so viele sind's! Es ist dahe erklärlich, daß der Herzog ernstlich bestredt ist, den Genkleichen berzustellen, auf daß seine Untertanen in Ruhe für die Musistare des Landes auftommen können, ohne anderweitigen Plünderungen ausgeseicht zu sein. Die Raubritter hingegen, welche den Landfrieden als eine Gewerdsstörung zu betrachten alle Ursache und tein Reichsgericht als Uppellationssenat haben — gegen den Wonarchen Ichon gar nicht — verschwören sich zur Aussehung au wussehung an nicht — verschwören sich zur Aussehung

und Dinghaftmachung des lehteren, aber eigentlich doch nur zu dem Iwede, durch Entdeckt- und Inhaftiertwerden dem Freimannssohn zur Hand der Herzoginschweiter zu verheisen.

Die Raubritter sind, wie schon bemerkt, eine lustige Jande unter Anstührung Jahvins von Eulenstein (Aalenstein, was wie Wallenstein kingt, sagten mit rühmenswerter Konsequenz die Darsteller), welcher von Girardi gemimt wird; doch ist dieser Valen- oder Wallen- oder Eulenstein eine an sich so arm botierte Partie, daß man unwillich zu der Frage angeregt wird, wie die Direktion wohl auf ihre Kosten kommen kann, wenn sie Girardi mit so großer Gage in so kleinen Rollen beschäftigt, wie in bermaliger, deren einziger Reiz in der eingelegten Solosene "Der Raubritter als Couplektaner" besteht.

Für jedn Theaterabend Siebzg Gulben verausgabend Für so ein rauhen Ritter, Das is hitter!

Abrigens mich nicht in die Kassagebarung einer löblichen Theaterdirektion einlassen wollend, was ich mir auch nur als ein sehr mähiges Vergnügen vorstellen könnte, konstatiere ich, daß das Wenige, was einem der übergroße Lärm der Claque von dem Werte zu hören erlaubte, den Vestuck einer claquelosen Vorstellung zu verlohnen scheint.

Soffänger Suber

# Eröffnung des neuen Burgtheaters

("Wiener Luft", 1888, Nr. 42)

### Berehrliche Redaktion!

Das neue Hosschaupielhaus ist von einer Pracht und herrlichteit, die selbst, wie Sie in den Tagesblättern gelesen haben dürsten, den Geist des alten Jauses auf dem Michaelerplag verdlüffte.

Bon einer rührenden Unbeholfenheit erscheint biefer Geist in der Gestalt eines findisch gewordenen Alten im fgenischen Prologe, der dem Essper-Fragmente und "Wallensteins Lager" vorherging.

Gleich als ber Vorhang aufging, sah man nichts, dann aber kamen die Poesse und der alte Geist über eine Treppe herausgestiegen, bemerken Sie die Feinheit der Dichtung, die beide von nirgendwo herabt om m en ließ!

Der alte Geift ist vom Anblid des neuen Hauses ganz paff und sagt zur Poesse: "Nein, da geh i dir nit eini!"

"Aber," fagt die Poesie, "so sei boch gscheit, das is doch alles nur für dich so fcon hergericht."

"Nein," sagt ber alte Geist, "ich lauf auf und bavon; bo Stulpturen und bo Malereien, bo Bergoldungen und 's sonstige Brimborium verderben meinen Leuten 's ganze Spiel."

"Aber i bitt dich," sagt die Poesie, "das schaun d' Weaner a vierzehn Täg, höchstens brei Wochen lang an, dann rentt sich höchstens mehr a Fremder 'n Hals danach aus; also besinn dich nit lang, wann i, d' Poesie, sag: ob'st bergehit!"

"Na, na," greint der Alke, "da h'nein bringen mi fane zehn Röffer!" und will wieder absahren, da aber rust die Poesse die komische und tragische Muse au Hilt, die halten den Alken durch ein gemüttichen Plausch seist, die hinter einer November-Rebeldeforation ein Tableau gssellt is, und wie das sicher wird und der alte Geist, der Sonn en en ha licht von den Kollegen in den Kossimen von Kollen, die von der Kossen ungeben sieht und sie alle die Volkshymne, mehr begeistert als harmonisch, anstimmen hört, da erklärt er, in Gottsnam, wenn es nit anders ging, selbst als Direktor im neuen Haus bleiben zu wollen!

Damit war der stimmungsvolle Prolog zu Ende und das Personal des alten Zurgtheaters zeigte sich in der daraufsolgenden Vorsessung in neuen Sause so Jause, daß die vorgeschützte Beschetbenheit des zemischen Prologes nur als dichterische Freiheit zu erkennen sich nicht entbrechen konnte Ihr sehr ergebener

Soffänger Suber

Hundertjahrfeier des Josefstädter. Theaters. — Die Jagd nach dem Glüc

("Wiener Luft", 1888, Nr. 44)

Berehrliche Redaftion!

Um 24. Oktober b. J. gab Direktor Blafel einer thrannischen Regung nach und führte aur Feier bes hundertsährigen Bestandes des Josefstädter Theaters ein Quoblibet auf, das aus längst-

und halbvergangenen, an dieser Bühne aufgeführten Stüden gusammengewürselt war und in welchem seine wadere, seißige Truppe einen wahren Gladiaforentamps gegen die Erimerung an bestere Theaterzeiten und an überlegenere Kräfte zu führen hatte und, bei aller anerkennenswerten Mühe, doch nur erweisen konnte, daß unsere Theater nach hundertjährigem Bestande es in nichts höher gebracht haben als in den — Eintritispreisen.

Den Abend eröffnete ein fogenanntes "biftorifces" Borfpiel, welches ben vorhundertjährigen Gründer und erften Direttor bes Jofefftabter Theaters por bem Raifer 3 of ef II. ein Programm entwideln läft, wie bas Bolf burch bas echte Bolfsftud au erheitern, au erheben, au bilben, au veredeln mare; ber gutige Vorfpielmonard gibt ibm fofort ein Privilegium barauf; ba biefes Privilegium ber Bolfebildung und Beredlung u. f. w. u. f. w. weder feinerzeit vom Grunder noch von ben amifchenzeitigen Direttoren, ben beutigen miteingefchloffen, ausgeübt wurde, fo icheint es fcon bamals auf bem Wege von ber hofburg nach ber Josefftadt verlorengegangen zu fein, vielleicht bat es fic bei ben Erbaushebungen am Baue bes "Deutschen Bolfstheaters" gefunden.

Bergangenen Camstag eröffnete bas Carl-Theater "Die Jagb nach bem Glud".

Der Jäger ist ber Pflegesohn eines Grafen, beffen Tochter er heiraten foll, aber einen unwiberfiehlichen Drang empfindet, bevor er jum Ebefrüppel wird, andere Wege, auf welchen man auch jum Rruppel werben fann, aufzufuchen, ober wie er es nennt, nach Abenteuern und Rubm au ftreben. gemeinplählich gesprochen: fich auszutoben. Da ber aufünftige Schwiegerpapa fowie die Braut damit einverstanden find, fo reift er ab und beginnt ju toben. Der Eble vergeudet vorerft in Paris fein Beld mit leichten Weibern und beren Bubaltern. und nachdem er bas Reftchen verfpielt hat, geht er unter bie Golbaten und wird Offigier in ber Urmee bes Schwedenkönigs Rarl XII.; nachdem er bort bei ber belbenhaften Berteibigung einer Brude auf Leben und Tod die Genugtuung batte, bei erfterem ju verbleiben, aber unter einem ben Berbruft erlebt, durch den Tod des Königs den Frieden fowie die Uberaabe bes ftreitigen Plates befchloffen au feben. ftebt es ibm nicht mehr bafür. Er finbet auch im Rubm (?!) tein Glud. Er giebet nach Benedig, wo er fich zugleich in eine Andalufierin und eine Stalienerin verliebt, Die lettere aber ift niemand anderer als feine Braut, die ibm famt ihrer Mildichwefter überall bin in möglichen und unmöglichen Berfleibungen nachfolat; fo reifen bie beiben Damen auch unerkannt als ichwedische Trompeter, obwohl bei einem folden ein Rorfett boch ein fehr auffälliges Montursftud ware, übrigens befinden fich, Dant bem Benie ber Regie, in biefem "alten Schweden"lager noch ein ganges Rubel von Madden in Sufarenuniformen, bas ift mutmaglicherweise iene leichte unberittene Rapallerie, Die bem Feinde ben Bea - perlegen foll.

Mis ich am Zettel ben Unfang für halb fieben Ubr angefest fand, bachte ich gleich, biefer Abend gebort ber Claque! Er geborte auch ibr; ben ftanbigen Claqueuren batte fich ein ganges Rorps freiwilliger Claquefen angefchloffen; galt es boch Serrn Streitmann in feiner Untritterolle gu begrußen. 3d batte biesbezüglich mir einen Borfolag gur Gute gu erlauben, wenn nachftens wieber einmal bie Aufführung einer Novität mit geplanten Ovationen für einen "Liebling" gufammenfallen follte, fo moge boch lieber feinen Berehrern und -rinnen Belegenheit geboten werben, ibm ihre Suldigung bor ber Borftellung baraubringen; follen bie eine balbe Stunde früher in bas Theater geben, bas ersparte bem Dublifum ben Anblid einer Intimitat, bei ber jeber, ber nicht "mitlieblingt", nur ftort und fich langweilt, abnlich wie ein Beuge bei Bartlichkeitserauffen eines Liebespaares.

Abrigens sang der Liebling wirklich recht lieblich, auch Fräulein Seebold und August in taten ihr bestes und mehrere andere, — freilich nicht "Lingenanntbleibenwollende", aber mir sehlt der Plat, ihre Namen anzusühren, — spielten und sangen recht verdiensstille. Die Mussit sist von Suppé. Iw eine all sagten einige Spottwögel, welche behaupteten, der Meister habe sich selber aus früheren Werten wiederholt; nun, wenn bei der "Jagd nach dem Glid" tein solches auf der Greech liegen bleibt, so rägt daran sicher nicht die Partitur die Schuld. Was hochachtungsvoll zu versichern sich ersaubt

Cornelius Bog Die erste neue Burgtheater-Reuheit Begutachtungsobe vom Hoffanger Suber ("Wiener Luft", 1888, Nr. 46)

Bleibt vom Leib mir mit den Lettern, Nachdem längst in allen Blättern Stand von Schönthans Mufensproffen, Bon "Corneliussen Vossen"!

Nachdem längst die Aritik tobte Und das Stüd herunterlobte, Sprechend in abstrusen Glossen Von "Corneliussen Vossen".

Reiner wollte niemand franken, Daher alle die Bedenken In verschwiegnen Busen schossen Bei "Corneliussen Vossen".

Doch ein Stild von Dichterwerte Bohl an ersten Plat gehörte Bor noch so amusen Possen, Bor "Corneliussen Vossen"!

Liebeshöfliche Bemerkungen vom Hoffänger huber ("Wiener Luft", 1888, Nr. 47)

Eine gute Musit, ein Libretto von einer anerkannten Firma, eine tüchtige Darstellung und splendide Ausstattung, Bringen die Biere Reinen Erfolg zuweg, Sat, wenn ich nicht irre, Der Romponifte Pechl

Es scheint, die Tertbichter fangen an, das Beffere zu wollen, welches bekanntlich bes Guten Feind ift.

Rlio im Dienste der Operette ist Ankleidefrau in der Theatergarderobe.

Macht die Leute lachen, daß es ihnen den Atem versett, so ein Versetsstüd ist mehr wert, als der schönste historische Hintergrund.

Bon Beit zu Beit fühlt die Regie des Theaters an der Wien das Bedurfnis, alle die hunde auftreten zu laffen, mit benen fie geheht ift.

Es hatte im Interesse des Publikums gelegen, vor dem Liebeshose statt anderer heiklicher Fragen, die nicht minder heikle auswerfen zu lassen: welcher von den Wiener Lieblingen eigenklich der Lieblichste ist?

Schade für Maestro Miller und alle neueren Operettenkomponisten, daß es kein Liebeshofrecht gibt, das — im Gegenfate zum Söserecht — fich zugunsten ber 3 üng ft geborenen entscheibet.

### Kritische Vemerkungen vom Hoffänger Huber ("Biener Lutt", 1888, Nr. 49)

Um Freitage der vergangenen Woche sah ich die Offupation Vosniens durch eine Handvoll Deutschmeisser und eine Militärmusistapelle vor meinen leibhastigen Augen vor sich gehen; Gras Andráf phätte also seinerzeit nur die gange Unternehmung dem Carl-Theater in die Regte zu geben gebraucht.

Abrigens miffen die Bosniaken, wie aus der Operette "Ein Deutschweister" einleuchtet, ein leicht au behandelndes Wölkhen sein, dem die Auftändischen — wir sahen nur einen Niederständen der Mehrzahl nach aus Frauenzimmermenden die vehemente Polka, die sie nach der Gesangennahme eines Offiziers tanzten, ganz gut ließ und von denen au erwarten steht, daß sie ebensogerne auf Eroberungen ausgehen als auch sich erobern lassen.

Un jenem Abende war wieder der Ansang um halber siebene. Warum die Direktion nicht gleich an die Kassen Unschlagzettel andringen lätzt: "Heute ist nur Claqueuren und Enthustasten der Eintritt gestattet!"? Das arme zahlende, gerne ruhig genießende Publikum verdiente

doch gewarnt zu werden; uns Kritifern, die wir uns berufsmäßig flihi zu verhalten haben, geschiebt ja ganz recht, daß uns wenigstens die Claque warm ärgert. Da siehen wir und suchen den Faden der Handlung zu versolgen oder einen aufzusinden, was einem manchmal durch einen sindigen Autor wahrlich nicht leicht gemacht wird, und nun zerreist er obendrein noch alle Augenblide unter den rohen Handläden der Juntstudischen!

"Ein Deutschmeister" ist eigentlich tein Deutschmeister, der von herrn Streitm ann gesungene Sauptmann Baron hellborn könnte jedem in Vosmien offtupatisch gesochten habenden Regimente angehören, den "Ebelknaben"-Hamur repräsentierte ein Offiziersdiener (Herr Wittels), also ein Halbschadt, und die anderen Goldaten hatten nur balbe Rollen.

Wer also eine spezistsch weanerisch angehauchte Posse erwartete mit obligater Verherrlichung von "Hoch und Nieder", der mußte sich schwerzlich entstäusch ich schwerzlich entstäusch ich der gefällige Scherz gegen Opernanklänge und romantische, für ernst genommen sein wollende Handlung zurück, dieser Rücktrikt bedeutet auf die Dauer den der Operette selbst.

3ch erachte die Borführung eines singenden Sauptmanns zwar himmelweit von einer Beleidigung des Offizierstorps entsernt, finde aber die Figur unwahrscheinlich, denn welcher Offizier mit Streit manns Tenor und Bortrag würde nicht quittleren und gastieren?

Mit diefes herrn hauptmanns Baron hellborn Berhalten jedoch wird fich tein Militär einverstanden erklären können.

Geft ber Menich da mit einer zu eröffnen habenden Order nach einer bosniaklichen Familienruine, wo die Öffnung siattzusinden hat; es mag nun nächtens fehr langweilig auf einem solchen verlassenen Schosse fein, indes könnte er sich doch die Seit besser vertreiben, als daß er nach dem berühmten Muster Don Juans dei Nacht die Liedhaberei für belebte Kunstwerte an den Tag legt, und wie jener eine Statue, sich ein Wandsgemälde einsdet, das die Uhnfrau darstellt, welche die gespenstige Gefälligteit so weit treibt, nicht nur in Gestalt der Geliebten des Einsadenden zu erscheinen, sondern auch ins Chambre separée das Getränke selbt mitzubringen.

Wir wollen bei dieser Ladung dem Sänger, den doch sein Lied in das Publikum hineinzusingen verlangt, die Linart nicht aufrechnen, daß er mit dem Riden gegen die Einzuladende sieht, das hat er und sie und es — nämlich das Publikum — mit der Regie aushumachen.

Natürlich erscheint zum Diner die wirkliche, eingeschlichene, den Herrn Hauptmann gerettet habende und von ihm wieder vor der Strafe der der Spionage verdächtigen Personen gerettet worden feiende bosniaftische Geliebte.

Die Art, wie fie ber Einladung Folge leiftet und in Gestalt der Ahnfrau erscheint, ist fehr befremblich, man fleht fie als anscheinendes Wandgemalbe vor sich stehen, plöhlich fliegt etwas wie ein riesengroßes, wahnstnuig geworbenes Judersadel in die Böhe und läht seinen sühen Inhalt (Fräulein Seebold) auf der Bühne gurüd.

Der Herr Hauptmann berauscht sich vorerst an der Schönbeit seines bosniaklischen Liebchens und dann an dem Schlaftrunke, den ihm dieses darreicht, sonach erinnert er sich erst der Depesche, die er infolge des eingetretenen Rausches nicht mehr zu lesen vermag.

Er wird in diesem unzurechnungsfähigen Zuftande von den Bosniaten gefangen genommen, welche, wie schon oben bemerkt, zur Feier bes Ereignisse eine Polfa tangen.

Im britten Alte wird mit dem internationalen Diebe Petrovic (Herr Friefe) über die Freilassung des Herrn Sauptmanns verhandelt und breihundert Gulden für felbe bezahlt, hinausgeworfenes Geld, da die Flucht durch Erscheinen der Bosniafen verhindert wird; es vergeht eine lange, dange Pause, die Jur Rettung des Bedrohen, umschwärmt von enthysiassischen bosnischen Gassenjungen, die rettende Militärmussischapelle aufmarschiert und den Offizier noch einmal rettet.

Die Darstellung war recht gut, die Musik wies einige sehr ansprechende Aummern auf; für die Zugtraft des Stüdes machen mich nur die von der Direktion inspirierten Zeitungsreklamen bange, welche schon von einem Zugkfüde ersten Kanges sprechen! Direktoren sind oft schlechte Auguren!

Kürzer kann ich mich über das an dem Theater an der Wien gegebene Stüd "O, diese Schwiegermutter!" (sprich: Les surprises du divorce) fassen, das ist ein ganz heiterer, an drastischen Situationen reicher Schwant, welcher auch sehr lebendig und frisch gespielst wurde, wenn es auch manchmal den Darfellenden um ein paar Zentimeter am Hochdeutsche mangelte, inmassen Alexander Girardier verzeihe mir die Linhöstichteit, aber ich richte mich nach dem Theaterettel und lasse den zern aus als den kent Deutschwant, komponist, mit Konsequenz behauptete, die von ihm zu komponierende Operette heiße "Atriattne". Run, er muß es doch wissen, oder der Regissen hätte es ihm wenigstens anders saaen können.

Der Novität voran ging die alte Offen ba chicke "Jaubergeige"; die Gesangsnummern wurden recht anerkennenswert zur Geltung gebracht, dem Spiele selbte es aber an der sehr benötigten Grazie und Zerbe, es war also ein der der verveliche s. Josef Josephi (siehe oben, Alex. Girardi) glaubte als im Sonntagsstaat erscheinender französsicher Jauer auf dem Magen ein blankblichendes Vlech tragen zu müssen, das funkelte und gleiste — o — es war um hypnotisch zu werden!

Die Herren Thaterdirektoren möchten doch folche nervenschädigende Effekte beiseite lassen, ober wollen sie uns in magnetischen Schlaf wiegen und uns suggerieren, daß sie uns wirklich lauter Zugftide vorführen? Mit der Posse könnte es ihnen dem Anscheine nach gelungen sein.

# Etwas jum Lefen

(Soffanger Suber bespricht Bucher-Einlaufe)
("Biener Luft", 1889, Rr. 1)

Da die verehrliche Redaktion, angesichts der auf ihrem Schreibtische aufgetürmten Bucher, sich außerte, daß sie nicht zum Tesen derselben, und wenn schon, doch nicht zum Schreiben darüber tomme, — im verehrlichen ehrlichen Gegensatz zu anderen Schriftleitungen, die zum Schreiben sich gedenfalls, wenn auch nicht zum Lesen verstehen, — so erlaubte ich mir die ergebensse Vernertung, daß ich mir zu beiden Zeit nehmen würde, worauf ich mit den Büchern und dem schweicheschaften Auftrage, selbe in den weitessen Lesertreisen einzussühren, belaste, mich entfernte.

Juerst machte ich mich an das im Verlage von Karl Prochasta, Wien und Teschen, erschienene Buch V. Chiavaccis, betitelt "Bei un sa'd's aus"; da war ich denn auch, nicht im Wort, sondern im Ernststell gleich "bei uns a'daus". Bon der ersten Stigae, in welcher die Gattung der Andere ersten Stigae, in welcher die Gattung der Andere ersten bei pr i ich en in einem Wirtsgeschäfte exemplissister wird und Wirt und Wirtin, Gollaschschäften wird und Wirt und Wirtin, Gollaschschäften und Vierlunge, kurz alle, ausett auch der Hausdund sich mit dem Verwußtein tragen: Wann i net wär, dis zur letzen Standelrede der Frau Gopher I vom Naschmarkte über die Sonntagsruße hab ich das Vuch fals in einem Jugeselesen. Der Versasser verfügt über einen liebensbwitbligen "Hamur", der mir die ernste Rezensenten-

ftirne (Kritifer haben immer ernfte Stirnen) entfaltete und zur erheiterten Lefermiene aufrollte. Er hat mir mein Budrichteramt leicht gemacht, ich wünsche ihm bafür eine schwere Menge von Auflagen!

Was die folgend zu besprechenden Bücher anlangt, so sind sie sämtlich im Verlage von A. G. Liebestind in Leipzig erschienen, der sich durch solche Publikationen, speziell bei uns Ssterreichern "lieb Kind" machen wird.

Das ift bas "Eroft- und Erusbüchlein ber Deutschen in Ofterreich". Es enthalt Beitgebichte, berausgegeben von Guftav Dawlitopsti und Abam Müller pon Guttenbrunn, Es ift mancher grollenbe Donner und aundende Blis in bem Buchlein und bas gange Gewitter um einen Bulben tauflich. 3ch fann ben Bebanten nicht unterbruden, ban es bod pielleicht beffer mare, wenn bas Deutschtum mehr im Politiiden fid perbidtete, ale in politifder Didtung verste: es taten fich auch die Poeten babei leichter mit Befingung gefchebener Taten als mit gefungenen Raten bes ju Befchehenben, aber bei ben Deutschen mar bas immer fo eine nationale Eigentumlichfeit; icon bei ber Bermannsichlacht von Rleift mußten bie Barben, Die füßen Alten. ben Untergang ber Romer erft befingen, ebe er effettuiert werben fonnte, und im Siebzigerigbre mare die Einigung nicht auftande gefommen, menn bie Befangvereine nicht vorgegrbeitet batten!

Shlieflich - Bulett, boch nicht bas lette! -

tomme ich auf des Tiroler Dichters hermann von Gilms ausgewählte Dichtungen zu sprechen, herausgegeben von Atmold von der Passer, welcher durch seine weiter mir vorstegende Schrift "hermann von Gilm, sein Leben und seine Dichtungen" fein Berpasser der Gelegenheit war, uns den Tiroler Poeten auch menschlich nabe zu bringen und sich daburch ein weiteres unbestreitliches Berdienst erwarb.

Uber ben Eindrud von Bedichten au ichreiben, bas biefe Beruch und Schmels ber Blumen, Duft und Befcmad ber Früchte fcbilbern; ba belfen befanntlich nur Vergleiche und biefe braucht Gilm nicht au icheuen, er gebt aus allen als ber gröfte Dichter Tirols bervor, und wer etwa vermeint, daß bas etma nicht viel zu befagen batte, ber lefe Daffers Bud, er wird ba noch einige andere Serren nennen boren und tennen lernen und inne werden, baf Unno dungumal in Tirol ein ganger Alor von poetischen Salenten auffeimte, ber aber in ber allem Blüben und Gedeiben abbolben, über gang Ofterreich berrichenben Groftnacht nicht aur Entwidlung tommen tonnte: daß diefe Raubnacht pom Sanger ber anonym von Sand ju Sand gebenben "Jefuitenlieder" fcmerglich genug empfunden murbe, bezeugt folgenbes fcone Conett:

Du hast ein Slbild noch aus alten Zeiten, Wo Rnabe David in bem waffenstillen Palastgemach die töniglichen Grillen Dem Saul vertreibt mit seiner harfen Gaiten.

Das Lied war stets den Königen zu Willen, Die von ben roben Fesseln es betretten, War stets bedacht mit seinen Güßigketten Die bosen Stunden ihnen ausaufüllen.

Jest Klopft es, längst verwiesen, an die Hütten, Sist auf das Strohbett zu den kranken Urmen, Ins bittre herz den süßen Rlang zu schütten.

Wie lang darf es fich dieser noch erbarmen? Denn schon begleiten heimlich die Gendarmen Den Sänger seines Bolks auf allen Schritten.

Der Schlofferkönig. — Die Frembe Theaterplauberei vom hoffänger huber ("Wiener Luft", 1889, Nr. 3)

Un einem Operettenabend ist ein angebotenes Tertbuch ein Steabrief, der verlautbart, daß der Romponisst bei der höheren Kunstsorm der Oper einen Eindruch verübt und sich schwerer Musikschuldig gemacht hat.

Bet jeder ersten Aufführung frage ich mich, was denn eigentstich das Publikum im Hause will? Den Künstlern, die angestrengt ihren Aufgaben gerecht oder ungerecht zu werben streben, den Claqueuren, die alle Hände voll zu tun haben, um den nötigen und unnötigen Applaus zu spenden, umd den Krititern, die gekommen sind, den Erfolg zu konstattern, all diesen vielbeschäftigten Leuten sitzt und sieht das Publikum rein im Wege herum, denn da es den Vetsall der Claqueuren und das Ctreit den

Regenfenten überläßt, fo fpielt es gang die Rolle ber Steuertragenben, Die auch bei ben großen und fleinen Cis- und Transattionen nicht babei ju fein brauchten, es ginge und geht auch ohne es! Gollte ibm aber mer ober mas in feiner premiehrlichen Abftineng Befellicaft leiften, fo fiele Diefe Aufgabe mobl am erften ber Rritit zu, bei welcher ein abfälliges Urteil nur ein jufälliges ift; benn bie Rritit ift beutzutage aus perfonlichen Rudficten, bas beift aus Rudfichten für bie eigene Derfon, ein febr beifles Umt geworden und im Sabel, befonders aegen Lieblinge bes Wiener Dublifums, bat icon mancher ein Saar gefunden, neulich fogar einer fein eigenes in ber Fauft bes Brubers bes Berunglimpften. Die Theaterpapplerei tommt fomit ju Ehren, benn es ift gewiß auch für nicht neugierige Runftrichter bochft erfprieflich, au wiffen, ob ber Rünftler, über beffen Leiftung fie fich ein Urteil au bilben unternehmen, einen noch unternehmenderen Bruder bat, ober etwa gar als Racheengel eine bubiche Schwefter, welch lettere Eventualität in allen ihren Ronfequenzen ich bei meinen porgerudten Jahren nicht auszudenten mage!

Vergangenen Samstag gab es im Theater an der Wien die erste Aufstührung des "Shlosserkdig". Alls der Vorhang sich erhob, tonnte sich jeder im Auditorium durch eine sinnige Anordnung der Regie geschmeichelt fühlen; die Sonne stieg nämtich binter einem vor Anter liegenden Oreimaster aus dem Meere empor und gab sich einen so dezenten Unschein, daß sich die Juschauer für Abler halten

tonnten, welcher Raubvogel und Potentat der Lüfte bekanntlich, ohne zu blinzeln, in die Sonne zu schauen vermag.

Die Matrofen fingen jum Frühftud einen Chor und werden barin burch bie Magbe geftort, welche mit allerlei Sausgeräten Baffer bolen tommen. nur mit einer "Butten" habe ich feine gefeben, wohl aber ein paar mit Einfaufforben, es nabm balt eine iebe, mas ibr eben in bie Sanbe fiel, benn man tennt ja bas "Wafferbolen" als unerschöpflichen Bormand folder Rüchentrabanten, um gang anberer Berrichtungen balber jum Saufe binauszumifden, was fich auch bier fofort flar berausftellte, inbem bie Magbe unverweilt mit ben Matrofen zu techtelmedteln begannen und im Laufe ber Begebenbeiten fe am ei an ben Armen eines Geemannes abliefen; es icheint bemnach bamale, im Sabre 1640 (jebe Operettenbandlung muß beutzutage minbeftens 200 Sabre gurudbatieren) bie Statiftit als angewandte Wiffenicaft betrieben worden au fein. welche bas Berbaltnis ber weiblichen Geburten. bas gegen die mannlichen ein Plus von 0.5 aufweift, regelte und die einundeinhalb Frauengimmer, die fonft auf einen Mann famen, auf runde amei ergangte; ichabe, baf bas feither wieber in bie "Brüche" aina.

Die Bunnensonne strebte mahrend der Chore mit solcher Behemenz den Wolken zu, daß es ihrem Stande nach gut ein Viertel auf else war, als der Scholfergeselle Charles (Alexander Girardi) aus der Werkliätte trat und sich iber das frilbe Aufstehen beschwerte, noch viel verschlafener aber waren drei Matrosen, welche ben gangen Uft über in malerischer Unbeweglichkeit — wie Modellsteher — im hintergrunde knotten und erst durch das lärmende Kingle aufgeschredt wurden.

Im ersten Alte sucht ein Graf Luiz von Robello einen salschen König Johann IV. von Portugat, der an einer falschen Landungsstelle an die Küste gesetst werden soll, während der rechte an der richtigen ans Land und zugleich auf den ihm durch die Spanier vorenthaltenen Thron zu steigen deschsichtigt; die portugalligen Verschwörer ressetteren dadei einzig und allein auf größtmöglichse Ahnlichseit; daß Charles ein Franzose und obendrein ein Schlossergeselle von etwas beschränktem Verstande ist, verschläckt ihnen gar nichts; er wird mit 5000 Francs, die ihm das Meisterrecht und die gesliedte Lisa in Aussicht stellen, angeworden.

Im Sinblid auf die komischen Berwicklungen, die sich aus dem Metier und der Dummheit des "Schlosteitigs" ergeben sowie auf den schließlich unausbleiblichen glüdlichen Ausgang kann man jedem einigermaßen geschulten Theaterbesucher zurufen: "And das andere wissen S' eh!"

Werfe ich nach diesem Jinblid noch einen Rüchblid auf das Gange, so ist da in Musik. Darstellung und Ausstattung recht Anertennenswertes geleistet, trobdem getraue ich mich aber doch nicht, dem "Schlosserdnig" eine lange Regierungsbauer zu prophezeien; es muß sich eben erst zeigen, od die schlosserdnich Gestunkten die Oberhand behalten,

fie taten zwar schon am ersten Abende ihr Möglichstes, es waren aber auch Republikaner im haufe.

Das Burgtheater brachte am verflossenen Dienstage zur ersten Lufführung "Das verheiratete Mähchen aus der Fremde oder Die höllische Jungfrau und der engelreine Junggefelle", ein Schauspiel lich Lufzügen von Dumas und zwei Unzügen von Frau Wolfter, welche die "Fremde" darftellte.

Das Stild ift mit einem Gefchid gemacht, bas einem basfelbe gang verleibet; fo richtet ber Autor den Herzog von Septmonts vier Afte bindurch mit allem Raffinement für bas Umgebrungenwerben im fünften eigens zu; bis babin abnt ber Bufchauer gar nicht, warum diefer Herzog von 7 bis 1/211 Elbr fo viel emporende Gemeinheit entwidelt, bag es ihm ber ordinärfte Rerl nicht innerhalb acht Sagen nachzutun vermöchte; es geschieht bas aus theatertednifden Grunden, bamit auch den weichbergiaften Theaterbefuchern bie Abmurrung bes armen Bergogs Siebenberger nicht leib tate und auch bie feinfinnigen die urmalblerifden Grobbeiten bes Umerifaners am Plage fanden, mit benen biefer um fich wirft, ebe er mit ber Degenklinge ben Lebensfaden bes Mannes, Die Chefeffeln ber anderweitig verliebten Frau und damit den bramatischen Anoten der handlung entamei ichneidet, respettive fticht.

Alle Darfteller standen über der Höhe ihrer Aufgaben, ein weniger ware mehr gewesen, fie wollten

aus ben Puppen menschenmögliche Charaftere machen, um die von herrn Dumas so unwirkungsreich bramatisierte Wahrheit zu illustrieren, daß eine Frau erst Witwe werden muß, bevor sie einen zweiten Mann betraten tann.

Das ging ichlechterbings nicht an. und auch auterbinge nicht, unfere Schaufpieler maren au ehrlich, um diefe verlogene Romodie glaubhaft machen au fonnen. Es ichien, als mare in ber neuen "Borch" bie alte felige Bird eingefehrt. Doch balt, mit biefem Musfpruche mare vielleicht ber maderen Frau fcweres Unrecht angetan, fie fcrieb wenigftens gute Rollen, wenn auch minderwertige Stude, aber fie fdrieb fie für beutfche Darfteller; bie "Fremde" aber muß unbedingt im frangöfischen "Schan" gefpielt merben, bas trafen unfere beimifchen Rünftler nicht, die frangofifchfte war noch Frau Babillon, ber gang unglaubwürdigen Gremben fonnte felbft die Runft unferer 28 olter nicht auf die Beine helfen, bas foll aber burchaus fein Borwurf fein, benn bem Stude batte bas "nonchalantefte" Spiel nicht aufbelfen tonnen, es perbiente es auch, bag man es liegen gelaffen batte!

> Die drei Pintos Regenssonde vom Hossager Huber ("Wiener Luft", 1889, Nr. 4) Uls ein großer "Tonangeber", Der uns schuf viel hobe Luft.

Hatte einstens dieser Weber, Was er webte, wohl gewußt! Darum ist es nicht zu loben, Daß ein andrer hernach kam Und was Weber nicht gewoben, Doch zu weben unternahm!

"Die drei Pintos" sind 'ne Schnurre, 3u der von des Meisters Jand Sich nicht mat die Partiture Ohne Instrumente sand; Was vorhanden, hat der Mahler Indbenktich orchestretet Und das andere das stahl er Utus dem Nachsag umschenetet.

Und so find man, daß das keine Weberische Oper set, Sondern bielt sie mehr für eine Strederische Jopperei! Ja, es schießt in unsern Tagen Pietät selbs übers Ziet; Laßt daher euch warnend sagen: Exhumieret nicht zu viel!

Rapitan Wilson Theatralifche Besprechung vom hoffanger Suber ("Wiener Luft", 1889, Nr. 6)

Vergangenen Sams., der eigentlich, infoferne als Feier., ein Sonntag war, ging im Carl-

Theater die zweiaktige Operette "Rapitän Wisson" von W. G. G is bert (sprich: Gilbert) und Urthur Gullivan (sprich: Gollihwähn, womöglich, als ob es eine Gilbe wäre) zum ersten Male über die Bretter.

Der Theaterzettel gibt als Schauplat ben Tower (fprich: Dauer) in London an; bei den neuen Operetten ift nämlich nur mehr der Ort, aber nicht die Zeit der Jandlung variadel, denn sie spielen alle im 16. Jahrhundert und das tut diese auch, aber nicht allein dem Theaterschneiber zuliebe, sondern weil sich das Tertbuch einer Unslage wegen Zauberei bedient, mit welcher sich in unseren ausgeklärten Tagen nicht einmal ein f. f. Bezirtsgericht auch nur bagatellmäßig beschäftigen würde.

Der Kapitan Wilson treibt in geschäftsfreien Stunden Alchymie; ein schuftiger Vetter aber glaubt, in dem Denunziantentum den wahren Stein der Weisen gesunden zu haben, und um den sinfzigoder mehrpfündigen Nachlaß des Offiziers zu ergattern, gibt er diesen als Heremeister an; worauf bei der Gerichtsprozedur jener geistesfinsteren Zeiten ein Angeklagter so leicht hineinfiel, wie etwa heutigentags ein Nedakteur auf den Haß- und Verachtungsparagraphen; nur lostet das keinem Druderschungstünsstellinstern den Kopf, wie es bei ordinären Schwarzkünsstern Gemanals der Fall war.

Um vor dem Todesstreich dem Better einen letten zu spielen, heiratet der Kapitän, damit der Wittwe seine Jabe zufalle, und da die Zeit einigermaßen drangt — die Hinrichtung ist auf die nächte

Stunde festgefest und für die Berrichtung feine Frift gegeben — fo nimmt er die Rachitbeste ober Rachitichtbeste, die Strafensangerin Elfie Magnard, die in Gesellschaft eines Sanswursts herumziebt.

Meryll, der Sergeant der Towergarde, dem er seinmal bas Leben gerettet, will dies wenigstens einmal wettmachen und läßt seinen heimsehrenden und läßt seinen heimsehrenden Sohn aus der Towergardistenunisorm schilden und sie eine Weile verschwinden; der Rerfcrmeister und Folterknecht im Tower, Wilfred Shaddolt, welcher in Mary, des Sergeanten Tochter, verliedt ist, wird von derselben überlistet, der Zellenschlissel beraubt und die Towergardistenunisorm in das Gesängnis hinein- und, nachem der Kapitän in derselben darin stedt, wieder herausgeschaft und Wilson ist, als sür den Sohn Merylls ausgegedener Gardist, so weit frei, als es seine Verheiratung gestattet.

Die arme Mary, die in ihn verliebt ift, ift dur unabsehbaren Schwesterrolle verurteilt und er gewinnt — als deren Bruder Leonard — die Liebe der ihm mit verbundenen Augen angetrauten, daher ihn nicht kennenden Gemahlin, der gand überragend moralischen Strafensängerin.

Der schlechte Getter hatte die mittlerweile eingelangte Begnadigung des Kapitäns ein paar Sage liegen lassen, dann muß sie doch and Licht und der Kapitän darf sich auch and selbe wagen, er zeigt sich aber in einer selbst für damalige Zeiten eben so ungewöhnlichen wie unkleidsamen Tracht, nämlich als Puhemann oder Mummelfrihe, indem er, um von Elsie nicht zugleich als anonymer Gatte und pseudonymer Liebhaber ertannt zu werden, den Mantel um den Kopf gerollt trägt; nachdem die Straßensängerin dem Gatten zwar ihre Linliebe erklärt, dem Geliebten somerzlich entsagt und sich sit sie ganz versuchte Pflicht entschieden hat, fällt der Mantel, der Mann dem Weibe um den Hals und der Vorhang.

Jedoch nicht ohne daß die Szene vorher in ein wahres Heiratsbureau ausgeartet wäre; der in Mary verliebte Folterknecht sindet sich veranlaßt, die komische Allte des Stüdes heimzusühren, und die in Kapitan Wisson verbrannte Mary heiratet den in Elste, seine Exfollegin und nunmehrige Frau Kapitan Wisson, verschoffen gewesenen Hanswurft.

So a bifferl Romantit,

Das klingt halt wunderschön! kann man ein bekanntes Restropsches Couplet

Von einigen Anglaubwürdigkeiten Gilberts und etlichen "Sichwiederholungen" abgesehen — denn "Kapitan Wisson" hat ebenson wie "Mikado" seine verliedte Vogestballade und seine Mußheirat zwischen dem Komiter und der komischen Alten — kann man sagen, daß das Ganze einen recht angenehmen Eindrud macht und ein paar geradezu annuttes Musikummern entödlt.

Unter den Darstellenden ragte herr Knaad hervor, der als Wilfred Shadbolt eine überaus brollige Leistung bot, auch Fraulein Augustin

pariieren.

fang und frielte die Mary recht frifch und lebendig. herr Bittels als Doffenreifer Doint batte nur im Duo mit Rnaad Gelegenheit, fich von feiner beften Geite ju zeigen, fonft icheint ihm die Rolle nicht recht zu liegen und biefelbe ift auch gar farg bedacht; die Gzene, wo der Gouverneur des Towers Point als hausnarren an- und aufnimmt, wirft burch ben witlofen Dialog mabrhaft fläglich; herrn IB orme fällt ba bie Aufgabe au, fich über Postbüchelfpäffe alterer Jahrgange vor Lachen ausaufdutten, mabrend die 3merdfelle ber Buborer gang troden blieben. Es mare bringend anguraten, Diefe "bon Berrichaften abgelegte Bige" burch andere "noch wenig gebrauchte, wie neul" erfeten au laffen. Anerkennend find noch Fraulein Geebolds und herrn Streitmanns gefang. liche Leiftungen au ermabnen.

Auf den Galerien befand sich Sonntagspublikum, es ist das ein solches, das mit dem Sperrsechser rechnet und daher die Dauer einer Vorstellung nicht durch oft gang unerwünschte Wiederholungen verlängert sehen will, die Claque begegnete daher einiger Opposition, behandelte aber diese als sattlöse und erzwang die Repetitionen, indem sie sichtisse und erzwang die Repetitionen, indem sie sich wie besessen gedärdete; es wäre an der Zeif, ihr auch in den Vorstadtsteufel, auszutreiben, sonsten den Hoch die Fich die Fichen sich ihr Jünger schließich wirklich ein, sie machten — was nur aus dem Jusammenwirken aller künsterischen Faktoren resultieren kann — den Erfola!

# Deforiert. — Die indische Witwe ("Wiener Luft", 1889, Nr. 7)

#### Verehrliche Rebattion!

Im Spedschwartelglanze seines schlipfrigen Sujets und von eindeutigen Zottiatallichte umftrablt, ging neulich im Theater an der Wien der Schwart "Deforiert" in Szene.

Ich fühle mich ber Pflicht, die Handlung in aller Kurze zu erzählen, um so weniger enthoben, als ich mich von Kunstreunden, die sich etwa mehr erwarten, nich gerne beschulbigen lassen möchte, daß ich sie unter falschen Vorspiegelungen in das Theater gelodt batte.

Eduard von Andress ift ein hilfreicher Herr, er springt Pserden bet, die tierschusvereinswidrig gepetisch werden, er zieht Menschen unter Wagenrädern hervor, aus dem Wasser heraus und dergleichen mehr, sein ebles Gemüt hindert ihn jedoch nicht, der Frau seines Freundes Colineau die Cour au machen und seines Freundes Colineau die Cour der die der di

Jum Verständnisse bes Ganzen tut noch die Erwähnung not, daß Colineau, dieser "Biebhändler

aus Frankreich", sich gegen Detorierungen ganz eingenommen zeigt, aber nicht aus erzbemotratischer Gesinnung, sondern weil er einen reichen Onkel solcher Parteifärdung besitht, der ihn als ausgezeichneten Ressen ohne weiteres enterben würde.

Nachdem die feinfühlige Frau Colineau ihrem bekorationsscheuen Gatten angedeutet, daß ihm ihrerseits sasse ihre Auszeichnung — welche ihn jedoch um kein Erbe brächte — bevorstehen können täte, flüchtet sie vor ihrer Schwäche zu ihren Coussinen. Undresp folgt ihr nach und Colineau tritt seine Nomfahrt an.

Undress holf Frau Colineau noch vor Harseurein und begibt sich mit ihr in ein dortiges Hotel; dort trisse das Paar einen der Viehhändlersgattin zu Paris sich vorgestellt, aber losgelogen habenden Kammerbiener als Kellner und beide werden insolge diese Weiebersehens für Herr und Frau Colineau gehalten.

Luf bem Wege nach bem Hotel hat Andresp einen Angelfischer aus dem Wasser gezogen und pater rettet er einen Negerprinzen vor dem Löwen, der, aus einer nahen Menagerie entsprungen, in das Jimmer Seiner schwarzen Hoheit springt.

Nur mit einem Regenschirme bewaffnet, eilt ber Mutige in das Gemach, der Löwe aber, der ihn amfpringt, findet wahrscheinlich an der Lippensalbe und Bartwichse Geschmad und ledt den Helben; was umgekept wohl viel bedrohlicher wäre, da schon Schiller sehr richtig bemerkt: "Gesährlich ift's, den Leu au leden!"

15\*

Der Retter wird durch die Dazwischenkunft des Tierdnüchigers gerettet, die Frauenehre der Frau Collineau dagegen durch das Dazwischentreten des Präseiten, der Herrn Andresp als vermeintlichem Colineau die Dekorterung für seine Heldentaten, als bereits beim Ministerium durchgeseht verfündet

Das Daar reift nach Paris gurud und trifft bort mit bem in Erinnerung feiner Romfabrt fcmelgenden Colineau gufammen, die Bofe verrat feine Abfahrt, er wird in die Enge getrieben, wobei feine Frau ihn über bas Wo und Wie in etwas aufdringlicher Weife ausfragt, julett wird er burch einen von Undrefp gefdriebenen anonymen Brief dupiert, wo ein angeblich für Colineau fich ausgegeben Sabender biefem die Namensanleihe burch Orbengüberlaffung vergilt. Colineau bat aus icon erwähnten verwandtichaftlichen Rüdfichten nichts Eiligeres au tun, als mafgebenben Ortes ben Orden au refufieren. Geine Frau erflart fich bereit, mit ihm - ich glaube - nach holland zu reifen. und weift ihrem Galan gur alleinigen Befahrung Die entgegengefette Route an. Bum Schluf fcidt ber Regerpring noch einen erotischen Orben, ber mabriceinlich nur mit Musichluß ber Offentlichfeit getragen wird und baber unbedenflich angenommen merben fann.

Alfo boch beforiert!

Sabe ich mich veranlaft gefehen, die Sandlung bes Studes in aller Rurge ju erzählen, um niemanben über ben Gehalt bes Studes zu taufchen,

fo betrachte ich es als mein gutes Recht, über bie Darftellung au ichweigen.

Die Claque war — wie immer — über das Stild und bessen Wiedergabe entzüdt, die Kritit in der Mehrzahl ihrer Außerungen war zustrieben und versicherte, daß das Publistum es gleichfalls gewesen sei, warum soll ich mich als den Einzigen hinstellen, der gute Miene zu bösem Spiel gemacht hat, es könnte mich das in den Auf der Arrogana bringen.

Dem Schwanke folgte ein operativer "Einakter" "Die indische Wittve"; ich sinde ihn ebenso gelobt, wie den breiaftigen Schwank; soll bie Claque, die Kritik und ein unverdorbenes Publikum nicht auch da recht haben gegen mich, den nörgelnden eingelnen? O gewiß, und als der Gschetere gibt nach Ihr febr ergebener

Soffanger Suber

## Die Piraten

Theaterbericht vom Hoffanger Huber ("Wiener Luft", 1889, Nr. 10)

Das Carl-Theater, das schon in dieser Satson Programm I sa se in das gutunstsdirettorale Programm I sa se is einsentt, brackte vergangene Woche eine recht gesungene Vorstellung von Ne sir o hs "Der böse Gestis Lumpactvagabundus oder Das liederliche Kleeblatt". Wahrscheinlich sollte jedem Wiener Gelegenheit geboten werden, bie lustige Posse vor ihrem traurigen Ende (es steht ihr nämlich die Operation zur Operette bevor) noch einmal anzusehen.

Das Theater an der Wien brachte die burleste Operette "Die Piraten oder Der Stlave seiner Pflicht" von S. B. Cilbert, Musik von Urthur Sullivan.

Die lettere flieft so leicht und anmutig dabin, daß man sich fast versucht flusen könnte, den Komponisten einen englischen Offen bach au nennen, wenn einem nicht das internationale Gerechtigkeitsgefühl davon abhalten würde, denn man kann doch nicht hinwieder den Offen bach einen französischen Sullivan nennen!

Der Tert ist zwar, wie der Zettel besagt, ins Deutsche lübertragen worden, aber entweder ist die diesem Transport ein Malheur unterlausse oder er ist aus dem Englischen gar nicht berausgekommen, so unversiändlich war dem Auditorium zumute.

Diese Operette hechelt nämlich den Wohltätigteitssport ganz amissand durch, aber um sich amis
ieren zu können, muß einem das half früher gesagt
werden; erst ganz, ganz am Schlusse, unter Sperrsiggeklapper und Gekimmel der zum Sturm auf
die Garderobe Ausbrechenden ersährt man, daß die
"Piraten" eigentlich eine "Piraten" sind, sondern
ein humanitärer Berein, der, wie die "Wiener
Herzen", die "Wilchen von Wach-Ring" u. s. w.,
das Wohstun mit dem Vergnügen verdingt und
die Wohltätigstet d outrance betreibt.

Teilten biefe Piraten g. B. gleich eingange ber

Komödie "Freikischanweisungen sür hungernde Schulkinder" und "Einladungen zur nächsten blumengeschmüdten Gondelmaisabrt" aus, so wüßte man gleich, woran man ist, da man aber das erst nach der Hand, ja, nach der Handlung erfährt, so ist man während derschen berechtigt, die "Piraten" schlechtweg für Piraten zu halten und solchen Gesellen gegenüber einiges Mißtrauen von 7 Uhr bis 1/210 Ihr abends an den Tag zu legen.

Nebensächlichkeiten verstärften den bleibenden Eindrud der ersten Zegegnung; Josef Josephy. Der ganz vortreffisch sang, tat zwar auch im Spiel sein Möglichfies, aber das reichte nicht zu, man glaubte ihm den Piraten, aber nicht die Ent-

puppung als Lord.

Indesen burfte sich ber in obigen Andeutungen kurzgesafte hube riche Wegweiser als zureichend erweisen, um den Besuch von Sullivans "Piraten" zu einem lohnenden zu machen, denn die Darstellung ist aller Anerkennung wert und Ausstatung und Sezenierung können sich schoo fürs (Eintritts-)Gelb sehen lassen.

Jum Schlusse sei noch eine höchst originelle Erfindung erwähnt. Damit der Spaß über Londoner Ronstabler nicht etwa durch zenfurbehördliche Bedenken zu Wasser etwa durch zenfurbehördliche Bedenken du Wasser etwa teute man diese bekannten Straßensiguren mit dem ganzen Ozean als Marinedetettivkorps, das nun zu alleriei Ult herzuhalten und auch ein draftisches Couplet zu singen hat; dieses Untersangen ist ungesähr dasselbe, als wenn sich ein einhelmischer Autor beigehen ließe, unsere Sicherheitswache unter Falfdmeldung ihres Charafters leibhaftig auf die Bühne au bringen; indessen wären unsere Behörden viel zu wachsam, einem solchen Schmuggel gegenüber und der Einheimling kann bei Anblid der Solllichnelt bes Fremblings nur neidvoll und leidvoll seufgen: "Zest — wann das unserans — unserans — unserans — unferans tätl?"

Theaterplauderei vom Hoffänger Huber ("Wiener Luft". 1889, Nr. 13)

Die hochgeschürzte Tochter ber Herobias verlangte für thre doreographische Leistung das Haupt Et. Johanns des Täufers, und als die nicht minder hochgeschürzte Operette ins Land zog, verlangte sie den Kopf des Wiener lokalen Stüdes. Beide Spielhonorare wurden bekanntlich bewülligt, denn Tyrannen und Theaterdirektoren nehmen es mit den Köbfen anderer nicht so genau.

Eine geraume Zeit beherrschte Demoifelle Operette das Repertoire unserer Vorstabtühren, schlichten des Augernsche unserer Vorstabtühren, bie Zeiten doch zu schwer zu werden, und da die Direktoren doch der Lehre der Leere der Kassen zugänglich sind, so überraschen sie eines Tages die Welt durch die Mitteilung, daß sie sich entschlien bätten, das lotale Stid zu pflegen.

Diefe Grofmut ift aber nicht zu loben. Bas foll bie Pflege nach der Mufbahrung? Der Ropf

ift bem Wiener Lokalstude mittlerweile nicht nachaewachsen.

Die Produktion auf diesem Gebiete ist wegen Mangel an Nachfrage völlig eingeschlafen. Die Bühnenschriftsellerei hat wie das Aunstgewerbe ihre Handsertigkeiten, welche, außer übung geseht, verloren gehen, und der redlichste Handwerker stellt ohne sie statt bes Softus einen Stiefel bin.

Aber Direktoren sind nicht so leicht einzuschüctern, sie haben immer rettende Rezepte auf Lager. Von der Anschaung ausgehend, daß die Wirfsamkeit der Operette eigentlich doch nur dem mit viel Mussikummern garnierten, zwerchsellerschütternden Bibblinn des alten Wiener Lokalstüdes zu verdanken sei, versuchen sie die Wiederherstellung des letzteren auf die einsachste Weise zu dewerkstelligen, indem sie des zwiede Mussik von dem Abbug bringen, so daß dieser als Endergednis der Arbeit rein zurüddselbt.

Diefer grobkörnige kriftallinische Niederschlag soll dann die lokale Dosse repräsentieren.

Mit einem Probutte bieses Kunstzersehungsprozesses unternahm am vergangenen Sonntage bas Carl-Heater ben interessanten statistischen Nachweis, wie viele im Publitum und unter ben 300 Rezensenten Wiens zur "Familie Wasserbort" gehörten.

Die Trepanation begann um die gewöhnliche Theaterstunde, doch schon nach dem ersten Alte begannen etlichen die Schäbelnähte zu schwerzen und sie entsernten sich, so rasch es ihr Justand ge-

stattete, im weiteren Verlaufe verliefen fich immer mehr und schließlich war selbst bei ausgesprochenen Wassertöpfen "das Wasser sinkend geworden".

Die Schauspieler kämpften mit Todesübermut, aber vergebens gegen die Krifis, die Claque lehnte ich mit Selbstausopherung über die Galeriebrüstungen hinaus, als gedächte sie mit einem letten Beifallsgedröhne unter ihren stürzenden Leibern das Publitum zu begraden, aber diese hatte alle Furcht verlernt und war nicht zu bewegen, heiter zu sein.

Es ware sohin nach ben Ersabrungen bes berflossenen Sonntags für Theaterdirettoren immer noch die Ersabrung maßgebend, daß sie besser täten, eine gute Operette statt einer schlechten Posse zu geben, sollten sie aber nicht wissen, vober sie erstere nehmen, dann tut mir's um sie und um uns leid, benn ich weiß es auch nicht!

# Wink für notleidende Theater ("Wiener Luft", 1889, Nr. 14)

Da es heutzutage Theater gibt, welche froh wären, wenn fie die Gagen an das unterstehende Personale immer regelmäßig auszugablen imstande wären, Theater, die also von einem Reingewinn ganz absehen und sich damit begnsigten, wenn sie nur keinen Schaben erleiden würden, wäre es solchen notleibenden Theatern anzuempfehlen, alle ihre Sige nur im Bege einzuendenden alle ihre Sige nur im Bege ein

gereichter, mit gefälschen Anterschriften verfehrer Gesuche unentgeltlich berzugeben, da ja gelegentlich einer am 30. März d. J. stattsgehabten Gerichtsverhandlung von dem Sekretär des Theaters an der Wien ausgesagt wurde, daß seine Direktion durch auf die genannte Weise von ihr herausgelodte Freisige keinerlei Schaden erlitten habe? Prohatum est!

Soffanger Suber

Das Mädel aus der Vorstadt

Neftropables

Dramaturgifder Bericht vom hoffanger huber ("Biener Luft", 1889, Rr. 15)

Das Carl-Theater brachte in verstoffener Woche Restrops "Mödel aus der Vorstadt" mit hern Martinelli als Gast, welcher die Rolle des "Schnoferl" in der anerkennenswertessen und auch mit Beisal anerkannten Weise gab; die einheimischen Kräste standen ihm wader zur Seite und so tat die alte, wirksame Posse wieder einmal ihre Schuldigkeit und das zum Sast was gas galedene Publikum untervielt sich aang vortresssich.

Während nun diefes Theater das Restropsche Wert nach dem Rezepte brachte, nach welchem Meister Seine die zwei eblen Polen aus der Polatei ihren Punsch "follidern" Uht, nämlich

> Unverfäuert, unvergudert Und natürlich unverwäffert,

empfand eine andere Wiener Bühne das nicht durch die geringsse Notwenbigkeit zu rechtfertigende Bedürfnis, den "Lumpaci" versäuert, verzudert und verwässert "in neuer Umgessaltung" zu bringen.

Die Umgeffalter ichienen ju glauben, es fehle ber alten Poffe am Rudgrat und nahmen baber eine Szenenzerrung vor.

Der musitalische Auswand wurde zumeist aus dem Rachlaß "verfchebener" Metster bestritten, und der andere war auch nicht so sunselngelnege, wie von der ausstattungslüsternen Direttion diese Sheaters wohl zu erwarten stand.

Neu maren unbeftreitbar bie Roftume beim "gelben Ball", bei welchem gur Augenqual für ieben nicht Farbenblinden die fangriengelben Gafte von in alten ziegelroten Fraden ftedenben Dienern beferviert murben: Die Blüblichter in ben Saaren und Achfelitrauken batten ichon anbermeitig im Ballette überrafcht. Neu mar ber Gpaf, die neuefte Theaterabraumungsmethode im Burgtheater parodiftifc au verwerten. Da aber diefer, an und für fich gute Spaß, an einer Stelle gebracht murbe, wo für parobiftifche Unflange fein Dlat ift, fo mar er auch nicht am letteren. Jum allermindeften neu war die am Schluffe aufmarichierende Burgergarbe, benn bas find ja Unton Langers moblbetannte Lotalpatrioten aus "Judas von anno Reun", die vor bem Burgtheater einen frangofifchen General um einige bem Miener Bergen immer wohlgetan habende und noch wohltuende Schmeicheleien "angeben", im "Lumpaci" machen fie bas fürzer ab und bringen dem Bürgerstand, also sich selbst, selbst ein Hoch aus.

Daß in einem Stüd, wo noch die selige Wiener Bürgerwehr auftritt, des derzeitigen Burgtheaterbühnenadräumungsmodus füglich doch nicht zu erwähnen gewesen wäre, sei nur nebenbei gesagt.

Shließlich erlaube ich mir ben festen, unerschlitterlichen Glauben auszufprechen, baß es ungleich leichter ift, ein folechtes neues Stud zu schreiben als ein altes ichlecht zu machen!

Un die Unverwüstlichkeit der Restropschen Possen, baber auch an beren gängliche Unumbearbeitungsbedurftigkeit glauben heuttags noch viele alte Wiener, und wenn das ein Aberglaube wäre,

Mir laffen uns ben Aberglaubn Durch tan Aufklärung raubn!

Ralter Aufichnitt vom Hoffänger Suber ("Wiener Luft", 1889, Nr. 19) Graes und fein Rina

Es ist eine sehr traurige Geschichte, welche uns das hebbelsche Stild vorsührt, König Kandaules, ein seiner vorhistorischen Zeit viel zu sehr vorgeschrittener Monarch, plant eine Schönheitspreiskonfurreng; da er aber in einer jenem Unzeitalter gemäßen Eigenlucht seiner Gemahlin den Preis zuwenden will, so schließt er die Öfsentlichteit aus und alebt nur einen Erverten bei. Die Veltechungs-

versuche, welche Königin Rhodope bei diesem unternimmt, kosten dem unvorsichtigen Unternehmer Thron und Leben.

Das hat ein Fürst davon, wenn er neue Einrichtungen protegieren will! Wobei übrigens nichg geleugnet werden soll, daß es in srüheren Zeiten sich ungleich angenehmer leben lassen mußte, wo noch die Fürsten für derlei Neuerungsversuche das Lehrgeld gablen mußten und nicht wie heutzutage die Völkter!

#### "Der Dritte im Bunde"

mit Augier und Sepse zu sein, soll herrn herzl nicht sonderlich gut angeschlagen haben. Den beiden andern gegenüber, die keine "Schierlinge", sondern ausgemachte Dichter sind, ift der Dritte doch noch zu sehr "Flüchtling".

## Sebbel . Bedenttafel.

Wiel mehr als von dem Gebrauch, Gedenttafeln an den Gedurts- und Sterbehäufern von Männern anzubringen, welche der Welt genütst haben, wie Hebebel, würde ich mir von der entgegengesetten Abung versprechen, die Stätten, wo Schadlinge bauften, durch Warnungstafeln abschredend zu machen.

<sup>\*</sup> Gegen Ralauer besonders empfindlichen Lefern Diene gur Rachricht, daß berr Soffanger duber feine Besuche empfangt. Anmertung der Redaktion.

# Wiener Luft Theaterbericht

("Biener Luft", 1889, Rr. 20)

Das Theater an der Wen brachte vergangenen Freitag eine Poffe "Wiener Luft", wolche sich als eine Urt Lachgas bewähren sollte und von den an dieser Bühne in dieser Saison aufgeführten Stüden der Rest war, und wie Hamlet sagt: Der Rest ist Schweigen!

Soffänger Suber

Wiener Münchener Theaterbrief

("Wiener Luft", 1889, Nr. 23) Hochverehrliche Redaktion!

Wie Ihnen ohnehin bewußt fein durfte ober auch nicht, so sind die Meininger und die München er die beiben dramatischen Abasverosse, welche ganz Deutschland ohne Rast durchjagen, um unter verschieden au siegen zu siegen.

Betrachten Sie die Bildniffe der geiftigen Leiter biefer beiben Gefellschaften: des herzoglich meinigischen Regisseurs Cronegt und des föniglich baperischen Hoffchaufvielers Hofpauer, so spauer, so sinden Sie deren verdienstlische Rustife auch mit den verschiedensten Siegeszeichen in Gestalt von Orden und Sternen geschmidt; ein erfreusicher Beleg dafür, wie die Runst in höchsten Kreisen gewürdigt wird, besonders wenn sie deren Cerclen nicht fiort.

Mit bem Blide gielbewußter Bogelperfpettivität festen die Meininger ihre Gufe auf ben munden Duntt unferer bramatifchen Runft, auf bas flaffifche Stud. Gollte biefes fürderbin gieben, fo mußte ibm Borfpann geleiftet werben; ber Gowerpuntt burfte nicht mehr in die Dichtung, er mußte mo anders bin verlegt merben; ber G chauplat, Die Deforation mußte fürs erfte ben Bufchauer mit zwingender Archäologif gefangen nehmen, 3weifel an die auf den Juft und in den Fluft der Samben gefehten Gedanken und Gefühle mußte burd Requifiten und Roftume von bealaubiater Echtheit niebergefchlagen und burch bas in ben Bang ber Sandlung mit Zentaurengetrappel eingreifende Aufgebot von Getummelfrenen die Schlaffüchtigften im Auditorium aufgebonnert werben.

Diefes Programm hatte, wie Sie wissen werden ober auch nicht, vollen Erfolg.

Die Minchener nahmen baraus in das ihre nur die Dekoration, koftümierte, requisitorische Scheit und die Nassenwerwaltung herüber, so weit sie in den gepslegten Rahmen ihres Genres, nämlich des ober- und niederbaperischen Zauernstüdes paßt; dasselbe ist ein Zweig des Vollsstädes an sich, es tommt noch die Echtheit des Dialektes hingu, die ihm für Nord- und Nordostwessensche Scholik der Deutschland eine gewinnende Unverständlichteit sichert. Doch ist würfung von Zauernsomöden, wie sich unfer geehrter, in Abweschiebt bestudicher Herr Redatteur wohl am allerwenigsten zu leugnen unter-

winden dürfte, eine benklich größere als die aller anderen dramatischen Leistungen; bei diesen mag das Publikum das Theater erbaut verlassen, bei ländlichen Stilden verläßt es dasselbe aber in dieser Stimmung zweiter Bergleichungsstuse: erbauert!

Für ihr Wiener Gaftfpiel bringen die Minchener Gafte leine Novitäten. Den "Herrgottschifter", "Prozefhanfel", "B Mullert", "Im Austragfübert" u. I. w. hatten wir schon Gelegenheit, an verschenen Wiener Bubnen zu sehen, indessen ist das gerade geeignet, um die Eigenartigfeit der Gesellschaft ins rechte Lide zu stellen.

Es fommt also alles auf die Aufnahme der Gesellsaft seitens des Publikums an, diese ist ausschlaggebend, und der allgemeinen Unerkennung gegenüber, welche in den ersten beiden Stüden, "Der Herrschtschlasse der Derren Neuert, Hofpauer, Wibert, Langhammer und Bammle, den Damen Schänssellschlassen, Hider, Volkmar und Jenke autel wurde und auch der gangen Eigenart der Gesellschaft galt, beeite ich mich, die vorhinscherzweise ausgegradene und geschwungene kritische Streithanslaft wieder einzugraden, und schiebe mit dem besten Wunster, den in schieben den und besten Wunster einzugraden, und schiebe mit dem besten Wunster, den in schieben und mich de en, um schiedses Wetter, denn sonst angabate".

16

Ungengruber. 15, Ill. Teil

Unmerfung bes Gaftors.

241

<sup>\*</sup> Bier war der Geger nur burch gütliches Zureden zu bestimmen, feine Arbeit weiter zu führen.

Bei no so schön'm Gspiel, Ob's Eenst oder Gspoas is, Basprechts eng nit zviel, Wann 's gar a so hoas is; Sist müßis es schon nehma, Do kinftig seids gwist Lind tuts viedatämma, Wann nöt m'r so schwist!

Mit echten Schweifperlen auf ber Stirne unterfertigt fich auch einer fehr geehrten Rebattion ergebenfter

Soffanger Suber

Sfterreich-Ungarn, wie es lebt und liebt

("Wiener Luft", 1889, Nr. 37)

Berehrliche Redaktion!

Ein Götterwetter ließen die Wettergötter für die Theaterdirektoren hereindrechen, das jedem den Tempel der Natur verleidet, in welchem alle Brausen und Wildwasschieden aufgezogen sind, so daß sich ein armer Sterblicher naß und dähnesklappernd in den Tempel der Kunst slücket, wosselbsier Aufruhr der Elemente nicht an ihn, sondern der Qurstellenden herankritt und man dom Trodenen aus die Nassen und Frierenden betrachten kann, was zugleich nach dem uralten Aristotelischen Kezept Surcht und Mittelb erweckt; Furcht, daß es einem, wenn man acht Tage länger auf dem Lande ge-

blieben wäre, auch so wibersahren könnte, und Mitselb mit bemjenigen, ber sich so anstellt, als wie es einem er-, wenn man nicht gegangen wäre.

So konnten und können denn auch die Tempelritter der Kunst, wollte sagen die Runsitempelbestiher und Großauguren des Geschmades, ihre Tempelpsorten und dugleich die Kassen öffenn und eines guten Ersolges gewiß sein; das Theater an der Wien tat es mit mehr oder weniger erprodten abgespielten Stüden, mit einer Rovität tat es aber Direttor Vlasel in der Leopoldstadt, indem er mit dem Komiter Vlasel eine echte und rechte Josefstädterei vorsührte: "Hierreich-Lingarn, wie es lebt und liebt".

Allerdings wird der mehr oder minder verehrliche Juschauer aus diesem, nach einem etwas ältlichen Rezepte "Jagd nach dem Florentiner Strohhut" zugeschniselten Schnitselrennen nach neuen Guldenzetteln oder auch nach alten, nicht ganz klug daraus werden, wie man in unserer zweigeteilten Monarchie zis- und transleithantisch lebt und liedt, est ist dies, was das Leben anlangt, eine verwiselte, und was das Leben betrifft, sobald es nationalkeuzweis geschieht, eine etwas verwuhelte Geschichte, aber der erste Komiker, den herr Direktor Vlas es in ihm selbst vorzusühren die Ehre hat, bilft einem darüber einigermaßen hinvos.

Indessen mag nicht geleugnet werden, daß es bebenklich stimmt, schon jest in den Blättern der Notia von ausverkauften Häusern au begegnen, ein

243

Wiener Theaterdirektor soll sich hüten, zu Ansang seine Kasse zu voll zu nehmen, es ist dies nicht ratiam, benn der schlichte Mann im Golke wird dadurch so eingeschichtert, daß er glaubt, keinen Plat mehr bekommen zu können, er lätzt also auch den Versuch, einen solchen zu erlangen, als aussichteilos sallen.

"Boffnungelos weicht ber Menfc ber Götter-ftarte."

Und die Direktion fieht fich genötigt, mehr Gite, als fie es gerade not hatte, ju verfchenken.

Es täte es am Abende die gewisse Tafel "Logen und Sperfitse vergriffen" auch, ohne die Journale benüsen zu müssen, das Aushängen dieser sehödonen inschriftlichen Vermeldung würde aber allen Theaterdirektoren auf das herzlichste gönnen, um bei dem Niedergange Wiens einen kleinen Ausschwung konstatieren zu können,

Ihr febr ergebener

Soffänger Suber

Der herr von Remmelbach. — Der Fled auf ber Ehr

("Wiener Luft", 1889, Nr. 38)

Sehr geehrter herr Redakteur!

Eigentlich, was ich schon lange bemerken wollte, bringen Sie burch Ihr wöchentlich einmaliges Erscheinen meine fritischen Erörterungen um alle aktuelle Wirkung, es liegt ba Ort und Zeit zu weit auseinander; lob ich ein gutes Stild, so gehen die Leute längst schon ohne mein Imprimatur in das betrefsende Theater hinein, und table ich ein minder geratenes Musenkind, so gingen sie längst auch ohne meinem rhadamantenen Spruch aus dem betrofsenen dinaus.

Bas fag ich s. B. so hintennach Aber ben "Herrn von Remmelbach"?

Etwa, daß dieses lustige Stild das Repertoire beherrickt? Es fam eben als das erste an bie Neipe und ist soglagen Meinherrscher. Ich fann also höcksten konstatieren, daß es sehr erfreutich ist, daß ich der neue Direktor der Josessiad mit einer guten Truppe versehen, daß er sich mit einem Stade bewährter Führer, Suppé und anderen, umgeben hat und daß alle Hossmung vorhanden ist, daß die Sündssut daß alle Hossmung vorhanden ist, daß die Sündssut der Berliner- ins Wienerische verwässerten Possen sich verlaufen werde; herr Direktor Siesrau sandte gleich dem Vater Noah schon Eaube aus.

Dieser Kalauer lag so nahe, daß ich mir auf ihn nicht einmal etwas einbilde, ebensowent bilde ihm ein, ben Lesern Ihres Blattes über bie am 14. b. M. erfolgte Erössimung des Deutschen Bollstheaters etwas Neues sagen zu können, das nicht schon längst in den Tagesblättern gestanden bat.

Was das Eröffnungsstill "Der Fled auf der Ehr" anlangt, so bindet mir eben die letztere die Junge, denn die Leute könnten bemerken, daß ich

und Sie, geehrter Herr Redakteur, in einem zu nahen verwandischaftlichen Verhältnisse stehen und einen solchergestalt herauswüchsigen kunstrischen Repotismus übel vermerken, wenn auch nach Alkmeister Goethe nur die Lumpe bescheiben sind und ber Brave sich seiner Tat freut, doch mögen Sie sich in der Tat der Darssellung freuen; derschen gerecht zu werden, hätte ich — nahezu acht Tage hinterher stolpernd — höchstens die abgebrauchte rezenzierliche Phrase zur Jand, daß ich, um alle Verdienten namhaft zu machen, den Theaterzettel absolven in der der enthalten will.

Man kennt und nennt bereits die Namen, und Kritif und Publifum hat bereits jebem auf ber Jakobsletter bes Erfolges sein "Spreihel" angewiesen.

Wo ich aber nicht zu fpat komme, da tomme ich zu früh und den Bericht über die eben stattgesenden weite Bortellung des Deutschen Vollstheaters, Franz von Schönthans und Gustav Kadelburgs Lusspiel "Die berühmte Frau", sann ich nur unter die "nach Schluß des Vlattes" eingelangten Nachrichten einreihen.

In kürzester Fassung also gebe ich Ihnen bekannt, das Skid, eine der bekannten Momentausnahmen deutschen Philistertums, hatte einen heiterkeitsersolg, um den sich die neuvorgeführten Schauspielkräfte, von welchen in erster Linie Herr Weisse, Fraulein E. Hellmesberger, Frau Verg, herr Giampietro zu nennen wären, sehr verschen den mit betro zu nennen wären, sehr ver-

bient machen, herrn Kabelburg tönnte ich immer hingunennen, aber mein linguistisches Gewissen tegt mir ihm gegensiber einige Reserve auf, er soll näuch ungarisch-gebrochenes Deutsch sprechen, nun bricht er zwar bas Deutsche, aber er gibt keinen Paprika dazu. Nebsibei bemerkt, schmeichelt dieser Lingar ben Lingarn in ganz auffälliger Weise; ist bas eine politische Signatur bes Tages ober eine — unpolitische?

#### Sochachtungsvoll

Soffanger Suber

Rapitän Fracaffa. — Maria und Magdalena

> ("Wiener Luft", 1889, Nr. 39) Verebrliche Redaftion!

Wieder in der Lage, als Tagesblätternachtreter nichts Neues über den Gang der Handlung und den Schwung der Darftellung berichten zu können, gestatten Sie mir, in einem Fracassachigerite Infactionen Gedankten und ausgestoßenen Beobachtungen mitzuteilen.

Das Theater an der Wien ist, wie in der letzten Zeit das er ste, nunmehr das ein zige Operettentheater Wiens, da die Direktoren der anderen Bühnen sich entschlieben, dieser Kunstgattung mitzig zu gehen, was man bekanntlich mit dem technischen Ausdruck Arbeitstellung belegt.

Die Gestalt bes Kapitäns Fracassa ist uralt, ich will nicht, auf die Gesahr hin, meine Finger mit Jahrhunderte altem Staube zu bemengen, auf Plautus' "Miles gloriosus" und bessen auf enkelktind. Holbergs "Großprahlerischen Soldaten" hinweisen, sondern nur bemerken, daß sich diese Figur des schmardsenden, pumpenden, seigen Soldaten auch in der Operette als wirksam bewährte und sohn daß Ulte in berkelben aut war.

Der "Kapitan Fracassa" bes Herrn Girardi war, der Rolle angemessen, von den benkbar schlechtesten Eltern, daher eine überaus erheiternde Letstung.

Ausgestattet ist diese alte Rolle mit neuen, ganz artigen Wissen, da aber Herr Zell nie sans genée zu arbeiten pslegt, so weiß ich nicht, wem das Lob für diese Kusschmidtung gebührt.

Von dem neuen Operettenliebhaber (nicht zu verwechseln mit Amateur) Herrn dell 3 opp ließe sich sagen und fingen:

Er ist ein lieblicher Tenor, Rur ungesig noch in Gebärde; Bemahre Gott die Direktion davor, Daß er bald Liebling werde, Ein solcher ist von Zeit an, Man weiß es ja, ein Etreit-mann!

Was die übrigen Mittvirfenden anlangt, so traten sie für ihre Parte mit Mut ein, herr Nahler mit Aber, Fräulein Link mit An-, Fräulein Biedermann mit kedem und andere mit anderem Mut. Trohdem sehlt mir ber, der Novität einen Kassarfolg zu prophezeien; die Komit bildet wieder das Beiwert und eine verwurtte, ernst genommen sein wollende, in Benedig des vorigen Jahrhunderts spielende handlung macht uns die honneurs des hauses!

Su erwähnen ware noch, daß einige Blätter an bem im Stüde vorkommenden Einbruchs die bif ahl aus Gef däftsehre Anflog nahmen; auf dem Gebiete der Operette (!!!), wo es doch mit berlei weder Librettist noch Komponist so genau nebmen!

Die gefällige Mufit gefiel.

Im Deutschen Vollstheater sand an demselben Wende eine Vorstellung von Lindaus "Marta und Magdalena" statt, welche eine sehr desse die schussen glach und wie Anglena statt, welche eine sehr delfülige Aufnahme sand und dem Publikum die angenehme Bekanntschaft mit neuen Krästen dieser Bühne vermittelke. Herr Desse so fort, Frau Keller sind vermittelke. Herr Desse so del des nach keinen Lingarn au radebrechen hatte, konnte seine schausptelerischen Tugenden in heiterem, bonvbaanellem Lichte ungertübt leuchten läsen. Was au konstatten nicht ermangelt Ihr desmal unter keinem Gewissensag stehender

Soffanger Suber

#### Die Bluthochzeit. - Die Simmeleleiter

("Biener Luft", 1889, Nr. 40)

#### Verehrliche Redaktion!

Lim 26. bes verlaufenen Monats getraute sich das Deutsche Bolkstheater durch Lindners "Iluthochaeit" seine Berbindung mit dem Trauerspiele einzugehen; das Publikum wohnte dieser Trauung als Beistand bei und sein Explaus war das Brautgeschenk. Die Neuvermählten komten damit zufrieden sein.

Die Darstellung hielt sich in jenen Grengen, welche das Spiel nicht als Ernst erscheinen läßt, das Publitum ließ sich daher die etwas grellen Effette des "starten" Stüdes gefallen und rief nach jedem Uttfchusse des Darsteller, Gerechte und Bösewichter, stirmisch heraus, um sich von deren Wohlbestinden zu überzeugen.

Kurz, die Zuschauer lernten auf leichte, ich möchte sagen, auf eine Urt Ollendorffsche Methode in vier Alten von 7 dis 1/211 Uhr das Gruseln. Dem einzigen Herzog von Uniou gelang es, die düstern Zuschauerstirnen für einen Augenblid zu entwölken; es sollte sein lehter seine; heute spielt schon ein anderer Darsteller diesen Künstler selbst die falsche Uusschet, man soll einem Künstler selbst die falsche Uusschaupt und einer Kolle hingehen lassen, wenn er damit nur einen Effett erzielt. Über die Urt desselbs mag sich streiten lassen, aber das kann doch stür ausgemacht gesten, daß im Trauerspiele ein ausgeseichtes, heiteres Lichtsein berfreiend wirft!

Da nun aber für diese Freiheit, die ich meine, der Otrektion der Sinn zu mangeln scheint, so mag sie immerhin an ihrer Berbindung mit dem Trauerspiele fethalten, aber nur nach — Kraften!

Es war gewiß kein guter Dämon, der dem Herrn Direktor Vafafel bie "Himmelsleiter" gehalten hat, denn die ist gewiß nicht jene, auf der man von Erfola au Erfola steiat.

Wenn etwas mit dieser am 28. September stattgenuben habenden Aufstigurung versöhnen tönnte, fot ovar es die Vorsührung breier Debitantinnen, ber Fräulein Jenny Vurg, Jeanne Negri und Gusti Woser, welche im Vereine mit dem engagierten Fräulein Schüt ein recht anmutiges Quartett bilbeten.

Die "Harben" ber Erstgenannten sowie die "Reschen" der letten, die "Netten" und "Atträttät" der beiben anderen sind ersolgverheißend.

Eine Buhne, die in einer Zeit, wo über die Abnahme ber weiblichen Berstellungskunst so allgemeine Rlage geführt wird, über vier versprechende Rrafte verfügt, braucht sich ben Mißersolg eines Stildes noch nicht besonders zu herzen geben zu lassen.

Direktor Blafel hat seine Amazonengarbe, er tann sie zum Siege führen, bagu barf er sich aber seine Operationspläne nicht von Berlin verschen, wo auf Wiener Terrain geschlagen werben soll.

Etwas verblüffend wirfte es, daß gute Freunde

von zweien der Debütantinnen den Erfolg derselben bereits eskomptiert und in Alumenspenden umgeseth hatten. Erst soll man da denn doch dem Dublitum das Wort lassen, denn diese tit nicht zu überzeugen, daß eine Schauspielerin, weil ihr vom Orchester Blumen zugereicht werden, auch gut gespielt habe, es ist nur damit einverstanden, daß eine Schauspielerin, die gut gespielt hat, Blumenspenden empfänat.

Bu welcher Bemerkung mich übrigens nur meine Objektivität veranlaßt, und ich mich ganglich außer Berbacht erachte, fie aus Buschenneibigkeit getan zu haben!

3hr fich aus Blumen nichts machenber

Soffanger Suber

Der Vafall von Szigeth. — Der Fall Clemenceau. — Die Ranhaus

("Wiener Luft", 1889, Nr. 41)

Verehrliche Redaktion!

"Der Bafall von Szigeth" und "Der Fall Clemenceau" waren bie Neuheiten ber Boche.

Der "Bafall" bewies nur wieber einmal, welche grundichlechte Charaftere die grundtiesen Baffe abgeben, von benen — wie oft erlebt — ein einziger imftande ift, awel Tenöre, einen Sopran und etwa noch einen Alt dazu ins Berderben zu singen. Entweber ist ein solcher ein rücksichslofer Spötter, der durch sein tölpelhaftes, nur auf sein Behagen ab-

sielendes Gedaren die edelsten Regungen und Strebungen der in anderen Sonarten sich ergehenden Solora-Tourisen perfissiert und parodiert, oder er ist geradezu ein kontrapunstiertes Scheusas, dem es nicht genug ist, erlesene Schandkaten in des Wortes verwegenster Bedeutung fole hie zie zu verilden, er muß dabei noch singen, etwa wie ein Privatbiener beim Stieselbutzen pfeist oder ein Studenmädden trällert beim Vasenabstauben und -derschlaaen.

Während er die anderen Stimmen, wenn sie gegen ihn aufkommen wollen, oft in geradezu bedingstigende Höhen der Sonseiter hinaussage, macht er sich spöten der Andeter schaubend auf den untersien Sprossen derseilen breit, daraus erklärt sich auch, warum diese alle anderen dedende Stimmbegadung als Symbol des Grodmateriellsinntichen det der Oper im Gebrauche sieht, um den Kampf der Materie gegen den Geist, des Vössen gegen das Sute zu vertonen, und nur selten geht ein undählicher Volgewicht über die Opernölisne.

Ein solcher ionender Halunke ist auch der "Basall", er braut Zauber- und Liebestränke, bringt durch einen letteren einen Bruder in den Bestig der Braut des anderen und der andere den ersteren um, alles weil der Herr Bater der der bet dem jungen Herren bei der dermaleinstigen Braut des Bösewichtes auf das gute alte Recht der ersten Racht nicht Bergick leisten wollte. Ei, sieh mal einer an, warum hätte denn der alte Herr, der zur in Frage stehenden Zeit gewiß noch nicht einmal ein solcher war, das tun

sollen, ehe ein Landtag, eine Ständeversammlung, oder sonst eine parlamentarische Vertretung, den bewußten Brauch paragraphaliter aushob?

Alber aus folchen Konflitten zwischen Recht und Villigkeit, wo, was dem einen ganz recht ift, dem andern unbillig erscheint, zaudern Komponissen und Dramatiser ihre drei die vier Alte mit Leichtigseit hervor. Denkt sich ein Dichter, daß er's mit dem Sprachgebrauche allein richtet, so fertigt er aus solchem Konflitte ein Schau- oder Trauerspiel und steat den Gewinn allein in die Tasche, dat er aber das Gefühl einer unzureichenden Gedanflichteit, so ordnet er sich der reinen Empfindungssphäre der Musik unter und teilt das Erträgnis mit dem Kompositeur und so entsteht eine Oper.

So ober ähnlich handelten die Herren Luigi Illica und F. Possa und unterordneten sich dem Kompositeur Unt. Smareglia, der als Neutkaltener schon längere Zeit die Ohren der Mitwelt auf sich gezogen hat und der auch an unserer Hospoper freundliches Gehör fand.

Auf den "Fall Clemenceau" läßt fich eigentlich der alte Coupletrefrain anwenden:

"Solche Fälle, no ja, Warn ichon taufendmal ba!"

Seit fich der Chebruch die weltbebeutenden Bretter erobert hat — man weiß nicht, spiegelt dabei die Bühne das Leben oder reslektiert letteres die erstere — ist eigentlich ein betrogener Gatte gar feine Reuheit mehr, es kommt einem bisweilen vor, als würde er von den modernen Bühnenschriftstellern wie ein Stüd Hausrat empsohlen, "das in keiner Kamitie sehlen sollte"!

Einsichtige Rritifer brüdten baher über bie Abgenütstheit des Sujets ein Auge zu und hielten das andere um so offener für die wirklichen Reuheiten der Novität; sie versicherten, ein wirkliches, wahrhaftes Modell, das auf offener Bühne Att sieht, ein solch es Atelier und folche Saldner (die Ausstattung des einen, Verdienst des herrn Sauner, der andere das des Fräuleins Sab er er er) geborten zu dem Neuesten!

Es ware also auch für jene Zuschauer vorgeforgt, welche sich für das Schickal des Bildhauers Pierre Clemenceau nicht interessieren sollten.

Der arme Bildhauer verstebt fich in die bildischen Tochter der adenteuennden, russisch-polntischen Gräfin Dobronowsta; das Mädchen ift, nach den Versicherungen der kupplerischen Frau Mutter, süt einen Thron geboren", da sich aber, obzwar in unserer Zeit die Prätendenten just nicht rar sind, doch fein Thronhalter sinden will und ein in das Kind vertiebter junger Vetter nur die Aussicht auf eine Millionenerbschaft hat, welche die Zähledigfeit des Gern Papas zu einer von ziemlich weiter Verspettive macht, so wird sowohl Thron als auch Millionenerbschaftspanorama zur Seite geschoben und Pierre Clemenceau, der im aussiesigenden Knoten seines Ruhmes stehende

Bildhauer, als Eidam, beziehungsweise Gatte gutgebeißen.

Während nun Herr Clemenceau Jsabella Dobronowska zu seiner Gemahlin macht, erbt der bewußte Herr Tetter die väterlichen Millionen, er tritt nun mit gespidten Taschen und vollen Händen in Paris auf und macht Frau Clemenceau zu — etwas anderem.

Nachdem das Bedientenvolt, die persönlichen Freunde des Sehemannes, die Mutter besselben, die aus Gram darüber stirtht, und wenn nicht die ganze, so doch die "halbe Welt" von Paris dahinter gestommen, nur Herr Pierre Clemenceau nicht, weil ja in solchen heistlen Fällen Dienstesergebenheit, Freundschaftsgestühl, ja selbst Mutterliede es sür geboten erachten, den Betrogenen in einem von aller Welt belächelten Blüde herumtänzeln zu lassen, fügt es ein Jusall, eine Verletzung des Briefgeheimmisses, daß endlich auch er, der Hauptbeteiligte dahinter sommt.

Er sticht ben Nebenbuhler im Zweikampf etwas an, seine Frau entläuft ihm und er ihr. Er geht nach Rom.

Seine Frau sucht sich einen noch lukrativeren Unbeter, einen Herzog; aber man kennt ja diese Sorte Damen, bie ein ebensog roßes Perz wie weite Taschen haben, um das Bedürsnis für das erstere zu beden, bedarf es eines ... Louis' und diese Stelle hat Ssabella ihrem entronnenen Gatten zugedacht und der von Leidenschaft verblendete Mann kommt von Rom herzugelaufen und hat nicht übel Lust, die gedachte ehrenvolle Stellung anzunehmen und sosort anzutreten; er verlangt den Wesuch Isabellens "heute noch", da sie sich aber für bereits anderweitig vergeben erklärt, gerät er in Wut und erdrosselt das Weib.

Ronstantin, sein Freund, stürzt durch die erbrochene Tire berein und sellt die, durch den Augenschein sich als ziemlich überflüssig ergebende Frage: Was hast du getan?

Aber die Geschichte mußte ja mit einer Phrase schließen und so antwortet Pierre mit Pathos: 3ch habe eine Dirne getötet!

Das ist rudsichtsvoll für unsere keuschen deutschen Ohren, das Wort "Dirne" durfte frangösisch weniger harmlos lauten.

Im übrigen ist es auch im frangöfischen Straftober nicht gestattet, Dirnen zu töten, und fo ist ber Fall Clemenceau fertig.

Der Frau Wilbrandt-Vaubius als Gräfin Dobronowska gebührte die Palme des Webends; diefelbe wird sich ibrigens unter den it vom Orchester hinausgereichten Viumenspenden ohnedies gesunden haben. Die Künstlerin leistete ganz Ausgezeichnetes. Webele Sandrod (Flabella), Amalie Viebtreu (Clemenceaus Mutter), Richard Tauber (Clemenceau), August Kormann (Clemenceaus Freund) waren gute Repräfentanten der ihnen anwertrauten Rollen. Verwertenswert ist, daß das Modell, Therese Wirth, ganz auffallend gut und natürlich seinen Kleinen

Part fprach, Fanni Bilbau, bie ihre Kammerzofe mit etwas tragischen Tonanfällen ausstattete, hätte sich baran ein Beispiel nehmen konnen.

Im Wiener Volkstheater gingen verflossene Freitag die noch vom Stadttheater bekannten "Ranhaus" in Szene. Der Erfolg war ein schöner, ber Hauptträger besselben war Herr Dr. Tyr olt und ich bin und verbleibe Ihr fehr ergebener Koffanger Ruber

Strohmännliche Aphorismen

vom Hoffanger Suber ("Wiener Luft", 1889, Nr. 42)

Bas nur ber Fasching entschuldigt, foll man fich um Allerheiligen herum nicht gestatten.

Man follte nicht benten, wie schwer es ist, aus zwei guten alten Stüden: Friedrich Kaifers "Schneider als Naturdichter" und Benedig", "Dottor Welpe", ein neues, schwaches Stüd zu machen!

Alfo ift auch im Deutiden Bollstheater ber unbestrittene laute "Heiterfeitserfolg", ben nur bas Gewissen ber Rezensenten im stillen bestreitet, eingezogen!

Es tut mir in ber Seele web, Wenn ich bich in ber Befellichaft feh!

Sit es tomifch, wenn fich ein Menich in einem Schrante verfiedt, so ift es tomifcher, wenn fich ein zweiter in einem zweiten und am tomifchesten, went sich ein britter in einem britten Schrante verfriecht, und boch tann man nicht sagen, bag babei forantenlofer humor waltet.

Wenn man die Bühne — einer veralteten Anschaung nach — als Erziehungsanstalt betrachtete — so gaben die Herren O ft en und Davis Turnunterricht.

### Die Theaterwoche Aphorismen vom Hoffanger Huber ("Wiener Luft", 1889, Nr. 43)

Es war eine bewegte Theaterwoche und babei fam boch nichts vom Flede. Jebe Bereicherung bes Repertoirs zeigte von der Berarmung ber bramatischen Runft.

Das Opernhaus, das sich in neuerer Zeit auf Expumierungen verlegt, glaubte vermutlich mit Bebers "Drei Pintos" doch au viel geboten zu haben und brachte daher Lorbings "Ive i Schügen", welche aber nach des genannten Maestros beiben Treffern, "Waffenschmieb" und "Zar und Immermann", nicht ins Schwarze trasen.

Dr. Förster lub das Publitum ins Burgtheater zu Fulbas "Wilber Jagb". Eine berühmte Frau, ihres Zeichens Malerin, und beren Gatte, ein beutscher Gelehrter, wurden babei auf die Strede gebracht.

Die Jagb galt eigentlich ber wilden Jagb nach Glüdsgütern und Sprenftellen und ist biese wilde Jagb troß des Tietes ein achmes Stlid; benn bie wilden Jäger, das professorliche Ehepaar, retten sich auf gang gemütstiche Weise aus dem aufreibenden Gesalb und stürmenden Troß in die deutsche Familiensteube.

Die wirklich fich abhehenben wilden Jäger aber gaben, meines unmaßgeblichen Erachtens nach, eher einen tragischen Borwurf, denn an der Spise der wilden Jagd reitet bekanntlich der leibhaftige Gottseibung, und wer mit dem Teufel reitet oder von ihm geritten wird, dem ist nicht zu helsen!

3m Deutschen Boltstheater gingen brei fleine einaftige Stilde über bie Bretter, eines polnischen, bas andere frangöfischen und nur bas britte beutich en Urfprungs.

Much ber Erfolg mar ein gemifchter.

Diefe neue Bühne bemächtigt sich nach und nach aller alten bramatischen Kunstgattungen, so daß man besorgt frägt: Was bleibt für die anderen? Im Carl-Theater trat Nigerl, die bekannte, von Pögl geschaffene Feuilletonfigur, seine Reife nach Paris an.

Man konnte mit dem Ungarn, der vor dem schlechtgetroffenen Bilbe seines Baters stand, ausrusen: "Armer Nigerl, wie hast du dich verändert!"

Direktor Blafel feste alle feine Kraft, die komische wie die phyfische (er kam gar nicht von den Brettern weg) an das Gelingen, es wäre ihm das lettere zu wünschen.

Er leistete sogar das Höchste — ein Couplet auf dem Eiffelturm! Der Eiffelturm als Schauobjekt in der Leopoldstadt ist jedenfalls ein panoramabler Genuß, aber er regt die Frage an: Auf welcher Plattform ist unsere Wiener Posse wohl schon angelangt?

## Der dumme August. — Wilhelm Tell

("Wiener Luft", 1889, Nr. 44)

#### Berehrliche Redattion!

Bevor noch am Theater an der Wien der "Fall Clemenceau" fällig wurde, hat die Jofessichter Bühne den Hauptessetzt dieses Stüdes, die stawischeutsch redende weibliche Rolle, sich herübergeholt, nur wurde aus der Aufsin-Polin eine, klarstes Hochbeutsch sprechende Prager Tschechin.

Diefe "Amalie Seiler" ist die Gattin des "August Seiler", eines Cafetiers, den feine Gäste mit dem Spisnamen "der dumme August" belegen; ganz mit Unrecht, benn der geeprte Jusquauer, der sich von diesem August irgendwelche imponierend dumme Streiche verspricht, täuscht sich gründlich; außer der sehr gewöhnlich auf der Bühne — ich weiß nicht, ob auch im Leben — vorkommenden Dummheit, im vorgeschrittenen Alter noch den versluchten Kerl spielen zu wollen, ist dem Kaffeesieder keine andere vorzuwerfen.

Diese lasterhafte Neigung erwacht erst in ihm, als er von dem durch einen "Extrablatt"-Roman zur Neue über eine Jugendssünde gerührten was gesührten Gastwirt, seinem Freunde Klemens Lederer, nach Wien geschidt wird, um der mittlerweile start herangewachsenen Frucht jenes Verhältnisses nachzuspüren, wobei der reuige Vater, der durch seine Entsernung aus dem Geschäfte bei seiner Frau keinen Verdacht erweden will, die Kosten tragen zu wollen erklärt.

Erlauben Sie, daß ich nach diefer hübschen Periode Atem schöpse. Usfil Ich beginne sofort als ein neuer Frauenlob, da ich von der Egsswirtsgattin zu berichten habe, daß dieselbe hinter das Geheimnis des Gatten gekommen und zur An- und Aussahme des Findlings nicht nur bereit und entschoffen ist, sondern mit demselben dem Manne sogar eine überraschung bereiten will; da dies nur durch die Herbeischaffung des Kindes zu bewerftelligen geht, welche wieder nicht durch die Frau Kassenie welchen, die Frau Rasseliederin, die Fraunkassen, dangen, angegangen,

vorläufig Erfundigungen einzuziehen, wozu sich diefelbe nach einigem Sträuben um so leichter bereden läßt, als sie zu einer Schwester nach Baben reist, um von da einen Abstecher nach Wien zu machen und einem Jugendfreunde, Profop Sawadil, eine Jusammentunft zu gewähren.

So trifft benn ungeahnt das Chepaar Seiler gugleich in Wien ein und forscht nach dem Rinde, das nach einigem brolligen Wirrwarr glüdlich gefünden wird, in Gestalt eines Deutschmeisters.

Die Darstellung war recht wader und gerundet; bie Palme des Ubends gebührte der deutsch-radebrechenden Rasseeliederin, welche von Fraulein Fisch er in trefflichster Weise dur Gestung gebracht wurde.

Die Palme war wieder als in den neuzeit üblich werben wollenden Blumenspenden enthältlich zu vermuten. Die Herren Müller, Ewald, Grafelli und Frank, Fräulein Baumgarten und Griebl und Frau Dieth sind lobend zu erwähnen.

Man konnte den Abend immerhin als einen "unterhälklichen" bezeichnen.

Im Deutschen Volkstheater gab es am vergangenen Samstag Shillers "Wilhelm Tell", und es ging daraus für jedermann, der sich mit der Regie von Stüden besaft, welche vor Erschaftung des Iwischenvordanges geschrieben wurden, die weise Lehr herfür, daß die in solchen

Berten vorgeschriebenen Verwandlungen, als bei offener Szene gedacht, auch bei eben folcher vor-

gunehmen find.

Schillers "Tell", so sich ein Schaufpiel in fünf Aufgügen nennt, wurde durch die Zwischenatte in eine Ungahl Gudkastenbilder zerzerrt und dauerte dis 11 Uhr nachts, das ift selbst für Claqueure ermildend.

Auskaffungen über einzelnes ober einzelne von mir au fordern, wird eine verefrliche Redattion nicht so undillig sein, da die Bergleichungen au nahe liegen — nur wenige Schritte schrägüber auf dem Franzenstinge — und wo die Direktion so viele Vorhänge sallen gelassen, gestatten Sie wohl auch einen darüber

Ihrem tiefergebenften

Soffanger Suber

# Der Pfarrer von Rirchfelb ("Wiener Luft", 1889, Nr. 47)

Berebrlicher Berr Rebatteur!

Liber bas, wie Sie aus Zeitungsreferaten zu entnehmen in der Lage sein werden, schon etwas beraltete, immer wirksame, nunmehr doch schon derblafte, aber etwig junge Stild "Der Pfarrer von Kirchseld", welches ich schon im Geiste alsdald als einen zweiten "Müller ohne Kind" mit dem tritischen Dorn im Lugapfel des Bolkes behandelt sebe, brauche ich Ihnen wohl nichts zu schreben,

aber die Darstellung des Stüdes darf ich doch wohl streifen?

Von berselben ist nur Gutes zu fagen, ich könnte mich zu ber verbrauchten, doch steit ansprechenden Rezensentenstlöstel hinreihen lassen, daß ich, um dem Gebotenen und den Tietenden gerecht zu werden, eigentlich den Theaterzettel als Fleißzettel abschreiben müßte, und ich möchte sehen, wer mich hindern wollte, meine Drohung zu erfüllen, wenn mich nicht das Unstandsachübt abbielte?

Ich beschränke mich barauf, die Leistungen ber Herren Rutschera (Pfarrer) und Martinelli (Wurzelsepp), des Fräuleins R. Selmesberger (Unna Birtmeier) in den Hauptrollen und der Herren Tyrolt, Klein sowie Frau Bergs in den kleineren Partien gebührend hervorzuheben sowie die Borsiellung im gangen als eine der besten Leistungen des neuen Theaters zu bezeichnen.

Was, der Wahrheit gemäß, zu bezeugen nicht umbin kann

Soffanger Suber

Die Fälle der Clemenceaus. —
Des Urlaubers Heimfehr
("Wiener Luft", 1889, Nr. 48)
Verebrliche Redattion!

Die Parodie hat fich in neuerer Zeit auf ein bankbareres Gebiet geworfen wie zu ber Boreltern

Beiten, wo fie es liebte, Schiller-Balladen und die bramatischen und musitalischen Meisterwerte von Bers- und Tonheroen in ben Kot zu ziehen und das Strahlende zu schwärzen, wenn fie auch, wie 3. 23. in "Staberl als Freischüh", in ein paar Schlußchorzeilen, wie:

"Sohes tann man parodieren, Niedres ist icon Parodiel"

vor dem lacluftigen Auditorium diese Rotzieherei und Schwarzkunft vor sich selbst zu entschuldigen suchte.

Doch dachten die Klatscher und Lacher im Innersten ihres älthetischen Gewissens sicher — und sie lachten dabei nur noch mehr — von dem betreffenen Autor, wie es im "Lumpazi" heißt: "Schuster, du bist ein gemeiner Kerl".

Reuzeitlich fällt die Parodie über die sogenannten Sitten bilder her und macht den Anteil, den uns gute Autoren mit schlechten Stüden an den bedenklichen Ersebnissen fragwürdiger Charaftere zu nehmen zumuten, lächerlich.

Eine Leiftung folden Genres ift auch Co ft as "Die Fälle ber Clemenceaus", welche den "Fall Clemenceaus" auf das verruinierigste parodiert.

Das Stüdhen ging an Seite des lustigen "Dummen August" auch auf das lustigste in Szene und werden die Besucher der erschütternden Wien biermit gedührendermaßen auf die erheiternde Sosesstadt aufmerksam gemacht. "Gschwind a Milli draut", sagt ein altes Sprückel und die Milli ift das erste zur Hand habende Mittel gegen Gift.

Gespielt wurde recht frisch und lebendig, einige Darfieller kamen ben Litbildern so nabe, daß man wirklich manchmal für den Augenblid glaubte, die Wien stinken au — hören.

Serr C oft a wurde gerufen und er kam auch fich bedanken, er ist einer unferer alteren Buhnenschriftfeller und die finden selten Gelegenheit, sich seben zu laffen.

Eines aber scheint sich boch für alle zu schiden mämlich für alle Buhnen — ein bischen Operette! Wenn man von lehterer die "leichten Reizungen" abzlebt, erbalt man das wishlofere Sinafviel.

Ein folches wurde im Deutschen Boltstheater gegeben, der Tert war nach Meist, er war auch darnach, die Mufit rührte von Jofe Lanner her, die Einrichtung derfelben besorgte Eduard Krem fer. Die Mufit wurde recht "ansprechend" zur Geltung gebracht.

Borber ging eine Reprise bes Luftspieles "Mus Freundschaft", worin man aus Freundschaft für bie Autoren ben Passus hätte streichen sollen, bag bie vernachlässigte Frau biese Bernachlässigung in ber Aufgabe bes Opernabonnements empfindet.

Auf "Des Urlaubers heinfehr" folgten Vorträge bes Biener Mannergesangvereines, ber sich selbst lobt, wo er mittut. Das Gange geschah zum Besten bes Garantiesonds für das Deutsche Gängerbundesseit; baber bie Vorstellung mit dem Vortrage des "Deutschen

Liedes" schloß, das bekanntlich alles, "was nur die beutsche Bruft mag brängen" jum Lied werden läßt, jest bedrängt sie der obgenannte Garantiesonds, hossen wir, daß er wenigstens zum mit Theatertarten bezahlten Lied geworden ist.

Dies nicht aufrichtig ju wünfchen, mußte ich ja nicht fein

3hr ergebener Soffanger Suber

The atralische Wochenobe vom Hossianger Huber ("Wiener Luft", 1889, Nr. 49)
Wieder trifft's zu andern Malen, Daß ich nach- und hinterher Haben it meiner tritifalen Leistung nämliche Veschwer; übersiehen, o Spettatel, Mir die Tagesblätter weni, Und zwar weder vom "Orakel", Noch der "Hochzeit von Valeni".

Letteres wird sehr gelobet, Wenn der Leidenschaften Glut Es zigeunrisch auch durchtobet, Auch das Spiel, das heißt man gut. Kutschera und Weisse, Sandrod Und noch sonst manch wadres Paare Schaffen aus dem Stild 'nen Standblod Für das Repertoare! Im "Oratel" aber sputen Utte Operettsguren Und es fülln die Tertesluden Griechisch-wienerische Schnurren; Uch, der Offenbach ist lange Eingewöldt und ausgedusste Und mit keiner Brechwerkstange Wird er beuttags mehr gelüstet!



# Biographie

# Ludwig Unzengrubers Leben und Werke

Ofnzengruber hat wiederholt Unläufe genommen, fein Leben ju befdreiben. 3mar beginnt ichon bie erfte autobiographische Mitteilung\* mit bem daratteriftifden Gate: "3d habe nie viel auf mich gehalten, ich habe mich immer recht unerträalich aefunden und mich daber lieber mit anderen befcaftigt", immerbin aber fühlte er fich burch ben Erfolg bes "Pfarrer von Rirchfeld" verpflichtet. über feine Entwidlung bis ju feiner erften Ruhmes. etappe Austunft zu geben, und tat es in der "Nachgeholten Tagebücherei: "Bis jum Fertigwerben"" fictlich mit Luft und Liebe ale ein Mann, ber fich gwar gugefteht, "bag im Rampfe bes Lebens bie Ibeale wie die Reten binweggeflogen find", bem aber bas Bewuftfein, aum Rampfer für eine bobe Idee berufen und geweiht ju fein, Burde und Saltung gibt. Die gablreichen autobiographischen Fragmente\*\* bezeugen, bag Erinnerungen an bie Bergangenheit häufig feine Geele burchaogen und baß er eifrig fammelte. Aber gur Beftaltung gedieben diefe Unfage nicht. In der autobiographischen Plauderei: "Eine Erholungereife"\*\*\* fpricht er fic

<sup>\* 35. 1,</sup> G. 229. \*\* 35. 1, G. 262 ff.

<sup>\*\*\* 93</sup>b. 1, G. 246.

flipp und flar über die Urfachen aus: "Wenn felbft die Rlärung des Wollens durch widrige Umftande vergogert murbe, wenn bas Erlebte wie Frembes, Ungeflogenes, Ungebaftetes, Ungequaltes ericheint, bann verftebt man fich nicht gerne bazu, Erinnerungen zu weden, noch viel weniger, fie leibhaftig beraufzubeichwören, man weiß nicht, ob man ihrer herr bleibt, ob nicht ein Ungegbntes plotlich feindfelig bervorbricht und einem mit erdrüdender Webmut das Berg preft." Die Reife ins Land ber Erinnerung miklang betrübend. Er verftand nicht "ben Bauber mit ber Vorficht ber alten Magier gu fiben, die mit ficherer Sand ben Rreis gieben, die Lampe brennend und das Rauchwert qualmend erhielten". Die Beifter brangen in feinen Bannfreis und er floh anaftvoll vor feinen Erinnerungen\*. Noch deutlicher fprechen die einzelnen Aufzeichnungen. Bergbeklemmende Trauer befiel ibn, wenn er der entichwundenen Beit gedachte, Trauer über enttäuschte Soffnungen, gerronnene Illufionen, verftorbene Liebe verdichtet fich au einem trüben Web, in lähmender Melancholie erftiden alle Unfate au objeftivierender Bestaltung bes Erlebten. Der ganglich Enttäuschte und hoffnungslos Ernüchterte batte nicht mehr Luft, fein Leben, bas er als verdorben und mifraten betrachtete, ju beschreiben; auf tonfrete Unfragen bat er wiederholt fachliche Untworten gegeben\*\*. Gein Ralender halt in Daten und

\* 93b. I, G. 298.

<sup>\*\*</sup> An Julius Duboc am 30. Oftober 1876, an Anton Bettelheim am 2. Dezember 1883, an Erich Schmibt am 19. Juli 1889.

Schlagworten Entstehungszeit und Arbeitsfristen von Dichtungen, gelegentlich auch Familienereignisse fest.

Tros des Fehlens umfangreicherer autobiographischer Aufzeichnungen stießen die Quellen au seinem Zeben nicht paktich. Un erster Stelle stehen die fünfhundert Briefe Angengrubers, die Anton Bettelheim gesammelt hat und die sich aus Druden und Handchriften noch um etwa zweihundert Stüd vermehren ließen. Sie werfen ein helles Licht über die Wanderjahre, versagen gänzlich für die schwere Zeit 1867 bis 1870, beginnen aber nach dem Erstlingsersolg wieder zu reden, um nicht mehr zu verstummen. Über die Mannessahre des Dichters haben teilnehmende Freunde berichtet, unter denen an erster Stelle Wilhelm Wolfin und Unton Bettelheim zu nennen sind, die sich um die Förderung des schwer Kingenden unverzestliche Verleinsste

#### I. Rinderjahre. Des Baters Erbe

Aber der Jugend Angengrubers leuchtete kein glüdlicher Stern. Mit fünf Jahren verlor er einen Vater, der bei seiner dichterischen Zegabung und dem reinen Enthusiasmus für alles Schöne, wie er aus seinen nachgelassenen Schriften spricht, für den liebebedürftigen Knaden von glüdlichstem Einflusse hätte sein können, und behielt nur die Erinnerung an einen freundlichen Nann, der ihm ein "Kirschenstant" reichte ober einmal einen Heiligensstrisse mit den bestrich, und an eine Abscheiden. "Bedüt dich Gott, sei brad, mein Zubert!" Das Erbe

war gering: eine Bücherkiste, die von dem redlichen Bildungseiser des Frühverstorbenen beredte Kunde gibt, und eine Lade mit Manustripten, aus denen der Jüngling die Gewisheit schöpfte, eines Dichters Sohn au sein, und die Begeisterung, des verehrten Baters würdiger Erbe sein zu wollen.

Der große Geftalter bauerlichen Lebens ftammt aus Bauernmart\*. Johann Ungengruber, Ludwig Ungengrubers Vater, ber am 8. November 1844 als "Ingroffift der t. t. Sofdomanenbuchhaltung" ftarb, murbe am 21. Marg 1810 als Cobn bes Safob Ungengruber, Bauern auf bem Obermaperhofergut ju Beng, Ortichaft Maprhof Rr. 2, Pfarre Soffirchen an ber Trattnach, geboren. Der Bauernfobn, ber permutlich über bas Galaburger Lyzeum ben Weg ju dem bescheidenen Umtchen mit dem langen Titel fand, das er befleidete, vermählte fich am 13. Februar 1838 mit ber vier Sabre alteren Maria Serbic, Tochter bes Upotheterfubititute Rafpar Serbid, und beffen Gemablin Barbara, geborenen Bibtmann. Mus diefer Che murde Ludwig Ungengruber als zweites Rind - ein am 21. Oftober 1838 geborenes Mädchen war icon am 10. November besfelben Jahres geftorben - am 29. November 1839 geboren. Gleich Grillparger ftammte er alfo väterlicherfeits aus einem oberöfterreichifden Bauerngefdlecht, mutterlicherfeits aus einer Wiener Burgerfamilie. Die Che ber Eltern muß eine ungemein innige und glüdliche gewesen fein; in Maria Ungengruber ehrt

<sup>\*</sup> Die Familienverhältniffe hat quellenmäßig nachgeprüft Eb. Caftle, "Anzengrubers Werte" (Leipzig, Beffe und Beder) I. Bb., G. 14ff.



Marie Anzengruber die Mutter des Dichters

782 285

die Literaturgeschichte eine der hingebendsten und geliebtesten Dichtermütter.

Die Vormundichaft über L. Ungenaruber übernahm ber Schriftsteller Undreas Schumacher\*. Doch mar er nicht in ber Lage, für die Sinterbliebenen feines Freundes viel zu tun. Die Sauptftute der Familie icheint nach dem Tode des Baters Die Grofmutter Berbich gewesen au fein. Des Dichters Jugendfreund Frang Lipfa bat fie geschildert: "wie fie ftridend auf dem Sopha fist, neben fich das grunfeidene Safchchen mit Sadtuch, Nab. zeug und ähnlichen Utenfilien, und Märchen ober Erlebniffe aus alter, gar alter Beit ergablend. Und wie konnte fie erzählen! gleich als lafe fie aus einem reizenden Buche fo recht anheimelnde Beichichten vor!"\*\* 3hr Bilb hat fich ber Geele bes Rnaben tief eingeprägt, er bat ihr im "Bierten Bebot" ein Dentmal gefett.

Es ging den beiden Frauen nicht gut, wie die häufigen Wohnungswechsel beweisen. Der Tod der Großmutter zwang die Witwe, ein Iwirngeschäft zu beginnen, das aber keinen besonderen Ertrag abgeworsen zu haben scheint, so daß das einzige verläßliche Einkommen doch immer wieder die winzige Pension von 166 fl. C. M. bildete. Wer der kenade Dürfte von der Not nicht viel gemerkt haben. Er besucht ergelmäßig die Schule, 1847 bis 1850 die

\*\* "Wiener Juftriertes Ertrablatt" vom 8. Dezember 1891.

<sup>\*</sup> Gerbinand Rurnberger, "Der Bormund L. Anzengrubers" in ,Ration", Bb. XIV, G. 767, abgebrudt von A. Bettelbeim in ben ,Briefen" II/291.

Bolfeschule, 1851 bis 1855 die Realschule und bemabrte die glüdlichften Erinnerungen an diefe "Beit bes hoffens, bes Immer-von-neuem-überrafchtfeins. an die Zeit, wo das Leben noch neu ift". "Das mar ein Leben voll Sonnenichein. Stilles Bachfen von innen und außen", fo charafterifiert er bie Jahre, ba er bie Digriftenschule besuchte (1852), 3m letten Schuliabre, bas bie Mutter erichwingen fonnte (1855), find die Schulleiftungen auffällig ichlecht. Die Phantafiebegabung, die fich in ben Rinderjahren durch Spiel und findliches Dramatifieren von Märchen Luft gemacht hatte\*, hinderte ibn jest offenbar, bem geregelten Bange bes iculmäßigen Unterrichtes zu folgen. Er fprang nach ber fünften Rlaffe der Realfcule ab und trat auf Rat und Vermittlung feines Vormundes, bes Schriftstellers Undreas Schumacher, als Praftifant in Die Buchhandlung Gallmeper ein, mo er 1856 bis 1858 ausbielt: in den Abendstunden besuchte er die Sprachfoule Beorg Legat, um fich im Frangofifchen weiteraubilden. Daß er ale Bucherverfäufer fehl am Ort war\*\*, ba es ihm mehr um bas Bücherlefen als um bas Büchervertaufen zu tun mar, bat er felbit freimütig zugestanden\*\*\*.

Bucher hatten in der Sat auf den vaterlosen Knaden von jeher eine große Gewalt ausgelibt. Uls halbes Kind war er über die Bücherliste bes verstorbenen Baters geraten. Dort sand er

<sup>\* 3</sup>b. I, G. 231, 265 f. \*\* 3b. I, G. 233.

<sup>\*\*\* 3</sup>b. 1, G. 233.

neben ben "Reifen bes jungen Unacharfis" auch Butbren und Grand Weltgeschichte, Die unericopfliche Stoffquelle für fo viele Dramatiter diefer Zeit. und traumte fich jurud in entichwundene Welten. Er fand Shatespeares Werte, Schillers Drofa und Die bramaturaifden Schriften von Leffing, 21. 28. Schlegel nebit bes Aristoteles' Doetit, wichtiges Ruftzeug für einen fünftigen Dramatiter, bas ber Rnabe aber mobl faum au bandhaben vermochte. Stärfer mogen ichon Swifts Satiren, Bullivers Reifen und Lutians Schriften gewirft haben. Es ift gang gut möglich, daß ein gewiffer Sang gu rationaliftifcher Weltauffaffung auf Diefe frube Letture aurudauführen ift. Den Achtzehn-Reunzehnjährigen berührten ichon philosophische Fragen\*. Er las und "las fich eine Unendlichkeit in die Geele; ein ewiges Musbliden!" Dumpf reate fich ber Gestaltungstrieb. Er begann, ein unbergtener Autodidaft, ohne Unleitung au malen und au radieren. In diefe Beit verfett er rudicauend\*\* feine fdriftftellerifden Unfänge, von benen wir nichts wiffen, als daß er teine anderen Mufter fannte ale Die Dichterfürften Chatefpeare und Schiller, einige Stude Grillpargers und anderer Autoren und die Arbeiten feines Baters.

Mag es daher an diesem Orte gestattet sein, der schriftstellerischen Bemühungen Johann Anzengruber3\*\*\* zu gebenken, die dem Sohne um diese Zeit

<sup>\* 33</sup>b. I, G. 270.

<sup>\*\* 3</sup>b. 1, G. 250, Brief an Duboc am 30, Oftober 1876.

<sup>\*\*\* &</sup>quot;Erinnerung an einen Beimgegangenen", von Andreas Schumacher. Aus A. Schmidls "Herreichischen Bättern für Literatur und Kunft" beinders gehruckt, Wien, A. Grauß, 1845.

erft verständlich geworden fein bürften, und zu erwägen, was fie ihm bedeutet haben mögen.

Fünf Dramen und etwas über fünfzig Bebichte, verteilt auf die Jahre 1823 bis 1844, machen ben literarifden Radlag Johann Ungengrubers aus, ben ber Gobn über alle Wechfelfalle feines beweaten Lebens hinüberrettete und pietatvoll aufbewahrte. Der erfte Gindrud, ben man empfängt, wenn man, angeregt burd bie Begeifterung bes Gobnes, Die Dichtungen Johann Ungengrubers gur Sand nimmt, ift ber ber Enttäufdung. Die Bedichte jumal mirten beprimierend. Man muß fich die gange Rläglich. feit ber öfterreichifden Almanachlprif in Die Erinnerung rufen, um nicht ungerecht ju fein. Leicht fieht man, bag diefe Berfeleien aus ichulmäßigen übungen (a. 3. "Der Landmann" noch "Beatus ille . . .") hervorgegangen find. Das Niveau ber öfterreichifden Safdenbuchlprif überfteigen fie faft nie, erreichen es aber nicht immer. 3m Befcmad find fie febr altmodifd. Denis wird noch ausbrud. lich als Mufter genannt und in einem echt pormaralich lonalen Bedichte "Der Fürft" nachgeahmt. Die meiften Bedichte tonnten, obne aufaufallen, i: bem berühmten "Wienerifden Mufenalmanad" fteben, ber bas iprifche Gut ber Zeit 1776 bis 1796 fammelt\*. Es erflingen alle Tone einer fpielerifden Unafreontit ("Umor und die Unichuld", "Elegie auf ben Tob von Wilhelminens Gverling", "Die Beliebte bei ber Toilette". "Bitte um einen Ruft".

<sup>\* &</sup>quot;Der Biener Rufen-Almanach" 1776—1796" von Dr. Otto Rommel, Zweites Sonderheft der "Tuphorion", Bien, Fromme 1906,

naive Verherrlichung schäferlichen Glüdes u. bal.). er gibt tomifch-parobiftifche Bedichte ("Der brave Priefter", "Die Bergweiflung", "Es will nicht geben") im Stile ber anftandigeren Bedichte Blumauers, pathetifche Deklamationen nach bem Borbilbe von Schillers philosophifchen Gebichten ("Un ben Blauben", "Menfchenleben - Emigfeit - 3-nfeits", "Wefen ber Liebe", "Un die Soffnung", "Napoleons Grab", "Die Beit"), beutschtumelnde Dathetit in ber Urt ber Göttinger ("Trinklied für beutiche Mufenfohne", "Lied eines beutiden Junglings"), fentimentale Natur- und Liebesstimmungen nach Matthiffon ("Liebe im Leng", "Das liebende Madden" u. a.), empfindfame Rlagen über Ginfamfeit und Nichtgeliebtfein ("Un bas Schidfal", "Der Ungeliebte", "Lied") in beutlicher Unlehnung an Schillers Jugendlprit, einige Belegenheitsgedichte, barunter ein "Nachruf in die Ewigfeit. Meinem lieben verftorbenen Philofophieprofessor Maurus Berndl am 10. Janner 1832" und "Rantate gum boben Namensfeste Geiner bodw. Onaben Janag Thanner, Dottor ber Theologie und Philosophie, Studiendireftor am f. f. Logeum gu Galabura". Gelten erklingt ein origineller Son, wie in ber Beremiade, die flagt, daß ber Dichter in ber ichnoben Welt ber Aftien und bes Dampfes nicht auf Gebor boffen durfe, ober in bem Gedichte "Un tie Unglud. lichen", das ben für Ludwig Ungengruber fo wichtigen Bedanken von ber läuternden Rraft bes Leides ausbrüdt, allerdings in recht konventionellen Reimen, ober bas ein fraftiges fozigles Empfinden verratende Gedicht "Arm und Reich", aus beffen vielen Strophen Bettelheim die saft brobend flingende Gegenübersiellung von Urm und Reich berausgehoben hat; die Auflöfung der Gegensche erhofft der fromme Dichter allerdings erst im Jenfeits, für das Diesseits weiß er keinen andern Rat, als die Reichen aur Wohltätigkeit zu mahnen, freilich mit dem schonen Rate:

Geben macht allein nicht selig, hört, ihr Reichen! Nur das Wie, Nicht die Gabe macht gefällig, Nur das herd, das sie verlieh!

Der Eindruck der Armseligteit, dem sich der Lesen ich er Lesen füch entziehen kann, wird noch verstärft durch die große Sitssolifiesteit seiner Reimsstrophen, die in einem gang auffälligen Gegensatz au der Gewandtheit steht, mit der derselbe Dichter in seinen Dramen den Blantvers handhabt; auch störende Ausstralismen sind febr bäufig.

Und bennoch war Johann Anzengruber ein Dichter. Wären seine bramatischen Versuche aller werloren gegangen, man müßte seine Versuspung Dichter aus den beiden Hymnen in freien Ahythmen erkennen, die, obwohl noch durchaus nicht rein in der Form, sich doch von den übrigen Gedichten abeben, wie edle Götterbilder über das Sichnischer eines Trödelladens emporragen. Die Hymne "Un den Apoll" stammt noch aus der Studienzeit (5. Juli 1829). Der Dichter sieht um Erhebung:

Mächtiger Tater
Der Musen, Beherrscher
Des Heiftons!
Träusse von deiner geheiligten Quelle
Mir in die brennende, lechzende Geele
Nur einen Tropsen des göstlichen Borns!
Schon schwinden die Nebel,
Schon steren Gedansen
Hood über der Wenschädets

Bertrümmerte Schranten!

Siehe, da lieg ich
Geerbliches Willruchen,
Vater, vor dir!
Löje die Feffeln der lallenden Junge,
Flügle den Geift mir mit göttlichem Schwunge
Daß ich hinanischweb zu Olymps Revier!
Es fallen die Feffeln
Der Junge, schon flingen

Die goldenen Saiten Von himmlischen Dingen.

Laß mich ihn schauen, Der Olympsbewohner Ewigen Sit!

Lag mich ben Sang bes Geschides belauschen, Wo die Gewässer bes Pindus und Rozothus rauschen, Wo der Kronib schwingt den tötenden Blit!

> O Götter — wie ist mir! — Mmächtiger Glaube! So sind sie verschwunden, Die Fesseln von Staube!

Die Verfe find noch nicht einwandfrei, aber bie Grundempfindung: Sehnsucht nach Erhebung, ift

zweisellos echt. Das gleiche gilt von dem Hymnus "An Zeus", der in Hölderlinschem Schwunge die prometheische Klage erhebt.

## Un Beus

Nimmer ertrag ich Diefes Berhängnis, Ewiger Zeus! Kannst du mein elendes Schickal nicht löfen, Biff du nicht helsender Bater der Wefen, Wirfft du nur Donner nach fremdem Geheth?

Blenbender Irwisch
Ist dann bein Blihstrahl,
Der dich nicht räck.
Ist nur die Flur beiner labenden Regen,
Ist die Katur ihn nur wert, deinen Segen?
Und soll zugrundegehn Pyrrhad Geschlecht?

Ewig Gelage, Fliehen die Stunden Göttern dahin, Hebe schenkt Nettar in goldnem Potale, Ewiger Jubel im himmlischen Saale, Sehn sie die tachenden Horen entssiehnl

Wer bes armen Staubedverbannten Fiehen verhallt, Und überfärmt von bem ewgen Getümmel, Ruft er vergebens zum sternigen Himmel, Nimmer erhört ihn bes Olymps Gewalt! Nimmer erhören, Nimmer die Götter Menichliche Not, Und schon erstarrt mir der findliche Glaube, Web mir, der wilden Gerzweislung zum Raube, Winst in sein Neich mir der ewice Gott.

In den Gedichten bes Sohnes follten verwandte Done erklingen.

Seine "dramatischen Versuche" hat Johann Unzengruber in einer gereimten "Vorrede" zu rechtsertigen unternommen.

"Bersuche? Und in dieser Zeit? Was willft du mit dem Buche? Hör, Autor, du bist nicht gescheit!"

Er fieht ein, daß nur ein Meifter eigentlich bas Recht hätte, auf bes Pindus' Sohn zu wandeln.

In der Cat dürfte keiner der wenigen, die, wie Undreas Schumacher, die Dramenmanustripte des völlig undekannt gebliedenen Dichters Johann Unzengruber zur Hand nahmen, sich dem Eindrudentzieben können, daß sich dier, um Grillparzers

Borte zu gebrauchen, ein Talent offenbart, beffen Kultivierung zu unterlaffen nicht im Belieben bes Inbabers ftanb.

Im Rachlaft fanden fich brei vollständig abgefcloffene fünfattige Trauerfpiele: "Baterland und Liebe". "Berthold Gowarg" und "Theodat". Für Die beiben erftgenannten hatte ber Dichter ichon bas "Imprimatur für bas Musland" (am 27. Jänner 1840 und 31. Jänner 1840) erhalten, "Theodat" murde nach feiner eigenbändigen Notis am 19. August 1842 abaeichloffen, liegt aber nur im Entwurf vor\*, nicht in ber Reinschrift\*\*. (Gebundenes Manuffript im Biertelbogenformat.) Richt batierbar ift ber Entwurf eines zweiaktigen Trauerfpiels "Cophonisbe"\*\*\* und die vielfach burchforrigierte Reinfchrift eines vierattigen bramatifchen Bedichtes "Das Orafel". Es icheint, daß die Luft zu bramatifcher Produttion erft in ben letten Sabren feines Lebens ermachte. Bablreiche Rongepte, Ginlagen und Berbefferungen seugen von ber großen Bemiffenhaftigfeit feiner Arbeit und wohl auch von ber Freude, Die fie ibm machte.

Alle fünf Dramen gehören dem Thpus der epigonenhaften Jambentragöbie an. "Sophonisbe", "Baterland und Liebe" und "Das Orakel" schweigen

\*\* Manuftript im Format eines Biertelbogens, eine Unterscheibung, in ber ber Sohn sich an bas Beispiel bes Baters bielt.

<sup>.</sup> Manuftript vom Formate eines halben Bogens.

<sup>\*\*\*</sup> Benn die Notig "abgegeben am 30. November 1841" auf einem eingelegten Zettel, ber Gerbefferungen enthält, auf das gange Bert bezogen werden darf, so wäre "Sophonisbe" vor "Theodat" eingureiben.

in ber Darftellung martyrerhafter Große, unichulbigen Leidens; auch "Theodat" und "Berthold Schwara" erweden weniger tragifche Ericutterung als ienes Mitleid, bas man uniculdia Verfolaten entgegenbringt, tonftruieren aber immerbin eine tragifche Schuld. Diefe beiden Tragodien bezeichnen alfo einen Fortichritt gur Reife. Aber mabrend in bem vermutlich letten Drama vom falfchen Botentonia Theodat die ichuldhafte Verftridung bes ichuldlofen Selden nur durch bochft abenteuerliche Situationen berbeigeführt wird, erweift fich bas Trauerfpiel "Berthold Schwarg" auch infoferne als Rrone und Sobepuntt feines Schaffens, als bie tragifche Schuld aus bem innerften Wefen bes Selben erflieft. Die fünftlerifche Entwidlung bedt fich also nicht gang mit ber zeitlichen.

Allen Stüden — "Berthold Schwarz" in einem gewissen Grade ausgenommen — ist gemeinsen, dis — unter Auserachtassung jeglicher Rüdsich auf Wahrschiellicheit — durch verwiselter Vorausseinungen ergreisende Situationen geschaffen werden, deren Stimmungsgehalt dann in breiter Aheborit ausgebeutet wird. Die Handlung wird dodurch abenteuerlich, und de es sich nur um die Variierung einiger weniger vollsommen abgebrauchter Motive handelt — tonventionesl zusleich. Das "Orasel" ist ein Musterbeitpiel dieser Urt von Theatralit. Dionysius, der Tyrann von Syrakus, läht ob eines salschen Geschaften als habe sie nach der Krone gessetzet, seine gestrebt, seine gestrebt, seine gestrebt, seine gestrebt, beine getreue Gattin Dora verbannen und seinen Sohn Theophil, der ihn ehrt und zweimal

bie ihm von Emporern angebotene Rrone ausgefchlagen bat, auf offenem Meere ausseten. Theophil findet nach bem, wie es fcbeint, untrüglichen Berichte bes Erefutors, ben Tob in ben Wellen, Dora ftirbt vor Gored und wird in der Familien. gruft bestattet, Aemil, den jüngsten und letten Gobn bes Tyrannen, forbert bas Orafel ber Proferpina vor einer Entscheidungsschlacht von Diones "aur Gubne" und die geanastigten Goldaten liefern ben jungen Prinzen, unbekummert um das Toben und Fleben bes Baters, jum unzweifelhaften Sobe aus. Go icheint ber Eprann aus finfterem Urawohn beraus fein eigenes Befdlecht vernichtet und außerftes Elend über fich heraufbeschworen zu haben - ba flärt fich alles auf. Dora war nur fcheintot und hat fich in ben Proferpinatempel, eine vielberühmte Orafelftätte, geflüchtet, beren Priefterin, ihre ebemalige Bofe und Freundin Seleng, bat die Muslieferung Memils gefordert, um ihn bor bem unberechenbaren Temperamente bes Baters zu retten. Theophil lebt ebenfalls: Er ift bei Marigent an Land geworfen worden, bat bie Liebe ber holden Phöbide gewonnen, der Tochter des Rönigs Theron von Agrigent, bem Rebellen die Rrone von Spratus anbieten. In bem Entscheidungstampfe gwifchen Dionys und Theron bat Theophil aber, Gohnespflicht über Liebe ftellend, im Beere bes Baters ruhmvoll gefämpft. Er wird jest an Phobides Geite als geliebter Ronig über Gyrafus berrichen; Dionys geht mit Dora, die ibn unveranbert liebt, in die Verbannung.

Eine naive Pfychologie, die nur ichwargen Menichenhaß und leuchtenben Ebelmut tennt, eine naive Dramatit, Die Furchtbarteiten mit einem Buge fest und mit bem nachften gurudnimmt, eine findliche Tragit, Die fich an ber Borftellung geduldig und tugendhaft ertragenen Leidens beraufcht. Seiner gangen Rongeption nach mochte man biefes Stud, bas fo unbefummert auf Rubrung abgielt, gerne für ben Erftling halten, wenn nicht bie berhältnismäßig individuell gehaltenen Charafterbilber ber lieblichen Phobide und bes froblichen, barmlogjovialen Ronias von Marigent, ber offenbar als Rontraftaeftalt ju ber unbeimlichen Große bes Dionpfius gedacht ift, auf größere Reife beuteten; fie fteben vereinzelt innerhalb bes burchaus auf bas Brofartige und Erhabene gestellten Bestaltenfreifes Johann Ungengrubers.

Auch "Baterland und Liebe" arbeitet noch mit salschen Schredensbotschaften und tragischen Entschlüssen, die auf unsicheren Voraussehungen ruhen. Dazu bommen große technische Undehlissischen und ein bedenkliches Schwanken in der Motivierung wichtiger Handlungen. Das Wert sieht tief unter "Berthold Schwarz", mit dem es doch offendar gleichzeitig der Zensur vorgelegt wurde. Ein wahrhaft kindlicher Expositionsalt macht uns mit der Vorgeschichte bekannt. Der Doge Michaele Vitale sicht Krieg mit Byzanz. Sein Feldherr Ziani hat die Flotte der Briechen bernichtend geschlagen. Da nehmen die schlaum Feinde ihre Zussucht zuch

Frieden an, der Doge läft fich durch ihre glatten Worte und, wie er felbft ausdrudlich jugibt, burch ihr Gold betoren. Er verbietet Biani ein weiteres Borruden. Die Rlotte antert bei Scio und wird burd eine ichredliche Deft entvölfert. Nur einige Schiffe entfommen und verschleppen bie Deft nach Benedig. Biani wird trot feiner Gigenfchaft als Befandter in Bogang gurudgebalten und entfommt nur unter großer Gefahr. Die Bygantiner naben mit überlegener Macht. Go ftebt bie Situation gu Beginn bes Studes. Biani ift beimgefehrt. Gein erfter Weg führt ihn auf eine Infel, wo Giovanna, die Tochter bes Fifchers Daponte, wohnt, die er liebt. Er findet fie nicht, fie ift nach Benedig überfiedelt und dort an der Peft geftorben. 3hr Bater faft mutend ben Entidluft, ben Dogen, bem er bie Schuld am Elend bes Bolfes und am Sobe feiner Tochter beimift, ju toten. Die Ermordung des Dogen wird auf der Bubne vorgeführt, eine Rubnbeit, für die damals nur das Auslands-Amprimatur au erlangen mar. Doch ift bie Rübnbeit nur äußerlich. Das Bolt ift nichts als eine Statiftenmaffe obne eigenes Leben. Wohl werden Bermunichungen gegen ben Dogen laut, als ber allgemeine Mobilisierungsbefehl verfündet wird; aber er braucht nur unter feinen "lieben Rindern" ju erscheinen und ihnen bas ichredliche Berbrechen vorzuhalten, baß Rinder gegen ihren Bater Unflagen erheben, fo murmelt bas "Bolf" unisono:

"Welch eine Sobeit — Blite — Majeftat — Der follte ein Berrater fein — nicht moalich!"

Vormätzliche Loyalität schließt jede Kritik an der Handlungsweise eines Gesalbten aus. Daher erscheint Dapontes Sat allen, auch denen, die über dem Dogen ein Urteil haben können, als eine Ausgedurt des Wahnsinns. Der feurige Patriot Jiani beklagt es, Benetianer zu heißen, da an diesem Ramen "der Menschheit Schmach, des Himmels Fluch, der Nationen Ubscheu" klebt, und läßt sich lange bitten, bevor er die Dogenwürde in dem entehrten Heimstsaat anninmt. Natürlich ist aber Giovanna nicht tot. Des Totengräbers Sohn Philippo, ein altvenetiantscher Brakenburg, hat sie durch einen Heiltrunk noch in der Gruftkapelle gerettet und Jiani kindet sie.

Best erft, nach bem britten Afte, fest bie Tragobie ein. Francesco, ber Neffe bes ermorbeten Dogen, der felbft nach dem Bergogshute ftrebt, fordert von Biani, als er, mit ben Infignien ber Dogenwurde bekleidet, aus dem Dome von San Marco tritt, die Auslieferung Dapontes und Giovannas. Zigni fdmört, daß er von Davonte und feiner Sat nichts wiffe, weigert fich aber, die unschuldige Giovanna ber Bolfsmut preiszugeben. Nun ftodt bie Sandlung, benn Bigni andert feinen Entidlug nicht und Giovanna weiß nichts von bem Ronflitt, in ben er um ihretwillen geraten ift. Rur eine auferliche Bewegung verstand ber Dichter in bas Drama au bringen. Biani fdmort ben Golbaten, baf Daponte nicht von ibm verftedt gehalten merbe, und bietet Sausburchfuchung an. Berabe aber, als biefe ftattfinden foll, ift Daponte gefommen, ber jest erft von

in my Google

ber Errettung Giovannas gebort hat. Diefer Bufall läßt Ziani als ichuldig ericheinen. Die Löfung führt Bianis Freund Malapiero berbei, ber Giovanna und Daponte über die Lage Benedigs aufflärt: nur Biani tann Benedig retten, aber nur die Loglöfung Bianis von Giovanna und Davonte fann Biani Die Autorität geben, die er braucht, um Benedig gu führen. Da beidließen Giopanna und Daponte nach furgem Theaterwiderftand, ju entfagen. Gie entflieben, Biani ereilt fie im Sofe, will in ibr Boot nachspringen, ba fturgt fich Giovanna ins Meer und Davonte erdolcht fich. Das Bolf jubelt Biani au. Francesco, der Bofewicht, deffen Morder ftatt Biani beffen ungludlichen Nebenbubler Philippo getroffen haben, eriticht fich und ber neue Doge verfentt feinen Ring ins Meer, um fich fo Giovanna in ihrem Selbengrabe zu vermählen.

Ein naiver Idealismus schweigt in bem Gefühl ber Ausopferung für eine Idee. Die Charafteristik tommt nie über die gebräuchliche Schablone hinaus die Sinnesänderungen gehorchen den Gesehn der größtmöglichen Wirfung, nicht ber psichologischen Wahrscheinlichkeit, die Sprache ist die sogenannte "schone Sprache" einer konventionellen Rhetorik.

In der Wahl des Stoffes "Sophonisde" — sett den Tagen der tragédie classique bis zu d'Unnunzios Senschtonsssim "Cabiria" ein Lieblingsthema der pseudohistorischen Theatralit — trifft Johann Ungengruber mit Geibel zussammen, dessen gleichnamige Tragödie als ein Normale der Epigonendramatit sehr wohl zum Bergleich herangezogen werben kann. Es muß aber leiber konstatiert werben, daß ein solcher Vergleich durchaus zu Gunsten Geibels ausfallen muß, der doch sicher kein Meister des bramatischen Etils war.

Much an Diefem Stoffe padte ben jugendlichen Dichter offenbar bie ergreifenbe Situation ber arofen Römerfeindin, ber teine andere Buflucht por ben Romern mehr offenftebt als ber Tob. Der iprifche Einafter mare für diefe Auffaffung bie richtige Form gewesen und in ber Sat batte ber erfte Aft, der bei Johann Angenaruber die Liebe Maffiniffas und Cophonisbes, ben Abfall Maffiniffas von Rarthago und Sophonisbes Berbindung mit Spphar siemlich mühiam dialogifiert - "bramatifiert" tann man beim beften Willen nicht fagen - leicht erspart merben konnen, wie es ja Beibel auch obne Mübe gelang. Eine Erflärung bes wiberipruchevollen Wefene bes Numibertonias, ber nach Spphar' Fall als Feind Sophonisbes Roniasburg erfturmt, ibr auerft bobnend entaggentritt, um fofort wieder ihrem Einfluß ju unterliegen - ein Charafter, ben Beibel fich anschaulich macht als "Beflader verworrener Leibenfchaft", als willenlofen Unbeftand gleich "bem Gand ber Bufte, ben ber Wind nach Abend jest und jest nach Morgen ffürmend weht und feine Gpur von geftern haftet brin" - hat Ungengruber gar nicht verfucht, ebenfo wie auch die Begriffe "Rom" und "Rarthago" bei ihm ganglich leer bleiben. Ein bofer Mangel - vielleicht ein Zeichen, daß die Dichtung noch nicht abgefchloffen ift - liegt endlich barin, bag ber Dichter

uns über die Gestalt Scipios in Antlarheit läst. Massimissen will Sophonisbe zu seiner Gemahlin machen, doch Scipio sordert — getreu der Aberlieserung — die Karthagerin für den Triumph und der einzige Liedesdienst, den Massimisse der noch immer geliedten Frau erweisen kann, ist, ihr den rettenden Gistbecher zu senden. Als Scipio davon ersährt, dentt er zuerst — der überlieserung entsprechend — nur an die Schmälerung seinem Triumphes.

O, so ist Scipios Triumph nur schnöb, Der würdigste von allen Feinben Roms, Obgleich ein Weib, boch Barkas echter Sproß, Verhöhnte Scipios Gild wie seinen Ruhm.

Geibel hat es bekanntlich vorgezogen, Scipio zu einem schier unschlichen Ival von Milbe und Hochlinn zu erhöhen. Gein Vorgänger Unzengruber wahrt die Trabition, um dann plöhlich ohne jeden libergang in die Geibelsche Tonart umzuschlagen:

Geh, Lucius, mein ganzes Heer werf sich In Trauer um bie eble Admerfeindin, Mit Ehren, die nur erster Helb verbient, Umgebt die Tote, tragt die Abler vor, Umsdart in Schlachtenreihn die Leichenstatt, Und Scipio selbst, wie treuer Freund und Bruder, Jünd klagend ihr die Leichenstamme an!

"Theobat", vermutlich das lehte Drama des Frühverstorbenen, unterscheibet sich vorteilspaft von den anderen Stüden badurch, daß es eine — zwar auf höcht abenteuerliche Boraussetzungen ausgedaute,

aber immerbin ftraff burchgeführte Sandlung bat. Auferlich betrachtet, banbelt es fich um bas Demetrius-Thema, in Mahrheit aber um bas Motiv pom gezwungenen Berbrecher. Es fpielt im fechften Jahrhundert nach Chriftus in Stalien unter einem geschichtlich nicht bekannten Gotenkonig Theudebert. Die Sandlung ift fo unwahricheinlich und abenteuerlich, wie nur moglich, Bergog Bitigis bat. feinem und feiner gangen Familie Leben Bürgichaft leiftenb, Die Beimbolung bes Dringen Athalarich, ber ichon in ber Wiege mit feiner, Bitigis', Tochter Rojamunde verlobt murbe, übernommen und ibn gludlich nach Tarent zu Bergog Luitprand gebracht. Der febr bosartig veranlagte Dring gerat fofort in bie Rete ber bublerifchen Willegilb, einer Sflavin, Die Luitprand gu feiner ameiten Gemablin erhoben bat, und übernimmt von ibr eine Lifte pon pornehmen Mannern, bie er ibr ans Meffer ju liefern verfpricht. Bergog Bitigis, ben Athalarich icon vorber burch höhnische Auffündigung ber Schwäherschaft gereigt hat, findet im Walbe biefe Lifte, bie ber Pring forglos verloren bat, und benft nach, wie er bie Betroffenen warnen fonnte. Da fieht er einen ihm unbefannten Jüngling und vertraut fich ihm an. Es ift Theodat, Gobn bes Bergogs Luitprand, ber, von einem fiegreichen Rriegszug beimfehrt, fich aber nicht an bes Vaters Sof magen barf, weil Willegilb, eine zweite Dutiphar, icanbliche Befdulbigungen gegen ibn erhoben bat. Während fie ratichlagen, ffürzt Athalarich berbei, fieht bas Papier in ihren Sanden und

fällt fie mutend an. Gie muffen fich wehren und in ber Notwehr erichlagen fie Athalarich. Run ift guter Rat teuer. Nicht nur Bitigis und Rofamunde, die Theodat einmal in der Rirche gesehen und auf ben erften Blid geliebt bat, find verloren, wenn ber Mord befannt wird, fondern auch Theodats Bater Luitprand und feine von ihm fehr geliebte Schwefter Sonoria. Go laft fich Theobat von Bitiais überreben, Athalarichs Rörper in Theobats Rleibung in die Flut zu verfenten und felbft in Athalarichs Rleidern die Rolle des Ronigsfohns zu übernehmen. Der Betrug gefdieht, Theodat wird Gemahl Rofamundens und ein gerechter und geliebter Ronig an Stelle bes auf ben Thron verzichtenden Theudebert; ba die beiden Berichworenen aber fo unborfichtig waren. Athalariche Schwert und Die verbananisvolle Lifte im Balbe liegen zu laffen, und Athalariche Leiche mit gerichmettertem Ropfe gefunden wird, fo fommt Luitprand, ber nun Willegilds Umtriebe burchichaut, ju bem Glauben, baf Uthalarich und Bitigis feinen Gobn ermorbet baben, und beainnt einen Rachefeldaug, in bem Theodat, gegen ben Bater nur mit halber Rraft fechtend, befiegt wird. Rofamunde, die von bem fterbenben Bitigis bas Bebeimnis ibres Batten erfährt, verrät ibn an Theudebert, weil fie ibn einmal in ben Urmen Sonorias findet. Im Schlafgemache Theodats findet Die tragifche Wiederertennungsfzene ftatt. Quitprand ichleicht fich in Berfleibung ein, um ben vermeintlichen Athalarich au ermorden. Honoria tritt rechtzeitig bazwischen, aber ichon ericheint

Theubebert und läßt zuerst Luitprand, dann den Theobat niederstoßen. Rosamunde, die zu spät ihren Jrrtum erkannt hat, stirbt mit ihm, indem sie siem für Theobat bestimmten Speer entgegenwirft.

Auch dieses Drama läßt keine Spur inneren Erlebens erkennen, schrankenloß herrscht die reine Sheatralik, die sich allerdings nur in den edelsten, erhabensten Empfindungen der heroischen Sphäre ergebt. Immerhin spütt man in manchen Idgen, daß Geschlossentet und Wucht ihrem Dichter nicht dauernd versagt geblieben wäre.

Bedeutsam aber erhebt sich über alle diese juvents und veraltet ausleich annutenden Versuche das Trauerspiel "Berthold Schwarz", die Tragdbte von dem Forscher, den die Menschen versolgen, weil sie nicht verstehen, daß er nur zu ihrem Heile der Natur ihre Geheimnisse entreihen will, den sie bethen und versolgen, die die heihe Liebe des Menscherreundes, ihm selbst zum Verberben, in Jah umschlägt. Sie ist zweisellos das beste, was er zu geben hatte, und besteht in Ehren im Rahmen der Zeit, über den hinauszukommen ihm schleckterdings nicht gegeben war.

Berthold Schwarz, von ben Menschen wegen seines wissenschaftlichen Forschens als Zauberer und Schwarztünstler eingeterkert, erfindet, da er für seinen Kertermeister ein betlendes Medikament be-

<sup>\*</sup> Bon S. Beichelt in Nr. 93-95 feiner verdienstvollen "Beutschöfterreichischen Nationalbibliothet" forgfältig herausgegeben, mit
einer Borbemertung von Anton Bettelbeim,

reitet, bas Pulver und benütt es gur Sprengung feines Befangniffes. Dabei findet feine innigft. geliebte Mutter, welche bie Ungft um ihn gur Mauer feines Rerfers getrieben bat, ben Tob und Berthold Schwarz befchlieft in feiner Berzweiflung, an ber Menfcheit Rache zu nehmen. Er ftellt bie unbeilvolle Erfindung bem Raifer gur Berfügung, ber gerabe einen Rrieg gegen ben Stäbtebund beschlieft, und unterwirft ibm mit Silfe bes Dulvers eine Stadt nach ber andern. Aber alle feine Lieben finden burd bas ichredliche Sprenamittel nach und nach ben Tod. Gebeugt, reuig, rat er au Bergleich und Berfohnung, fann fich aber vor bem Drangen ber Rriegsbauptleute nach "Feuerstaub" nur baburch retten, bag er fich felbft mit feiner Dulverfammer in Die Luft fprenat.

Freilich ist auch in diesem Stüde vieles theatralisch. Der Kritster Undreas Schumacher, der este, der das Drama würdigte, hatte wohl recht, zu bestagen, daß der engherzige Geschmach der Zett, die edel gedachte Dichtung wegen der bloßen Tatsache des Pulverknalles als eines "Verstoßes gegen den bon ton, gegen die Etistette der theatralischen Salons" in die Rudrit — Spektakelstüde verwies",

Reues großes Spettatel-Schauspiel

Königl. Scholtsbeater Gonnabend den 19. Dezember Zum Vorteile des Schaufpielers Wilhelm Trau, zum erstennale Berthold Schwarz, der Erfinder bes Schießpulvers.

<sup>\*</sup> Beichelt brudt in feiner Ausgabe ben Theaterzettel ber erften und letten Aufführung in Ofen ab:

aber Brob-Theatralifdes ftedt tatfachlich noch viel in bem Stiide. Es ift fonpentionell theatralifd, bag die aufällige Tötung ber Mutter Berthold au einem Radefdwur gegen bie Menfcheit entflammt, ebenfo wie es theatralifch ift, baf ber Erfinder burch feine Erfindung foftematifd alle feine Lieben verliert und gerabe burch biefe aufälligen Ungludefälle befehrt wird. Auch Sprache und Technif find altmobifd. aber ber mefentliche Fortidritt liegt barin, baf man in biefem Stude bes reifenden Dichters jum erften Male einen dichterifden Billen, eine fafliche Derfonlichfeit fpurt. Das Spiel mit ben falfchen Boraussehungen und ben blinden Schredensmotiven ift aans aufgegeben, die reich gegliederte Sandlung bat Fulle und ichreitet, von einer 3bee burchfeelt, rafc pormarts. Die Bolfsfgenen find lebendig, manche Einzelfiguren ichon überrafchend anschaulich, man mertt bas nicht immer vergebliche Bemühen um biftorifches und lotales Rolorit. Ludwig Ungengruber gablte in feinem Briefe an Duboc bie Dichtungen feines Baters ju ben vornehmften Bilbungs. mitteln feiner Jugend. Er fann babei wohl nur an

Großes historisches Schaugemalbe in brei Abteilungen und fünf Aufgilgen nach geschichtlichen Quellen bearbeitet von Johann von Angengruber.

Bei Anwesenheit bes Dichters in Szene gefett und nur für diese eine Borftellung überlaffen. Die allgemeine große Explosion am Schuffe von Berrn Feuerwerter Beitee.

<sup>1.</sup> Abteilung: Bertholb Schwarz in Freiburg ober Des Aberglaubens Bahn und Rache.

<sup>2.</sup> Abteilung: Berthold Schwarz in Men ober Das Reichsgefen ber golbenen Bulle.

<sup>3.</sup> Abteilung: Berthold Schwarz in Freiburg ober Der Bertilgungstampf gegen bie Reichsftabte.

biese Wert gedacht haben. Hier sand er jenen kräftigen Hamistensinn ausgedrüdt\*, jene elementaus Freude am Leben und jenes kraftvolle Untämpfen gegen lebenschemmende Wahnideen, das für seine Sichtung so bezeichnend werden sollte\*\*. Gater und Sohn sehen eine Hauptursache des langsamen Fortschreitens der Menschetzt auf den Zahnen der Verschreitens der Menschetzt auf den Zahnen der Verschreitens der Menschetzt auf den Zahnen der Verschreitens der Menschetzt auf den Zahnen der Verschreitens

• Wie so beseisgend ruft fich's am Jusen Ges treum Freundes, an der Ettern Serzen, Wie himmilich die Artsädungen der Liede An einer treuen Gattin Bruff — die Wonne Des Gaters, frob umbürft von holden Kindern — immautelt von der Judunft gelönen Bildern — And, dieses Sechen ift doch sohn — sehr fich m.

"Berthold Schwarg", III7; ebenfo in ber Szene, in ber Berthold mit einem verwaften Rind fpielt (IV, 14, G. 79 f.).

.. Bertholb:

Doch mobl verbient bie Menscheit biefen Gluch! Das Schone, Bute aus ber Sage Licht Bu tilgen, rafet fie im finfterm Wabn. 3bre eignen Eingeweibe müblet fie, Schlägt Bunben fich ins eigne Berg und ftoft Die Sand von fich bie beilig-rettenbe, Die eines Gottes milb Erbarmen ibr Befandt, ber Seilung Balfam ibr ju reichen! Benn Rot und Drangfal enblich losgelaffen, Unbeilgeburten ibres eignen Suns. Dann lagt f' ben Beberuf jum Simmel ichallen, Rlagt wiber Schidfal, miber Bollenmacht; Doch miber bie Mutter aller ibrer Qualen, Des eignen Bufens unbeilichwangre Racht, Die Babrbeiteicheu, ben Etel vor bem Licht Und miber ibre Bosbeit flagt fie nicht! Und gebt fie unter in ben eignen Rlammen

Den Simmel wird fie eh'r als fich felbft verbammen. ("Berthold Schwarze", II/8.) Rerfermeister:

O wohl fagt ihr die Bahrheit! Ebricht Bahnen Und boshaft berggelüften find die Geljeln, Bomit die Menicheit graufam fich gerfleischt Und das Geschied der blutgen Geistung Kagt.

("Berthold Schwarg", II/8.)

nunft und des Glüdes darin, daß die Menschen, ihrer Verantwortlickeit und ihrer Kraft nicht voll bewuht, die Schuld an ihrem Clend gerne den metaphysischen Mächten auschieden, nur daß dieser Gedanke, der sich im Drama des Vaters nur zweimal flüchtig hingeworsen sinder\*, dem Sohne zur leitenden Idee sienes ganzen Denkens und Dichtens wurde. Vater und Sohn lieben die Menschhett\*\*, "die undankdare, maulwurfsäugige", für sie durchglüth sie heitige Vegeisterung. Vertholds edles Wort:

. Gunther:

Du linglildeboller! Wie — so batte benn Das Migsfeldid, das grausamwittende, Sich nicht begnügt, aus unfrer Mitte dich Zu reißen — vom gelieden Seimatsland Sinauszuweisen in die latte Frembe — Auch braußen noch versolgte dich sein Grimm? Berthold:

Berfolgte mich! — Doch nein, bas Mißgeschick Tat's nicht — bie Menscheit tat's! ("Bertholb Schwarz", I, 2; vgl. b, vor. Zitat.)

Dies Leben - breifig Jahre bab ich es Beführt - nicht ichlecht geführt - ich barf ben Ralful Richt icheun, getroftet unterm letten Strich Die Gumme feten meines Tuns! Mein Streben Bar reblich, trug fo manche golbne Grucht Der Menfcheit! Ja, ihr weiht ich all mein Erachten, Gur fie brang ich ins Gieffte ber Natur. Und mas ich raftlos ftrebend bab erreicht. Bu ihrem Frommen mar es ftets getan; 3ch opferte mein ganges Leben ibr! Die Undantbare, Maulmurfsaugige, Bie aber lobnt fle mir's? Mit Rerfernacht Und Tob - ba! und welch einem Tob? Dem Tob Der Gomach! - D giftiges Beglicht, 3ch liebte bich fo beiß, fo innig, treu, -Abicheuliches Geichlecht ber Ginfternis! Wie auch Berfolgung mich und Tob umgarnt, 2Bo ich bich leiben fab, ba mußt ich belfen, Ein Dartyr meiner Liebe muß ich fallen! -(.Bertholb Gdmara", 11/7.) "Steht auf! — Wie bitter mich die Menschheit auch Berlett, wie ich auch Grund, daß ich fie haffe, Ihr seid unglüdlich, daß ist mir genug, Daß sich mein Haß in Liebe gen euch wandle!"

haf auch Lubwig Anzengruber in seiner Weise gesprochen: "Ich habe mir vorgenommen, die Menschen nicht mehr ernst zu nehmen, aber ich werbe biesem Vorsatze stets untreu, wenn ich sie leiben sebe".

Die sammende Liebe aur Menschheit schlägt bei Berthold durch die Undantbarkeit und Hartherzigsteit der Menscham in Menschenaß um. Dadurch versiridt Johann Angengrubers, "Berthold Schwarz" sich in eine Tragit, welcher Ludwig Anzengruber, der Schöpler des "Wurzelsepp" und des "Einsam", einen geradezu klassischen Ausdrug gegeben hat, die Tragit, zerfallen zu sein mit der "Gemeine", ausgeschosen zu sein aus "sedem Kreise menschlich süßer Freuden\*". Und Ludwig Anzengruber könnte ebenso wie Johann Anzengruber der Peripetet er jonnen haben, daß Verthold Schwarz mitten im Hochgefühl befriedigter Rache der Iweisel padt:\*\*\*

"Lind war's denn wirklich Bosheit, pure Bosheit, Die mich dereinst zum Feuertod verdammt? Bile, wenn es blinder Wahn nur, Finsternis Des Geists gewesen — dieser Zeiten Biddsinn, Der wie ein Estad in Kerkernacht erzogen, Das Licht verassieweit, das sein Auge blender?"

<sup>\* &</sup>quot;Berthold Schwarz", II/8. — Werte, VIII, Rr. 312. \*\* "Berthold Schwarz", IV, 15.

<sup>&</sup>quot;" "Bertholb Schwarg", IV, 21.

Das ift die gleiche Erkenntnis, die den "Wurzeljepp" angesichts der aufgehenden Sonne überkommt. Roch sträubt sich Verthold gegen die aufdämmernde Einsicht:

"Nein, nein, es ist nicht so — es darf nicht sein! — Es war heimtüdsche, hölliche Bosheit — Bosheit, Die tief im Innersten des Busens gessert!"

Uber ber Stachel fist:

"Benn aber boch nur Wahn — Gott! Gott! Wie war Mein Sandeln ungerecht — entsetlich, teuflisch!"

Da geht er in sich. Er will sich wieder "an die Menschheit schließen, ein guter Bruder seinen Brübern sein", wie der "Burzelsepp" wieder den Klidweg zur "Gemeine" findet. Er opfert sich sür die Menschheit, wie Unzengruber Bater und Sohn, sie alle "Humanisten", sie alle

"unbekehrbar —

Ich feb es wohl — unbeilbar von dem Fieber Der Allerweltmildherzigkeit",

bas bie Plünderer, benen Berthold in seiner Berblendung biente, hohnvoll belächeln.

"Ein Dichter war der Bater mein!" hat Ludwig Angengruber mit Gobnessiol, ausgerufen. Die Kritif darf es bestätigen, er war ein Dichter. über die Entwidlungsfähigkeit seines Talentes zu stretten, ist mithig, genug, daß seine Gaden im Sohne gewuchert haben. Ein direktes Vorbild konnte ihm aber der tote Vater nicht sein. Aboh zog es ihn gelegentlich zur Jambentragödie. Er plant in der

<sup>\* &</sup>quot;Berthold Schwarz", IV, 12.

Wanderzeit eine "Rosamunde" und schreibt 1872 ben erften Aft ber "Berta von Franfreich"; aber das find gang vereinzelte Unfate, aus benen nichts Dauernbes bervorging, Ramen bie Dichtungen bes Baters aber als Formvorbild für die fraftige volts. tümliche Urt bes Gobnes nicht in Betracht, fo wirken fie mobl umfo ftarter burch ibren rein perfonlichen Bebalt. Diefe vergilbenben Blatter erfesten ibm den frührerstorbenen Vater, von dem feine Obantafie nur ein verdämmerndes Augenblidsbild festaubalten vermocht, aus ibm wirkte auf ben verwaiften Rnaben bes Baters innig-edle Menfchlichfeit und feine Rabiafeit reiner Singabe an bas Beiftige, von ber bes Baters Gedicht an einen unbefannten Freund ein in aller Unbeholfenheit rührendes Zeuanis ablegt:

## Un meinen Unton

Die Genien, die innig sich umsassen, Dit gleicher Glut surs herriche entbrannt, Und pleicher Glut sürs herrliche entbrannt, Und polien, was sie angebetet, jest verlassen. Und was sie einst für himmlisch anerkannt, Dit ganzer Geele völnischen und ersehnten — Sie sollen sich von dem nun treulos vendens Bein, nein, mein teurer Anton! Nimmermehr Darf und die gliege Agesisterung enden, Die und bei dellem, was und groß und hehr — Und wahrhaft schien, was und groß und hehr — Und verklärten Auge und entglommen! Die süßen Gtunden wahrer Geistesweihe, Wie spariam, ach, gibt sie bei karge Zeit, Und was und Herz wurd Geele heut erfreut,

Schon morgen tötet es ber Schmerz, ber neuel Doch ganz darf sie uns nimmer schwinden! Wenn sich der Schwerzen wilder Sturm gelegt, Die Bruft sich wieder freudiger bewegt, Dann muß der holde Galf sich wieder sinden Ann jerd und Stirme winden, Ind seinen Kranz um Herz und Stirme winden, Ind seitigen zum Dienste der Kamdnen —

3u Prieftern alles Herrlichen und Schönen. Ja, Teurer, mag das Schissa noch so wild Dem Leben rauben jedes holde Bild, Soll und doch in des Herzens goldnen Träumen Bes Lebens reinre Freudenquelle schäumen, Soll doch der Geist am Pindous Ketfar trinken Und nie im wilden Lebensdran verfinken!

Diefer Geift hatte den Jater über ein Leben der Dürftigfeit und Dunkelheit in eine reine Sphäre gehoben, er Ließ den Sohn in den Zeiten des Elends nicht untergeben. Das war seines Vaters echtes Erbe.

## II. Die "prähistorische" Zeit

"Mein erster Ehrgels war ein schalptelersscher-Natürlich, es galt ja nur, sich zu zeigen, was man sei," notiert Angengruber in seinen autobiographiichen Aufzeichnungen. Als Ihn seinen autobiographiichen vor diesem verhängnisvollen Schritte in seiner Erinnerung: Kinderspiele, in denen der dichterische Genius ahnungsvoll sich regte, Vesuche, Spaziergänge mit Mutter, Großmutter, — "ein Wild in die Nachdarsfube, ein Gang nach dem nächsten Orte verbieß Ofsendarungen" — frühe Lettüre, die ersten Vortlänge erotischer Empfindungen, das alles ließ sich friedlich an — eines der Mädchen, für die er knabenhaft schwärmte, "heimführen zu können, als kleiner Beamter eiwa, von der Welt abgeschieden ein ruhiges Leben zu sühren", erschien ihm damals ein begehrenswertes Ziel. "Zum Idpil neigte alles. Den Kampf warf erst das Elend hinein." Eine schwere typhöse Krantheit, die er im Wiedner Spital überstand und die ihn hart am Tode vorbeischierte (25. August dis 18. Ottober 1859), scheidet Idpil und Kampfzeit.

Bundoft hatte alles ein harmloses, ja heiteres Gepräge. Iwar verlor der berühmte Schauspieler Karl Tieumann, der sich flüchtig für den "hübschen, schlanken, geistvollen Jüngting" interessierte, dab die Geduld, zwar sehlte es ganz an einer spstematischen Unleitung, aber es schien recht bequem und amüsant, auf Louis Grolls kleiner Liebhaberbühne im Meiblinger Jagdbchlößchen so recht aus Herzenstuss gleich drauflosspielen zu können.

Die Gründung Louis Grolls\* war eine Spekulation auf die Theaterleidenschaft der Wiener, und war hatte er es weniger auf die Juschauer als auf die Schauspieler abgesehen. Bei Groll konnte jederman spielen, vorausgeseht, daß er keine Gage verlangte und alle Kosten für Kostüme, Friseur 2c., aus eigenem bestritt; an dieser Forderung hielt er

<sup>\*</sup> Ig. "Justfrietete Wiener Ertrablatt" vom 26. Februar 1874 mit Abbildung), bom 20. April 1881. Friedr. Schlög "Dom bittern Leben und Stetchen bes Meldinger Theaters", "Neues Wiener Tagblatt" vom 24. April 1874; ebenda am 23. und 24. Justi 1878. objef Winner "Tom atten Golft", "Neues Wiener Agolfatt" vom 23. März 1888. E. v. Spatelain "Drei Jadre am Meldinger Theater", Bellagd bes "Jumgen Miterlit", 1888. S. 5.44—26.

gewissenstein Subsites und forderte daher von seinen Eleven einen Subsitesaausweis. Es entschuldigt Groll nicht, daß auf seiner Bühne eine Ungahl von Schausptelern gespielt haben, die später viel von sich reden machten, wie Matras, Ulbin Swoboda, Josef Wagner, denn auf jeden erfolgreichen Schauspieler fommen Dusende versorener Erstengen, lindegabte, die, durch Grolls Gelegenheitsmacheret verlockt, auf die siehes des Schmierentums aerieten und verdarben.

In einer Satire, die Anton Bettelheim jum Teil veröffentlichte, hat Angengruber feinen Eintritt bei Groll geschilbert und die Rollen aufgegählt, in denen er sich ohne Luft und wohl auch ohne Erfolg, nicht aber ohne Rosten betätigt hatte. Wohl schrieber sich mit dieser übermütigen Persisage den Arger von der Geele und glaubte mit dem Verfe:

"Wie hab ich ohne Lust mit euch mich plagen mussen, Go muß man wochenlang 'ne bumme Stunde blisen,' ein endgulftiges Finis unter dieses unerquistliche Komiddiantentum wie unter sein "Theatrum Meidlingianum" geseht zu haben; aber er sollte ersahren, daß es einem auch bestimmt sein kann, sur eine dumme Stunde nicht nur wochenlang, sonder unter Umständen auch jahrelang zu leiden. Er war dem Theaterteusel versallen und der ließ ihn nicht

<sup>&</sup>quot;interm Mond. Eine Gammlung von Gatten, Gebidgten, profaischen Uniffsen und Physotismen von Cang. Bien 1800, barin ein Cherzipiel, Iheatrum Meicllingianum. Denmatische Mixed-piele von Canglies, Jal. Antono Evettebiem, "Driefe von C. Angenguber. Bit neuen Beiträgen zu seiner Biographie. Gattigart, Gotto, 1902, XXIII, R. Die Sanbscheft wor bem Bereungsber nicht zugänglich.

fo balb los. Bas bei Groll noch freies Spiel mar, wird Beruf und bittere Notwendigfeit. Bon Ropistenarbeiten - er batte folde für Die Berficherungsanftalt "Bindobona" geleiftet - tonnte und wollte er auf die Dauer nicht leben. Er mufite "verdienen und geben, wobin ibn die Theateragenten und -agentinnen ichiden". Es beginnt eine faft gebnjährige Odpffee, von beren Wechfelfallen Ungengrubers prächtige Briefe an feinen Jugendfreund Frang Lipta eine lebendige Unschauung geben. Um 25. Geptember 1860 trat Ungengruber fein erftes Engagement\* in Wiener-Reuftadt an. ein bedeutendes Induftriegentrum, war Wiener-Neuftadt damals noch ein langweiliges Landftabtden und bem eingefleifchten Grofftabter Ungengruber von vornherein unfympathifch. Immerbin ließ fich bas Engagement im Unfang nicht fo übel an. Das Theater ichilbert er als .. febr nett und gierlich und verhalt fich Orchefter, Darftellung, Beleuchtung, furg, alles gegen alles ju bem berdammten Meidlinger Lipperl-Theater, wie fich eben ein folides Theater gegen eine Sarfenistenbubne verhalten tann", die Rollegen waren meift "tüchtige Schaufpieler, wenn auch gerade feine Rünftler" und das Publitum ericbien dem beglüdten Unfanger "als eines ber beften und bantbarften Publifumer". Schlimm ftand es freilich mit bem Repertoire, von

<sup>\*</sup> In dem Seftchen "Dramatifches Andenken ber im t. t. priv. Theater zu Wiener-Reuftadt unter der Direttion der Serren Josef Lus und Johann Ziegler im Jahre 1861 gegebenen Borstellungen\* steht Angengrubers Name an erfter Stelle.

bem er dem Freunde gelegentlich Proben mitteilt\*. Es ist der übliche Mischmasch von Katser, A. Langer, O. F. Very mit französsischen Lusspeilen und Spektakelskilden, zwischendunk ein kafsischen Erick, das den Selecten der verewigten Autoren die Knochen geschauert haben mögen". Was Angengruder selbst betrifft, so blied seine Veschäftigung dauernd undefriedigend. Über die "Quartelrollen" kam er nicht hinaus. Unter diesen Umständen fant seine Stimmung sehr rasch: "O miserables Saunest! O Wien, Wien, Wien!" sich nie gehe Keuftadt sch kauf die Kreicht und gehe den sehre Verschauft und sie Verschauft.

In dieser Verstimmung sucht er Trost und Anregung in der Gesellschaft seiner Kollegen, die der Schauspieler Karl Gürtler — Jach der ersten Väter, Gage 45 st., während Anzengruber nur 25 st. bedog — zu einem gesellschaftlichen Verein organisiert hatte.

Karl Gürtler, bessen Persönlickeit in seinem in ber Wiener Stabtbibliothet erhaltenen handschrift, ilden Nachlaß lebt, ist eine liebenswürdige Erscheinung. Gewandt, betriebsam, von unverwüsstlicher Seiterkeit, opferfähig, ohne eigentliche Begabung, von einer großen Kunstbegeisterung erfüllt, aus jedem Elend mit wunderbarer Elastigität aufschnellend, repräsentiert er so recht die wienerische Leichtlebigkeit in merkwürdiger Mischung mit Kein-

<sup>\*</sup> Bouftanbig aufgezeichnet von Rari Gurtler, beffen Rachlaß fich in ber Wiener Stabtbibliothet befinbet (I. N. 3951).

bürgerlicher Betulichkeit und Ehrenhaftigfeit. Geine Beidichte, Die er felbit ergablt\*, erinnert in ibren Unfangen auffällig an Die Ergablung bes Gogufvielers in Angenarubers Jugendnovelle "Ein Brief. ber totet". 218 Gobn einer gutburgerlichen Familie mußte er trot früher Reigung für bas Theater Rommis werben und fieben Jahre in biefem ungeliebten Berufe ausbalten, bis ein burchichlagender Erfolg als Borotin, errungen auf bem Meiblinger Theater, ben Widerstand bes Batere brach. Er findet ein Engagement in Rlagenfurt und icheint in glangendem Aufftieg begriffen gu fein, ba tritt plotlich ein Stillftand ein und barauf folgt unaufhaltfames Abgleiten. Gine junge Che geht über Diefem Elend in Bruche, benn die junge Frau, bes Sungerns überdruffig, febrt au ihren Eltern gurud, ba ihr Mann nicht gu bewegen ift, ben Schaufpielerberuf aufzugeben. 2118 Gürtler in Reuftabt bei ber Truppe bes Direttors Lut mit Ungengruber gufammentraf, hatte er eben eine lange und abenteuerliche Schauspielerfahrt burch Ungarn und Polen hinter fich und mochte bas Befühl baben, wieder feften Guß gefaßt ju haben. Angengruber bat bis jum Erfcheinen bes "Pfarrers von Rirchfelb" immer gu ibm aufgeschaut, wie ber Son ber Briefe beweift, und ift ibm burch Jahre hindurch ein aufrichtiger und aufopfernder Freund geblieben. Erft 1876 bricht ber Briefmechfel jab ab: Burtler icheint fich burch irgend eine Sattlofigteit die Freundschaft feines

<sup>\*</sup> Wiener Stadtbibliothet, 1. N. 3958.

berühmt gewordenen Jugendgenoffen verscherzt zu baben \*.

Diefem beiteren Menichen mar es ein Bedürfnis. überall mo er fich befand. Befelligfeitspereine in ftets mechfelnder Form ju gründen. In Arab batte er eine "Theaterballe", in Neuftadt einen "Ritterbund" ins Leben gerufen \*\*. Gerade als Ungengruber aur Truppe tam, icheint er die Gintleidung als abgenüßt empfunden zu haben und warb für einen "Götterbund"\*\*\*, den er mit nach Stepr nahm, um ibn 1861 in einen "Narrenbund" umgumandeln und furge Beit barauf als "ausübender Eremit und burgerlicher Rlausner". Berren und Damen gur Teilnahme an feinem Rlausnerleben einzulaben. -Beber biefer Bereine batte fein ftilvolles Beremoniell und feine Zeitung, um beren Redaktion er fich mit raftlofer Striblerluft bemühte. In Reuftadt mar es "Die lofe Gofchen", in Stepr "Der Marrenturm. Organ für Berrudte" (1861) und nach Bieberaufleben bes "Götterbundes" die "Solle, Olompifche Beitfcrift" (1861/62). Bon ber "Rlaufe" murben "Lofe Blätter" (1862) ausgegeben. In Profinit erichien bann noch "Tritich-Tratich, Blätter für Sumor, With und Gatire".

Mit der vollen Begeisterungsfähigkeit des geistig Ausgehungerten gab sich der junge Anzengruber

<sup>\*</sup> Rieinbergs Bermutung ("Cudwig Anzengruber", Cotta, 1921, S. 383), daß Anzengrubers Brief an Rofegger vom 1. Oktober 1878 fic auf Gürtker beziehe, ift, wie mir Late mitteilt, unrichtig. Der Originalbrief nennt einen anderen Ramen,

<sup>\*\*</sup> Statuten in ber "Wiener Stabtbibliothet", I. N. 3968. 
\*\*\* Statuten in ber "Biener Stabtbibliothet", 1. N. 3823.

bieser harmlos heiteren Geselligkeit hin. Seine Kreierung aum Gott schildert er ausstührlich: "Ich trat eines Freitags (alle Freitag, da wir an diesem Sage nichts zu tun haben, ift unsere Versammlung) in den Fischhof, so heißt unser Gasthaus, und werde mit wahrhaft kannibalischem Geschrei empfangen. Dann führt mich Merkur (Gürtler) aus der Gastiude und pocht an die Tür, Jupiter rust, herein' und wir traten ein.

,Wer ftort mich in meiner Botterruh?' fragt Jupiter und Mertur rapportiert: Auf meiner Rudras hob i an Sterblichen bargabelt, ber gern ein Gott wern möcht." (Merfur fpricht nämlich reines Wienerifch.) Alfo nahte ich mich gitternd und zagend den Simmlifchen und fagte meine Grunde, warum ich fterben möchte, ber: ,Erftens möcht ich fterben aus Langerweile, weil's bier in ber Neuftadt fo langweilig ift, wenn ich nicht fcon aus bem Grunde aftorbn bin und Gefpenft geworben bin. weil ich ben gangen Tag umgeh. Zweitens mocht ich fterben, weil ich über furg ober lang ohnedies bes viel ichmeralicheren Sungertobes fterben mufit, ba ich ein Studl Schriftsteller bin und Die Schriftsteller es wohl nach ihrem Tobe ju einem Dentmal, aber vor felbem ju feinem orbentlichen Gaftmable bringen. Drittens will ich fterben aus purer Rollegialität, benn wenn alle meine Rollegen bin find, was mach ich noch allanig?' hierauf wurde ich jum Bott gefchlagen und erhielt mertwürdigerweife ben Namen Momus."

Als Mitarbeiter ber "Lofen Gofchen", ber "Solle",

bes "Narrenturms" und ber "Lofen Blätter" hat fich Angengruber lange gefallen\* und manches davon hat fich im Nachlaß Gürtlers erhalten, ber die Manuftripte feiner Vereinszeitschriften pietätvoll aufbewahrte.

In ironischer Selbstpersissage versucht Anzengruber sich über das Elend seiner trübseligen Schmieren schaufpielereisten zu erheben. Über was half aller Galgenhumor schließlich angesichts der nadten Not. "Rein Geld! Was für ein surchtbarer, der Hölle entstiegener Zustand — ohne Geld kann man erstems nicht essen, was man sehr gerne essen möchte, zweitens nicht tun, was man sehr gerne tun möchte, drittens nicht lassen, was man sehr gerne tallen möchte. Who hinaus mit der Aufghlung all bieser Dinge, die man nicht kann ohne Geld? — Das ist

<sup>&</sup>quot; Erhalten bat fich bie Parobie "Die ichauberliche Plungen" (val. 3b. VI'), mabrent Der Lebzelter von Murnberg", auf ben Ungengruber felbft große Stude bielt, verloren ging, ferner 1. aus Rr. i ber "Solle, Olompifche Zeitschrift, redigiert von Merfur" (G. 1 am 22. Ropember 1861): "Brief eines Gottes aus bem Eril au Rrems. an ben Dipmb au Stepr": 2. aus "Solle" Rr. 5 (Stepr. ben 17. Degember 1861); "Ein Monat gu Elenbftein" (fragmentarifc erhalten); 3. Mus "Solle" X, Gludwunich ber Gotter am Borabend bes Geburts. feftes ibres Jupiters", bem fie bei biefer Belegenheit einen gierlichen Sumpen überreichten. 4. Mus "Solle" X, fragmentarifch : "Theatralifch". 5.Mus "Solle",XII, "Entree jum Monftre-Gotterabend". 6.Mus "Marrenturm", Il, G. 1, "Gruf an bie befannten und unbefannten Marren gu Stepr". 7. Mus "Rarrenturm", 11, G. 2, "Die Rremfer Rapelle, Ciendschorat's. 8. "Cofe Blatter", "Japhet, ber einen Dummern fucht" (vgl. Bb. XV, 1. Teil, S. 81 ff.), eine graufige Ballabe: "Das Greiffenegger Brautgelage ober: Das libel beffer machen", erhalten in einem Briefe Ungengrubers an Gurtler bom 29. Dezember 1861, veröffentlicht von D. F. Deutich in "Reue Freie Preffe" vom 8. Degember 1909. Das Gebicht "Rachtlich und alltäglich" (vgl. 3b. 1, G. 18), veröffentlicht von Philipp Loeme in "Das Forum", Bien, 16. Geptember 1908, II. Jahrgang, Rr. 9. Die Bebichte abgebrudt in 8b. XV. 3. Tell.

gwiß, ich restaurtere mich immer, so oft ich einen Brief nach Wien schrebe ober so oft ich auf Wien benke — im ganzen genommen, sübse ich mich recht behaglich in meiner jetigen Stellung, so behaglich wie ein altzeitiger Inquisst in den Armen der eisernen Jungfrau — ich verdiene mir sogar manchmal sinstig Kreuzer, wenn ich den Lext einer Operette in einer Partitur unterlege — ich kriege manchmal sogar Kasse oder Vier umsonst — o adtrenseides Schwelaen!"

Er bat bas betlemmenbe Befühl, baf er in ber geiftigen Obe feines armfeligen Provinglebens vertommen mußte. Rübrend ift die Gebnfucht nach Unregung. Da bat ibm Freund Lipfa ergablt, baf er in ber Sofbibliothet ein Buch gelefen babe\*. "Bas haft bu benn gelefen?" erfundigt fich Ungengruber aieria. "Nenne mir bas große Wert, bamit ich an Buchtiteln mein Obr erquide, ich weiß es fast nicht mehr, wie eine Zeitung ober aber ein Buch ausfieht. Meiner Geel, mir (und bir vielleicht auch) tommen meine Briefe vor wie unfere Spagieraange - o mein berrliches Belvebere, wie icon bift bu, wie freu ich mich, wieder in beinen Laubgangen ju manbeln in beinen Bangen, wo ich mein erftes Bedicht "Lied vom Leibe', meinen ,Meifter Infpiratione' fdrieb, auch auf ben "Sabes" freu ich mich!" Immerbin waren es recht gemifchte Befühle, mit benen er folief. lich ber Auflösung feines Engagements entgegenfab: "Um 23. März (Dalmfonntag) lette Borftellung -

<sup>&</sup>quot; Brief vom 25. Februar 1861.

welche Wonne - und ich noch tein Engagement o welch ein Schmeral" Er febrte nach Wien gurud, um bort ben engagementlofen Commer - wir wiffen nicht, wie - ju verbringen. "Aber berfelbe bin ich nicht mehr, ber von Wien fortgegangen - berfelbe barmlos gemütliche Rerl nimmer - ich bin umganglicher, porfictiaer, ein auts Teil bosbafter aeworden - jest maa's biegen oder brechen - ich bin aufe Feftfteben gefaßt - ich bab mir mein Träumen fo giemlich abgewöhnt - Die Berbaltniffe bes Theaterlebens wirfen fo fonberbar auf jeden ein, ber fie aum erften Dale fieht, baf ich wohl munichte, es mochte ein jeber ichuchterne Jungling ben Untritt machen - man wird ibm icon fündigen, wenn er nicht zu brauchen ift. - Glaubft Du etma, ich babe bier in Neuftabt augelernt - ja, proft die Mablgeit! - 3m Schriftftellerifchen vielleicht - im Schauspielerischen nicht - in biefer Sinfict ift die Droving nichts, fie bilbet routinierte Schaufpieler - ja - aber felten mebr!"

So niederdridend endete das erste Jahr seines Schauspielerledens. Doch es sollte noch viel schimmer kommen. Am 24. September 1861 sinden wir ihn in Krems. Uls er die dortige "Kunstausschrotetungshütte" sah, erschraf er in tiesstem Berzen. "Mon Dieu! Mon Dieu Sacre demimond! — Gang, aber gang dis auf den großen Jusquauerraum, der größer ist als der von Neustadt, sonst aber gang, was Bühme andesangt, "Metdling' — also einsend so sollten sie den wie auswendi". Noch übler scheinen die Leistungen gewesen zu seiter also war

unfere erfte Borftellung, wenn alle fo werden, wie es bisber leider den Unichein bat - na, aute Ract! O pfui bara Teifel! In ber Barberobe fieht's aus wie in Meibling, im Theater fieht es aus, mas Schmut und Arrangement betrifft, noch unter Meidling." Die Gatire "Gin Monat in Elendftein" bält einiae Momentbilder biefes trübfeligen Schmierenelendes feft: "Der Bunftmeifter von Nürnberg oder Abelsitola und Burgerfraft' aum Vorteile bes Mortdummers und zum Nachteile bes gefunden Menfchenverftandes. Der Bunftmeifter tommt jum Maifeft mit einem Gendarmeriebelm, natürlich ein pappendedelnes Bifier und eine ichwantende Papierfeder brauf, die andern feche geharnifcten Ritter, von benen nur zwei vorbanden maren, batten Barette auf. Die Ergablung bes Gebaldus vom zerftorten, geplunderten Saus bes Bunftmeiftere murbe feltfamermeife im Bimmer bes ebrfamen Meifters Rraft felbft gefprochen. Momus, begeiftert von all dem Berrlichen, betennt fich übermunden und ruft erftaunt: ,Sa, bas ift fcon mehr als Parodie, das ift icon Parodorie und Schlampomanie!' - Aufgezeichnet ber ftaunenben Nachwelt: Das Roftum unferes lieben einzigen Statiften als alleinigen fprachlofen Bunftgenoffen im "Bunftmeifter': Stiefel, Pantalons ... eigener moberner Samtfpenfer, Schwertgurt, jedoch ohne Scheibe, nichtsbeftoweniger bloges Schwert in ber Sand noch bagu einen ungarifden Ranaszenhut auf bem Ropf. Sa, welch ergreifend Bilb - O Jofef! -Der Tob ftredt alles Sterbenbe in die Lange, auf-

geführt werben in Elendstein ift aber ber Sod ber Stude, mas Bunder, wenn beren Titel in Die Lange geben. Berr, laffe fie ruben in Frieden und bas Lampenlicht leuchte ihnen nimmer, Berr, vergib ihren Mörbern, benn fie wiffen nicht, mas fie reben, weil fie ihre Rollen nicht auswendig tonnen. Umen! - Obwohl ber Wind, ber burch die leeren Raume bes Schauspielhaufes allabenblich pfeift, ben gefamten Mimen wie bie Dofaune bes Junaften Berichtes tont, fo ift boch ben meiften mehr ,Da legft bich nieder-ifch' als aufsteberifch' zumute. -Eine Ronigin' von Salm. Ginnahme ber tragifchen Mutter. Refultat: amei Gulben! Munter, Dintid, das is tragifch! Ein Mitglied macht fich auffallend viel mit ben hunden ber Direttion ju ichaffen, mas baber tommen foll, daß er Belegenheit fucht, fich mit felben um ben Graft berumaubalgen. Bei biefem Mimen geht es nicht mehr von ber Sand, fonbern bon ber Schnauge jum Munde. - Ein Strabl ber Soffnung verflärt bie bleichen Befichter ber Mimen, fie feten fich frob gufammen und betlamieren: ,3ch faffe morgen Bage, bu faffest morgen Bage, er faffet morgen Bage, wir faffen morgen Bage, ibr faffet morgen Bage, fie faffen morgen Bage.' Momus aber bentt:

"Bom Kommenden fürs Heute borgen, Berzweiselnd tut ihr's, arme Atsen, Und wist boch halb, daß euch das Morgen In diesem Punkt wird Lügen straßen." Auf denselben Ton gestimmt ist der Elendschoral

"Der Rremfertapelle".

Unter folden Umftanden barf es nicht wundern, baf ber "befperate Thefpistarren" balb in ben Braben geriet. Schon am 1. November, bem zweiten Bagetage, tonnte Direttor Lauffner - von Ungengruber bebarrlich "Satichner" genannt - Die Bage nicht ausgahlen, am 6. November batte noch tein Schaufpieler Die gange Bage, benn "bas Dublifum zeigte jene Ralte, Die fich einem folden Repertoire, einer folden Gefellichaft und einer folden Gefcafts. führung gegenüber erwarten lief". Ende Janner 1862 war Direttor Lauffner völlig abgewirtschaftet. Es wurde auf Teilung gespielt, aber nur mit bem Erfolge, daß für die Beit vom 21. Janner bis gum 9. Februar jedes Mitalied neun Gulden vierundvierzig Rreuger erhielt. Ungengruber fuchte Buflucht in Stepr, mo unter ber Direttion bes Romiters Jofef Matras die meiften Götterbündler von Wiener-Neuftabt Engagement gefunden batten, ig, es beftanb fogar eine Beitlang Die Soffnung, Matras merbe das Rremfer Theater neben dem Steprer übernehmen. Aber auch Matras konnte fich nicht bebaupten, am 26. Märg 1862 finden wir Angenaruber wieder "als vagierendes Mitalied einer ditto abgewirtschaftet habenden Direttion." Wie Die Berbaltniffe lagen, blieb ibm nichts anderes übrig, als nach Wien gurudgutebren, um fich bort burch eine Maentur ein neues Engagement vermitteln zu laffen. diesmal bei einer mandernden Truppe (Juli 1862 bis Mai 1863). Apathin in Gudungarn mar bie

<sup>\*</sup> Brief, veröffentlicht von D. F. Deutsch in "Neue Freie Preffe" vom 8. Dezember 1909.

erste Station bieser Schmierensahrt\*, Palanka die zweite. Die Gage betrug 20 ft., sage und schreiben des Zoft. sage und schreiben des Zoft. sage und schreiben des Zoft. sage und schreiben des Hendel, daß Herr Gruber — so nannte sich Angengruber von nun an, um erst nach seinem glänzenden Aufstig den vätertichen Namen zur Geltung zu bringen — turz entschosen Namen zur Geltung zu derfügen der der des Zoft. der des Zoftschreiben Vergenscheiben der Schreiben der die Ersten Lieden der des Geschleiben der des Geschleiben der des Vergenschlichen der Freunde stoß melbet, "als wohlbestalter jugendlicher Heldenliebabert" In Jöstau ruhte er dann von der beschwertigen und abenteuerlichen Kahrt aus, die sein Wutter getreusig geteilt hatte.

In all bem Elend — wie bitter mochte er die Wahrheit seinen Elusspruches, daß Schaufpieler "den hohlen Ruhm der Menschendarstellung oft mit Ausspruchen Ber denn Menschendarstellung oft mit Aussprechen der Menschentums in Not und Elend bezahlen millsen", schon in biesen ersten Jahren empfinden — hatte ihn der Stolz aufrecht erhalten, daß er eigentlich zum Dichter geboren sei, und dieser Stolz war ihm auch in den sommenden Jahren Stilfe war ihm auch in den sommenden Jahren Stilfe und Stab. Schon den zweiten Brief von Wiener-Neusstadt unterzeichnet er als "Ludwig Unzengruber, Schauspieler, Dichter und sonst noch eine ganze Menge, was er selbst nicht weiß". Im Schriftstellerischen macht er Fortschritte, nicht im Schauspielerischen. So sehr er sich durch die

<sup>\*</sup> Bgt. bie Stigge "Der Abjutant bes General Bem", Berte, 1. Bb. 6. 241 ff.

materiellen Sorgen bedrückt fühlt, so sicher fühlt er sich seiner inneren Berusung. "Du kannsss sch ernen beraussagen, wenn's Hir nicht gsaltt," so sorbert er dem Freund auf", von dem er ein Urteil über ein Stild hören möchte, "ich lasse seine Urteil über ein Stild hören möchte, "ich lasse seine geine Unsschied über mich, und ohne mir irgend unangenehm zu werden oder etwa gar mir webe zu tun, kann er sie mir ins Gesicht sagen — ich habe doch auch eine Meinung von mir, die durch nichts erschüttert wird. 's ist so ein seine höhere Maube in mir, daß eine höhere Macht mich nicht werde fallen lassen."

Er ist unermiblich tätig. Es entstehen Notigen und Gedichte, die er sorgsältig sammelt\*\*. Er versucht sich in modischen Taschenbuchnovellen\*\*\* und Theaterstüden. Aufsällig ist das Borherrichen des satirtisch-parodistischen Tones. Bettelheimt gibt Proben aus einem verschollenen Heftchem "Unterm Mond. Eine Sammlung von Satiren, Gedichten, prosaischen Aufsähen und Aphorismen von Lang". Underes steuerte er zu Gürtlers Zeitschriften beitt. Bon bebeutenderen Stüden erhielt sich ein Fragment eines "Mephisto"\*, während eine Satire, "Der Teufel in Sauerbrunn", verforen ging, ein "Levi-athan" als "Unssinn" verbrannt ward und der weit aursichente Offian eines Jahrduches oder Ka-

<sup>\*</sup> Brief vom 25. Februar 1861.

<sup>\*\*</sup> Bgl. Anhang gu Bb. I, G. 621 ff.

<sup>\*\*\*</sup> Bgl. Bb. XV, 1. Teil und Lattes Abhandlung "L. Anzengruber als Erzähler.

<sup>†</sup> A. Bettelbeim, "Briefe von E. Angengruber", Cotta, 1902, 1. Bb., G. XXIII ff.

tt Bgl. Bb. XV.

ttt Bgl. Bb. I, G. 63 ff.

lenders "Der Wandelbare" — eine Dichtung, die — als Symbol des steten ruhelosen Wechsels der Zeiten und Berhältnisse Format und Ausstattung immer wechselnd — "all seinen satirischen Geist verkörpern" sollte", geriet nicht über somlose Entwürfe hinaus.

Seine ganze Kraft konzentriert Anzengruber auf seine bramatischen Bersuche. Freilich läßt sich über biese Frühzet seiner Zühnenschriftsellerei nicht viel sagen, da nur wenige Stüde\*\* das große Autodasseüberlebt haben, das der Dichter an der Grenzscheld wischen, das der Dichter an der Grenzscheld wischen, das der Dichter an der Grenzscheld wischen, prähistorischer und historischer Zeit veranstattete\*\*\* Um 24. November 1860 berichtet er Freund Lipka, daß er Hals über Kopf an einer dreiaftigen Posse, "Der Ontel ist angetommen", arbeite, "damit die Theatersetretäre wieder etwas zuw Lesen und zum Jurückveisen haben können"†. Daneben liest man von einem Golfsstüdt: "Gesundene Eltern". Um 24. Juni 1863 ist ein einattiges Lustspiel "Bom Reagn in die Frause" fertiat†. Ein awei-

<sup>\*</sup> Bgl. Briefe I, G. 89 (vom 12. November 1861).

<sup>\*\*</sup> Bgl. Bb. VII und Unbang ju Bb. VIII.

<sup>\*\*\*</sup> Bgl. Bb. 1, G. 235.

<sup>†</sup> Im Briefe vom 27. Oziember 1860 erwortet er von Freund Elpha bereids Avachight über Annahme ober Albichnung bed Scilldes, das er, wir wissen nicht, bei weighem Theater, eingereich daten 24. Federuar 1861 erbittet er Einreichung deim Theater an der Bien, am 10. Just 1863 bentt er an eine Aufführung zu seinem Benefig im Issädau. Aus einem Briefe vom 24. August 1863 ist zu trieben, daß er auch seinem Briefe vom 24. August 1863 ist zu trieben, daß er auch seinem Briefe vom 24. August 1863 ist zu trieben, daß er auch seinem Briefe vom 24. August der in beier Angelegenheit bemült batter, aber umfonft, Weiter wird der Gehab in dem Istelsen nicht mehr Ernöhnung gefan. Amberer Tittel: "Allerbad Falsbeiten ober Ein Ontel, der ungekegen fomunt.

th Am 25. November 1863 erfundigt er fic bei Lipta nach bem Schickfal bes Stückes, ein Wutausbruch in einem Briefe vom 4. März 1804 gibt ums Nachricht, daß es vom Carl-Heater abgelehnt wurde.

aktiges Drama, "Der Versuchte", mit bem Vorspiel "Das Vermächtnis des Morders" ist im Kontieben, ein deutsch patriotisches Volksftüd "Ein Viener Straßenkehrer" (Lokallebensbild) und der Roman "Von der leichten Seite" werden geplant, eine Ungahl von Gedichten sind teils sertig, teils entworsen. Mit allen Kräften streß fertig, teils entworsen. Mit allen Kräften streß ber werdende Schriftseller nach einer Existenz in Wien, die ihm erlauben sollte, sich dichterisch zu entwideln, denn in der Provinz mußte er — bessen war er sich deutsch sehn in der Provinz mußte er — bessen war er sich deutsch sehn her Verwinzen "Du wirst und kannst mich schon herzlich bedauern, wenn Du willst — über die Zerrissendert meiner Lage, der auch, wenn sie anhält, bald die Zerrissenheit des Charatters und Verlumpfuna aller Unsaaen sosaen der dichte vorgen

Leiber find aber alle Bemühungen, nach Wien au tommen, vergebens. Weber bas Luftfpiel von bem Ontel, ber nach guter Poffentradition ungelegen tommt, noch bas Drama "Der Berfuchte" werben angenommen und auch Schumachers Bemübungen. fein Mündel in Wien unterzuhringen, bleiben erfolglos. Der junge Dichter reift wieder auf der Balg von Schmiere gu Schmiere und ift recht gufrieden, im Ottober 1863 in Marburg unter halb. mege anftandigen Berhaltniffen unterautommen. Daß er wenig beschäftigt wird, frankt ibn nicht mehr, tann er boch "nach Bergensluft feine literarifche Laufbahn feft und fefter begrunden. Satte ich nicht Die überwiegende Reigung gur Poefie, ich konnte bei meiner obenaus stürmenden Geistesrichtung mich recht ungludlich fühlen - fo laffe ich ben theatraliichen Teil meiner Drobuttion fallen und wende mich ber literarifden mit größerem Gifer au: ich fpreche meine kleinen Dartien mit ber Rube und bem Berftanbniffe eines Schaufpielers, ber es beflagen fann. icon mebrere Sabre feines Lebens biefer fogenannten Runft gewidmet ju haben." Satfachlich entfaltet er nach Musmeis ber Briefe eine fieberbafte, literarifche Satiafeit, Der "Berfucte" ift fertig und liegt im Jofefftabter Theater gur Prüfung, eine Operette "Der Automat" bat ein Ravellmeifter in Sbenburg gur Romposition, freilich obne etwas von fich boren zu laffen, unter ber Feber bat er: ein groeiaftiges Drama "Er beilt feine Liebe", zwei einaktige Luftspiele "Opfer ber politischen Feme" und "Ein Billetdour um einen Regenichirm", das Lofallebensbild "Ein Wiener Strafenfebrer", bas icon ein Brief vom 24. Juni 1863 erwähnt, eine Doffe "Der Telegraphift im Rachtbienft" - amei Wochen fpater tommt noch ein Drama dagu, das fünfattige Schaufpiel "Ein Deferteur ber großen Urmee", ein Roman "Pierre de Strass" und als Feiertagsarbeit und Erholung eine Tragodie "Rofamunde". - "Degafus foll feinen Flug fühn aufwärts beginnen burfen; ich febne mich nach den Regionen der reinen Dichtung - bort will ich frifd mal Utem ichopfen. Das ift's, mas jest in mir webt und was ich mit Gott ausführen will, mir jum Erofte, unbefümmert um bas andere und bie anderen."

Die ruhige Zuversicht festzuhalten, wird ihm aber manchmal fehr schwer. Mit verzehrender Ungeduld

21\*

febnt er eine Anderung ber unerträglichen Erifteng berbei, in die er fich verrannt bat, "Ich fühle es ient mehr wie eb. ich ftebe fent an einem Wenbepuntt meines Lebens, fest muß ich einzig und allein mich ber Literatur in Die Urme werfen konnen und so könnte etwas aus mir werden - ober es awingt mich die Brotrudficht, Romodiant au bleiben, als welcher ich im Minmute wohl täglich ichlechter werben wurde ... Je weiter fich mein ermöglichter Austritt aus bem Berbande ber Provinatheater binausichiebt, je bufterer wird bie Bufunft und je niebergebrückter meine Stimmung, und verloren gebt die Zeit, die, ich fann fagen, Sunderte von Planen reifen laffen konnte, Die in mir icon feimen - ich lechae nach Erfola - und Du wirft feben, es tommt feiner - ich werbe im Stillen ichaffen und ichaffen, Die lobernde Begierbe, Die Dlane, ins Rleinste zu zwängen, wird mich aufreiben - und wenn bann die Anerkennung kommt, fo werde ich als ber Meifter von lauter Torfos die Rraft nicht mehr haben, Banges ober überhaupt etwas au fcaffen."\*

Enblich winkte ihm ein Erfolg: die Erstaufführung eines ernstgemeinten Stüdes, für jeden Dramatiter die große Feuerprobe. Direktor Rabler sührte den "Bersuchten" gum Benesig des Bersassers geradezu großartig. Um Tage vor der Aufführung verkündete der "Rorrespondent für Untersteiermart", III. Jahrensensche Auftrespondent für Untersteiermart", III. Jahrensensche Auftrespondent für Untersteiermart",

<sup>.</sup> Brief vom 25. November 1863,

gang, Nr. 24: "Marburg, Mittwoch, 24. Februar 1864. Benefiaporftellung, Morgen, Donneretag. wird jum Borteile bes Schaufpielers Berrn Ludwig Bruber bas vom Benefigianten felbft verfafte gweiaftige Drama ,Der Berfucte' mit bem Borfpiele Der Nachlag bes Mörbers' in einem Atte gur Auf. führung fommen. Wie im allgemeinen, fo befonbere für Marburg ein gewiß feltener Fall, baf ber Dichter in bem von ihm gefdriebenen Stude auch fpielt." In Rummer 27 berfelben Zeitung wird bann über die Premiere berichtet: "Mittwoch, 2. Mara 1864, Rr. 27, Theater. Donnerstag, ben 25. Februar, verfucte ,Der Berfucte' fein Glud auf unferer Bubne und gefiel trot bem Uchfeljuden jener, benen es unmöglich ericheint, baß ein Schaufpieler, und noch bagu ein Episodenfpieler auch bichten und bramatifieren tonne. Wir aber muffen gefteben, baf Gruber gang und gar imftande ift, etwas Rechtes auf die Beine gu ftellen, und baf Der Berfucte' beimeitem noch fein folder Berfuch ift wie fo mander, ber unter allerlei aunftigen Influengien gur Beltung gelangt. Schüchtern tritt und biefes Stud in ben erften Grenen entaegen und fpinnt mit garter Sand ben poetifden Stoff gu bramatifden Bermidlungen aus, und erft als bas Rundament tonfolidiert baftebt, erhebt fich fühn bes Dichtere Saupt und rudbaltelog bricht ber Bedante bervor und bewältigt und bie mit Miftrauen auf feine Macht und vielleicht mit eigener übericatung ibm entaggentreten." Dem Regenfenten mar Gruber am 11. Janner 1864 in "Deborab" - wir wiffen nicht, in welcher Rolle - und am 28. Sanner 1864 als Rreugwirt in Frang Prüllers "Rlofterbauerin" wegen feines auten Spieles aufgefallen. 17. Janner batte er bireft bie Frage geftellt: "Warum übernimmt herr Gruber nicht öfter große Dartien?" Die intereffante und für ben Unfanger fo aufmunternde einzige Rezenfion, welche "Der Berfucte" erfuhr, laft amar ertennen, baf mir es mit einem darafteriftischen Angenaruber au tun haben, ben ber Regenfent richtig erfaßte, verrat aber nicht bas Leifeste vom Inhalt. Das Stud, bas Ungenaruber felbft nach bem "Pfarrer von Rird. feld" noch für aufführbar hielt und bem Grager Theater anbot, ift verichollen, ein Beuge ber Aufführung tonnte fich - etwa awangig Sabre fpater nur noch erinnern, bag ibm ein mobern-fogialer Stoff augrunde lag, eine verwidelte Raffendieb. ftablegefchichte eingeflochten war und fcon in biefem Werte bie lebensmahre und boch fo poefievolle Realiftit Ungengrubers jum Durchbruche fam. Ungenaruber felbft fpielte einen Offigier, ber äußerft wenig au fprechen batte\*. Der Schaufvieler Dominit Rlang, ber bei jener Aufführung mitwirkte, batte nach Bettelheims Zeugnis\*\* genauere Erinnerungen bewahrt. Er gab einen Sträfling, ber im erften Aft (Borfpiel) ftirbt. Ein Romplige weiß von bem geraubten Gelbe, eignet es fich an und tritt in einem

\*\* Bgl. A. Bettelbeim, "C. Angengruber", 2. Muff., G. 68.

<sup>\*</sup> F. v. Rabler, "Der Berfuchte", E. Angengrubers erftes "Drama", in Friedjungs "Deutscher Bochenschrift" vom 31. Jänner 1884, wieder abgebrucht in J. Jägers "Wiener Almanach", 1903.

Babeorte als reicher Mann auf. Durch eine Berfettung von Umftanden wird er jum Gelbftmord getrieben, nachbem er bas Belb an die Gigentumer aurudgegeben bat. Beibe Beugen feimmen barin überein, baß "Der Berfuchte" ein voller ehrlicher Erfolg war, und zwar errungen bei einem Dublitum, bas fich auf einen Standal vorbereitet hatte. Der Dichter murbe "trot giemlich matter Erefutierung bes Studes feitens feiner Rollegen" am Schluffe zweimal gerufen. Das materielle Refultat freilich war fläglich: 13 fl. ö. 28. Es mar ein Erfolg, aber ein Erfolg, der ihm feine Lage nur noch empfindlicher jum Bewuftfein brachte: "Bebinbert in allem und jedem, haffe ich bas verfluchte Semmnis, bie Romodie, und wende mich jur Dichtfunft, die wenigen freien Stunden vergebene Rraft aufguwenden, benn niemand tann zweien Serren bienen\*.

Seine Arbeitskraft ist erstaunlich. "Du kennst noch nicht: Er heilt seine Liebe", Drama (mein Lieblingskind), Die Kommtsin ober Der Krama und sein Södter!", a Spaß mit Sjang, und Slacehandschuß und Schurzsell", Wolksstüd"\*\*, teilt er am 25. April 1864 seinem Freunde Lipta mit. Dieser Periode siederhafter Tätigseit solgen Stimmungen tiessier Niedergeschlagenheit. "Mich ersaßt eine ungeheure Wehmut bei dem Gedanken, alt und älter zu werden und endlich im Alter zu haben, was ich in der Jugend verlangte, "schreibt er am 25. April

\* Brief pom 25. Dezember 1863.

<sup>\*\*</sup> liber biefes Stud vergleiche 3b. VII, G. 27 ff., und 3b. VIII, G. 352 ff.

1864, diesmal ichon wieder von Warasdin. Abermals beginnen die verzweifelten Unftrengungen, nach Wien au tommen. "Ich fpare wie ein Sund, um die nachfte Penfion (b. i. ber Mutter) gang für meine Reifespesen in ber Sand behalten zu tonnen; bin ich mal in Wien, dann geht's, wie's geht, ich frette mich durch - doch bliebe ich, ich mußt mich felbit burchbauen!" fcreibt er am 1. Juli 1864 aus Cfafathurn, wohin er von Marburg aus über Marasbin batte manbern müffen. Er benft an ein Unterfommen in der "Neuen Freien Preffe", deren Brundung damals im Werte mar; Schumacher, meinte er, mußte ibm bas vermitteln tonnen. Er alaubt zu fpuren, wie er als Schriftfteller machfe, fein "Denffreis und feine Sprachvergewältigung fich berausmache — Summa Summarum habe ich jett breigebn Stude\* gefdrieben - eines aufgeführt führe 32 Notighefte mit mir und bin erft, was bas befte ift, etwas über 24 Jahre. - 3ch babe Dir einmal auf bem Spaziergange ... erklärt: ich wolle auf Erfolg marten bis zu meinem 30. Lebensjahre und bann - geben, pon wo man nicht mich braucht - diefe Idee ftebt fester als je vor mir." Immer

<sup>•</sup> In den Briefen werden fogar 14 Gilde ermähnt, die entweder fertig ober im Enflichen begriffen film; fiede Bergeichnist im Midding au Bb. 11. In Ceoden aucht als genialer Blis in einem Brief vom Zeigtember 1664, Das dierte Gebor' auf, das dir bod wohd mot dem 1877 entflandenen Bolfsfüldt in Jufammenbang bringen mulfen ein Paralteicheighel ift, Diebeidmiteler, das am in. Juni 1855 ermähnt wird dem dem dem Den Bod der Briefen der Stemen der Briefen Briefen der Briefen

deutlicher wird es ibm, daß er die Schauspielerlauf. babn aufgeben muffe. "Mir ift's und gebt's im Beifte vor, als ftande ich jest am Scheibewege und mußte jest gludlich zu werden anfangen ober elend bleiben" (Brief vom 17. Juli 1864). Er macht fich flar, daß die Darftellungsgabe unter allen Gaben die verbreitetste sei und daß er die außerordentliche Begabung, die allein ihre berufsmäßige Pflege rechtfertige, nicht befine (Brief vom 29. Juli 1864). Bespannt wartet er auf bas Stidwort aus Wien, immer reifefertig, lähmende Apathie befällt ibn, als es ewig nicht tommen will (Brief vom 29. Juli 1864), benn er bat bas Befühl: Best ober nie! Gein Abicheu por feinem Beruf fteigert fich bis gur But. "3d baffe diefe Bretter, diefe Lampen - und diefe Lumpen por ben Lampen und auf ben Brettern."

Aus solchen Stimmungen erwuchsen die zornigen Untlagen Engelsteins's gegen Schauspieler und Dublitum: "Laffen seid ihr alle, alle! Ihr Narren, bie ihr den Philistern um die Neige in ihren Viergläsern die Zeit vertreibt — euren Anetdotenschat plündert, freilich, Persen werft ihr dabei nicht vor die Säue, ihr versteht die Mass und gebt Eicheln und noch schlimmeres Futter, nur ich werfe Persen werächtlich seid ihr mir alle, ihr wollt Publitum, wollt urteilsfähige Männer sein, all unsere Dichter-, Maler-, unsere Wissens und unsere Schauspielernot verdanken wir eueren düsseren Köpfen, in die bloß Licht kommt, wie in einem ausgehöhlten

<sup>\*</sup> Ein Brief, ber totet (3b. XV, 1. Teil, G. 97ff.).

Rurbis - von ungefähr. Eurem Indifferentismus gegen bas, was euch Mübe macht zu faffen und was fich schließlich ber Mübe lobnte, weil's fich immer ber Mübe lobnt, Menfc au fein, eurem Gefchmad an Rinderspielen verdanten wir eine folche Bubne, fold ein fittliches Inftitut, um bas fich Schiller nimmer fummern wurde, wenn er beute wieder auferstände, ein foldes Repertoire!" Mit wunderbarer Spannfraft erhob fich gwar feine Begeifterungs. fäbigfeit immer wieder, wenn ber Deffimismus ibn ju lahmen brobte, aber er mußte aus bem Schmierenelend heraus. 3mei Fufibreit Boden municht er fic in Wien. "Es ift ein garendes, brangendes Treiben in mir\*, nach bem hiftorifchen Schaufpiele fpannen fich alle meine Fibern und Rrafte, leuchtend fteigen gewaltige Gedanken berauf und ich babe nicht bas nötige Material, fie ju geftalten, ju verforpern. -Novellen, Romane liegen mir im Ropfe, ftil- und inhaltgewaltig - die Feder entfinkt der mutlofen Sand, ich aweifle an meiner Jufunft - jenes alte Obieft, bas all meinen fatirifden Beift verforpern foll, jenes Sahrbuch, jener Ralender, "Der Bandelbare" - es lieat in formlofen Entwürfen vor mir - meine Luftfvielftoffe lachen mich an - ich berftebe ibr Lächeln nicht mehr - ich bin fo elend, nicht bas fein au fonnen, mas ich fein tonnte - wenn je einer fo gefnebelt, angebunden war, fo bin ich's geknebelt von einer Runft, die nicht einmal ein feiles Brot ift - bie fein Brot ift - ich bin tagelang in

<sup>\*</sup> Brief vom 12. Rovember 1864.

einer Stimmung, die mich wünfchen läft, ich wäre nicht ober ich wäre nichts - als bas halbe Etwas!

3d babe auf ben alübenbften Traum meiner Jugend, auf Rubm und Nadrubm verzichtet und wollte nichts, als ftill-befcheiben ichaffen, unbefümmert um die Unerfennung ber Belt - ben Bebilben meines herzens und Bufens leben - und fiebe, juft auf bem Duntte ber größten Entfagung forbert bas Elend von mir bie gröfte, es verlangt. baß alle Plane liegen tot und ftarr ohne Muferftebung - es entzieht mir alle Mittel, mich bineinzubrängen in bie Bergangenheit, um in gemaltigen Worten die Bufunft zu predigen, Die ich ahne! Es läft mich barben - verderben - und mo ich icon berunterfteige jum Bolfe und ibm bie Sand reiche, wie in meinen Bolfsftuden - ba laft man mich nicht bazu, meinen Ruf an felbes gelangen ju laffen. Sage mir, mas bleibt bem vielnamigen Lang, Gruber, Ungengruber? - Nichts! - Meine Butunft: bas Bigeunerleben eines Provingichaufpielere - mein Dichten - bier und bort aur Ginnahme ein felbstverfaßtes Stud - ich habe feinen Rampf, als ben mit mir - und barum teine Berübmtheit - aum Rampfe mit ber Beit feblen mir bie Baffen."

Niemand als der treue Lipfa, Vertrauter aller seiner Schmerzen, hörte diesen verzweiselten Aufschrei des werdenden Vollsdichters, der vergeden nach der Tribline ruft, für die er geboren ist. So schnell ließ sich der verfehlte Veruf nicht abfaütteln. Er sollte die ganze Widerstandstraft seines "guß-

eisernen Sumors" brauchen, um bennoch burchzuhalten.

Von Cfatathurn ging es wieber nach Sauerbrunn (August 1864), von da (Truppe Joh. v. Radler) zur Truppe Bertalan nach Brud a. b. Mur (Geptember 1864). Leoben (Ottober-November 1864), Pettau (Dezember 1864 bis Februar 1865) und Radfers. burg (Marg-April 1865), von ba ins Sommerengagement nach Boslau-Gginfarn, Borübergebend fcheint es, als konnte er fich mit bem Schaufpielerberuf wieder verfohnen. "Mein Schaufpielertalent entfaltet fich letter Beit überrafchenb," melbet ein Brief vom 25. Marg 1865, aber er war ju flug, um fich blenben ju laffen. 216 er mit bem Boslauer Engagement wieder zu Ende mar, flüchtet er fich nach Wien. "Ich überfiedle nach Wien," enticheidet er fich, "mein Feldzugsplan ift entworfen, ich bleibe - und follte ich in die fauerften Apfel beifen - ich will boch feben - ich will fchriftftellern und nicht mimen, bas nebenbei". Er ift boben Mutes: "Lag uns," ruft er bem Freunde gu, in bem er einen ebenbürtigen Mitftrebenben gu feben glaubt, "laft und nicht Rinder ber Zeit in ihrem fdmaden, laf es und in ihrem ftarten Ginne fein, lag une ju bem ringenden, ftrebenden Teile übertreten, nicht träumen, sonbern wachen - vormarts beift's - jurud tonnen wir nicht mehr - binter uns liegen bie Gdiffe verbrannt - ein Sor, ber noch faumt - tampfe, ich bin entichloffen, bas Bufeben aufzugeben - es handelt fich nicht bei mir allein um die Eriftena bes leiblichen, es bandelt fich auch um die des geiftigen Menschen — also frisch vorwärts — den beffern zu retten."

Ungenaruber batte eine lanawierige und fcmere Prüfungszeit burchgemacht. Gie war nicht nutlos, wenn ihr Ertrag auch ichwerlich zu dem Beit- und Rraftaufwand, den fie gefoftet batte, in einem vernünftigen Berbaltnis ftand. Geine theatralifche Lebrzeit fcuf ibm volltommene Rlarbeit barüber. baß feine Begabung auf ichriftstellerischem und nicht auf icaufvielerischem Bebiete laa. Der Erfola bes "Berfuchten" durfte ibm als Beweis für feine Fähigfeit gur bramatifchen Geftaltung gelten. Der rührende Werbebrief an Mathilde Rammeritsch\* wirbt für einen "Dichter", ber entichloffen ift, für feinen Beruf Opfer ju bringen und in Scheu und Bagen auch von der ehrfürchtig Geliebten Opfer erwartet. Much die Tendeng feines Wirfens mar ibm flar geworden in einer Stunde, ba Berameiflung ibn bellfebend machte: in gewaltigen Worten Die Bufunft au predigen, die er abnte - binabzufteigen jum Bolfe und ihm die Sand ju reichen in Bolfsftuden. Es erfüllt ihn das Pathos der Zeit, die den Rulturfampf gebar, er febnt fich einzutreten in Die Reihen der Rämpfenden und Ringenden - vorwärts beift's!

Weniger leicht ist es, sich ein Bilb von seinem Innenleben in biefer wichtigen übergangsepoche zu machen. Die Briefe an Lipfa, die einzigen aus dieser Zeit, helsen viel, aber sie geben doch nur ein

<sup>\*</sup> Brief vom 27. August 1865.

einseitiges Bilb. Ungengruber erfcheint bier als Rämpfer und Ringer, ber fich mit erstaunlich wiberftandefähigem Sumor über alle Widermartigfeiten feiner fläglichen Laufbahn hinwegfest. Gie täufchen eine Bewuftheit und Uberlegenheit vor, ju ber er fich wohl für Momente aufraffte, die aber burchaus nicht die Grundstimmung des werdenden Dichters war. Ronnte bod Ungengruber felbft in ber Rud. erinnerung "diefen Träumer" - "welch ein Träumer ich gewesen war!" - nicht mehr heraufbeschwören, "ben unverbefferlichen Traumer, ber wie Sppnotifierter ftets bereit war, robe Rartoffeln für Birnen ju effen und Fenfterpolfter wie Babies ju wiegen, und wie gerne hatte ich ihn leibhaftig vor mir gefeben, ben jungen Menfchen, ber bas Bemeine, bas fich an ibn au brangen persuchte, in unbewufter Regung ferne bielt, wie ein Schlafenber Fliegen icheucht, ber fich über all bas Platte, Schale und Peinliche, bas ihm feine brudend beengte Lage aufgwang, bamit hinweghalf, bag er einen reichen Schat in feinem Innern ju buten glaubte und bie nichtigen Begegnungen und Erlebniffe mit einem Flitter umtleidete, der fie ihm wert machte."\* -"Wenn ich nur noch fo hoffen, fo Plane fcmieden und fo unbeholfen und boch fo befriedigt ichaffen tonnte wie einft," feufat ber Erfolgreiche, Berühmtgewordene - "bas tommt nicht wieder". Ein Sauch von Reinheit und von Idealismus liegt über biefer Beit. Welch rührendes Schaufpiel: ber junge

<sup>\* &</sup>quot;Eine Erholungereife", 3b. I, G. 260.

Rünftler, der mit der Mutter von Neft zu Reft zieht, jeden freien Augenblid über seinen Papieren raftlos schaffend, ohne Erfolg, aber ungebrochen, weil seiner Berufung sicher, vom neunzehnten bis zum dreißigsten Lebensjahre, in trohigem Lebensmut.

Von den erften Regungen erotifcher Empfindungen berichten biographische Fragmente\* und ber Werbebrief an Mathilbe Rammeritich, beffen innig-verhaltener Son taum ahnen läßt, baß fich in ihm eine Lebenshoffnung barg, beren Fehlichlagen er noch auf bem Sterbebette ju ben gang großen Schmergen feines Lebens aablte. Mertwürdig fdweigfam verbalten fich die Briefe auch über die feelischen Rämpfe Diefer Entwidlungsperiode, an die ber reifende Mann fich erinneite\*\*. "Ich mar Opimift, firchengläubig nie, aber was mir febr munichens. mert ichien. Bott und Unfterblichkeit, fuchte ich febr gläubig festzuhalten. 3d hafte bie Materialiften, bie gegen bas anfecten wollten, mas mir febr anlag - und begreife ben Saf anderer, die auch einen allmächtigen Freund und ein ewiges Leben febr ungern antaften ließen. Aber in grimmfter Rot schaute ich auf zu Gott, und als er nicht belfen wollte, ftellte ich mein Ultimatum, balf es nicht, fo mochte er aufeben, ob ich noch an ibn alaube und was baraus folge! Darüber tann wohl ein Gläubiger lachen. und ber Ungläubige, ich tat es fpater auch." Enttäufchter Theismus - ein Grunderlebnis, an bas

<sup>\* 2</sup>Berte, 3b. I, 275 ff.

<sup>..</sup> Berte, 3b. I, G. 272 ff.

auch ein anderes Fragment erinnert: "Religion und Gott - ich fant, baf es ber firchliche nicht mar. Er ließ mich in himmelfcreiender Rot. 3ch brobte ibm förmlich mit meinem Unglauben. Dann war's aus - ich erfüllte teine Drobung noch glaubte ich an ibn, aber ber Blaube verließ mich." Diefer reine und mabrhaftige Menich, ber es icon als fünf. jähriges Rind nicht vertrug, daß man ibm ben Sob bes Baters vertuschte\*, trat ftill aus bem Rirchlein feines Jugendalaubens beraus, als er entbeden mufite, baf ber bort verebrte Gott für menfcliches Leid taub fei\*\*, In ber Beit, ba ibm Gallmeners Buchlaben aur Berfügung ftanb, fuchte er Belebrung und Troft in popular - wiffenschaftlichen Schriften. Welche Rot es war, Die ibn bann ganglich verzweifeln lieft, wir wiffen es nicht - vielleicht war es diefelbe Beit\*\*\*, ba er feinem Jugendfreunde erklärte: er wolle auf Erfolg warten, bis zu feinem breifigften Lebensjahre, "und bann geben, von wo man ibn nicht brauche", jedenfalls eine febr frübe Beit, benn ichon in feinem fiebenten Reuftabter Brief (vom 25. Janner 1861) lebnt er als "tatfräftiger Fatalift" den alten "Uberall und Nirgends ber Rirche" als Gottesbegriff ab und befennt fich "au bem Botte, ber in ben Abern bes Weltalls, bem Blutstrom gleich, gesetmäßig pulsiert - und in beffen Sand ich mich willenlos ergebe und boch fein

. Werte, 33b. I. G. 265.

\*\*\* Brief vom 1. Juli 1864.

<sup>\*\*</sup> Tgl. 3b. 1, G. 274f., und die Aphorismen "Gott und Belt(3b. VIII, G. 367 ff.).

werbe: wie ich bin." Dieser "katkräftige Fatalismus" entsprach einer Grundveranlagung Angenubers. "Ohne Philosophie, ohne Monologe, in stiller Resignation", todbereit, stredte das sechs-jährige Kind, das seine Stunde gesommen glaubte, den Körper aus den Nasen aus, erwartete nicht das Sterben, sondern begann es gleich". Eine freudige Vereitschaft zur Hingabe an das Ull lebt in den Gedigten der Frühzeit", wie in dem Tetenntnisse des Steinklopferhand und wurde nach überwindung des sindlichen egogentrischen Lebensstimmung, der der Dichter eigentsimmig beseinsgesühle" verdankte".

Ein einziges Stild' aus dieser Zeit hat sich erhalten: "Glacchandschub und Schurzsell", ein Vollstitt im edessten Sinne des Wortes, aber noch unsicher und tastend in der Formgebung. Es läßt noch nicht erkennen, daß sein Autor bereits einem ganz wichtigen Geheinmis auf der Spur war und nur den Rat zu befolgen brauchte, den er selbst seinem Freunde Lipfa gab, um ein Meisterwert zu schassen, "Studiere die Personen genau, und sollten sie der Worte nur bei Dir sprechen, so seien sie so gesprochen, daß man nicht erst auf das Personale des Stüdes zu sehen braucht, um zu wissen, wer sie gesprochen."

<sup>\*</sup> Berte, 3b. 1, G. 230.

<sup>\*\*</sup> Tgl. Berte, Bb. I, S. 4, 6.
\*\*\* Tgl. Bb. I, Biographische Fragmente Nr. 94 und 95, S. 293 ff.;
Bb. II, S. 388.

<sup>†</sup> Bgl. Bb. VII und Anhang ju Bb. VIII, G. 352 ff.

## III. Der Aufftieg

Um 26, August 1865 erhielt Angengruber in Böslau die Ründigung. Rafc war fein Entichluß gefaft. Er mar es mube, fern bon bem Brennpuntte bes geiftigen Lebens in Ofterreich fich berumgutreiben\*. Diefer gute Entichluß erfüllte ibn mit ftolgem Mute. Er ichrieb icon am 27. Auguft ben saghaft-auperfichtlichen Werbebrief an Mathilde Rammeritich und tage barauf bekam Lipka ftolge Worte ju boren: "Bormarts beift's - gurud tonnen wir nicht mehr - hinter uns liegen bie Schiffe verbrannt - ein Cor, ber noch faumt tampfe - ich bin entschloffen, ben Bufeber aufjugeben. Das eine fteht uns offen, bas Reich ber Doefie - bes Wiffens unendlich Reich, wo auch die kleinste Flamme noch leuchtet und brennt — was wird, bas wird, und hoffentlich wird es gut, nicht burch hoffnung, fondern durch Sat und Rraft. 91mon !"

Es war der rechte Weg, den Anzengruber ging, als er "aus dem Gerband der Provingtpeater" sich lostöste. Freilich, das Schlimmste stand ihm noch devor, er sollte erfahren, daß man als Pechvogel mit verkledten Schwingen nicht fliegen kann. Es kam eine Zeit, wo er die Not bis zu dem Punkte kennen lernte, wo ihm selbst das Demoralisierende derzelben entgegentrat.

Unzengrubers Plan war, in Wien als Schriftsteller zu leben und nebenbei zu mimen, um Gelb

<sup>.</sup> Brief an Duboc vom 30. Ottober 1876.



2. Ingenyrude

zu verdienen. Aber es ging ihm grimmig schlecht, so schlecht, daß er im Herbst 1866 den Bersuch machte, in Inaim unterzukommen, aber, mit halbem Herzen bei der Sache, eine Niederlage erlitt.

In Wien "als Episodifte und Dichter zu baufen". batte er fich einmal febr bubich vorgestellt\*, aber bie Wirklichkeit mar febr ichlimm. Mit ber Mutter in einer dürftigen Rammer in ber Waifenhausgaffe\*\* wohnend, fcmalft befoftigt, im Befite eines eingigen Unguges, perfucte er fich ale Belegenbeite. ichaufpieler und Belegenheitsichriftfteller burchaufchlagen. "Für die fleine Ertenntlichfeit von fünfgig Rreuger pro Abend und die horrende Bage von 20 fl. pro Monat" batte er am Sarmonietheater ber Baronin Pasqualati 1866 "die fcwieriaften Rollen zu fpielen, fdmieria infofern, als man wirklich oft nicht leicht die Schlagwörter bebalten fann, auf welche man nichts zu reben bat". Von Mai bis Geptember 1867 trat er unter aleich fläglichen Berhältniffen in Brundorfs Sommertheater in Schwenders "Neuer Welt" (Sieging) auf und gaftierte im Winter gelegentlich in Baben. Der Winter 1867/68 brachte bas größte Elend: Campis Singfpielhalle und Produttionen, wie die

<sup>\*</sup> Brief vom 2. Geptember 1864.

"Solosaene", die, tief unter harmlosen Lohnarbeiten, wie "Der Telegraphist bei Nacht" (21. April 1866), "Reformtürt", "Libelle" und den anderen dramatischen Bersuchen dieser Zeit stehend, tatsächlich das "Demoralisierende" der Not erkennen lassen. Witerität und Novellen, das Paar um fünfzehn Gulden, stein "Banderer"\* mußten Zudußen zur Gage von 20 fl. ins Haus bringen. Ein Zettel, "Waissenbausgasse" überschrieben, leuchtet grell in dieses Elend: "Bin ich so alt geworden, was zu erleben?" klagt die Mutter. "Ich brauste auf. Sie solle mir den Mut nicht nehmen!"

Unter diesen Umständen bedeutete es Rettung vor dem Terkommen, daß die Protektion eines einflußreichen Verwandten ihm (Anfang April 1869) den Eintritt in ein Amtchen bei der Wiener Polizeidirektion eimöglichte\*\*\*.

\*\* Bgl. Rosner, "Erinnerungen an Angengruber", Leipzig, 3. Rlint-

<sup>\*</sup> Bgl. 3b. VII ber Werte und Anhang gu 3b. VIII.

barbt, 1891, G. 2. \*\*\* Die Dotumente ber Beamtenlaufbabn 2. Angenarubers peröffentlicht Bettelheim in "Neue Gange mit C. Ungengruber", Wien, Strache 1919, G. 160 ff. 21m 31. Marg 1869 fuchte Ungengruber um Berleibung einer Rangleipraftifantenftelle bei ber t. f. Doligeibirettion in Wien an und murbe ale folder turge Beit barauf angeftellt, aber noch am 27. Dezember 1869 martete er vergeblich auf eine Remuneration. Erft ber 28. November 1870 brachte ibm bas Detret ber Ernennung gum Offigial ber vierten Gehaltftufe mit bem Sabresgebalt von 500 Gulben und bem Quartiergetb jabrlicher 120 Gulben, 21m 25, Dara 1871 legte er feine Stelle nieber, ba es fein febnlicher Bunfch fei, feinem Schaffenebrange gu folgen und auch in Diefer Stelle feinem Baterland Ehre ju machen, nebenbei mobl auch aus bemfelben Motiv, aus bem er nach feiner Ernennung feine Mitarbeit beim "Riferiti" eingeftellt batte: er wollte "ber Stelle" nicht zweizungig erfcheinen.

Ein gewaltiges Autodasse vernichtete, was ihm nicht des Ausbebens wert schien — "und das war viel"" — nur das halbsertige Manustript des "Pfarrers von Kirchseld" rettete er in das neue Leben hinüber und dichtete es zu Ende. In der Ruhe einer Beamtenerissen, wohltuend nach dem aufreibenden achtsährigen Fortfretten von einem Berlegenheitsverdienst zum andern, gedieh das Werk, nicht mehr eine konventionelle Mache, wie die Gelegenheitsarbeiten der leisten Jahre, sondern eine echte Dichtung, die den Stempel einer Persönlichteit kräat!

"Mutter, ich habe einen Stoff zu einem Volkstüd, soll ich ihn schreiben? Vielleicht nimmt das Stüd biesmal die Direktion und verdietet es die Jenstur." — "Du haft so viel für die Tischlabe geschrieben, wag's daraufhin wieder!" So entstand der "Pharrer von Kirchseld". Der treue Lipka, der schon so viele Stüde Ungengrubers im Theater an der Wien eingereicht hatte, besorgte abermals dem Freunde den Liebesdienst\* und hatte diesmal Grolg. Steiner, der Direktor des Theaters an der Wien, las es in einer schlassen Nacht und spütre

\* "Bis jum Fertigwerben", Bb. I, G. 235.

bie dramatische Schlagtraft in dem Werke des völlig unbekannten Autors. Gon der Zensur mit ausgeschrochenem Wohlwollen behandelt\*, in den Hauptrollen ausgezeichnet besett\*, kam das Stild am 5. November 1870 zur Aufführung und errang in der als ausgezeichnet gerühmten Varsiellung durch das Ensemble des Theaters an der Wiene einen durchschlagenden Erfolg, den kein Geringerer als H. Laube in einer Aufsehen erregenden Bespechung seischlicht, die Anzengruber dankbaren Jerzens seinem Erstling als Nachwort mit auf den Weg gab\*\*\*.

Es ift iblich geworden, ben "Pfarrer von Kirchfeld" als Tendenzstüd abzutun. Der Vorwurf trifft nicht die vollktimlichen Gestalten des Stüdes, die unabhängig von seder Tendeng ihr dichterliches Eigenleben führen, wohl aber die Handlung Hell-Finsterberg. Allzu grell siehen sich die Gegenläbe Bell und Finster gegenlüber, au ungleich sind Licht und Schatten verteilt, allzu durchsichtig ist die Maschinerie, die weltbewegende Gegensähe erklären soll. Dem Dichter sehlte es noch zu sehr an Erschrung und Einsicht in den Welklauf, als daß sein "Realismus" nicht an viesem Problem hätte ver-

<sup>\*</sup> Bgl. Anhang ju Bb. II.

<sup>\*\*</sup> Der Tiefftand ber Wiener Speaterfrieft ber Siebzigersobre mach in kteil iber bie Leftingman der Gönahbeiter geraden ummäaltd. über ben Wurzelsepp Swobobas 3. I. hat sich ein ganzer Sagentreis gebildet. J. R. Lecher, "Angenguber umb fehn erster Wurzelsepp", "Seingarten", 20. Jackegang (1. Ottober 1901); A. Vettelbeim, "Angenguber umb sein erster Wurzelsepp", "Vosssigen umb ein erster Wurzelsepp", "Vosssigen umb eine Peter Wurzelsepp", "Vosssigen Seitung", 1901, Rr. 473.

<sup>\*\*\*</sup> Durch Bertrag vom 12. November 1870 libertrug er für ein Bonorar von 300 Gulden alle Rechte für Öfterreich an Steiner,

sagen muffen. Es blieb Tenbenz, weil ber junge Dichter es noch nicht zu gestalten wußte.

Soll ber Bormurf "Tenbenaftud" aber bebeuten. fein Autor babe, um ber theatralifden Wirfung nadaubelfen, Tagesfragen auf bie Bubne gebracht. fo tann es feine ungerechtere Unidulbigung geben. Waren auch "die Ideale im Rampfe bes Lebens wie Geben weageflogen, eines mar ibm geblieben: Das 3beal ber Menichbeit." Er fühlt fic ale Rampfer für die Menfcheit, bereit, für fie alle Opfer au bringen. Die Befreiung ber Menfchen aus ben Feffeln eines beschränkten Buchftabenglaubens mar ihm eine beilige Ungelegenheit, und fogufagen mit Fingern auf die bingubeuten, welche ein Intereffe baran batten, Die Entwidlung bes Bolfes au freier Menichlichfeit bintangubalten, eine wichtige Pflicht. Man muß fich die Rulturfampfitimmung ber Sechzigerjahre ins Bedachtnis gurudrufen, um biefe "Tendeng" bes "Pfarrers von Rirchfeld" ju verfteben.

Luf die Revolution des Jahres 1848 war eine feudal-Merikale Reaktion gefolgt, die im Konkordat ihre höchken Eriumphe feierte. Angengrubers Zugenderinnerungen\* beweisen, wie start sich seiner Phantasse die Erlebnisse von Revolution und Reaktion eingeprägt hatten.

Die Märzverfassung hatte in ihren ersten Paragraphen jedermann die volle Religionsfreiheit zugesichert und jede gesehlich anerkannte Kirche wie

<sup>\* 98</sup>b. I, G. 232 f.

jebe Befellichaft bem allgemeinen Staatsgefete unterworfen. Das Ronfordat vom 18. Auguft 1855 ftellte die Rirche als ebenbürtige Macht neben ben Staat, ja, gab ber Rirche wichtige Rechte über ben Staat. Die Bifcofe tonnten gegen alle Bläubigen, bie fich ben Anordnungen ber Rirche nicht fügten, mit firchlichen Strafen einschreiten. Die Geiftlichen verloren ihre burgerlichen Rechte und wurden gang ber Gewalt ber Bifchofe überliefert; fie tonnten burd bas geiftliche Bericht mit Rirchenftrafen ober auch anderen, die der Bifchof für angemeffen bielt, belegt werden und die Regierung war verpflichtet, bem Bifchof bei ber Ausführung ber Urteile Silfe au leiften. Die Bifcofe erhielten bas Manbat, bie religiöfe Ausbildung ber Jugend zu leiten und barüber zu machen, baf bei feinem Lebrgegenftande etwas vortomme, was bem fatholifchen Glauben oder der fittlichen Reinheit zuwiderlaufe. Mit ber Begrundung, baf alle firchlichen Rechtsfälle und insbefondere jene, welche ben Blauben, die Gaframente, die geiftlichen Berrichtungen und die mit bem geiftlichen Umt verbundenen Pflichten und Rechte betreffen, einzig und allein por bas firch. liche Bericht gehören, wurde angeordnet, daß über Diefelben ber firchliche Richter gu erfennen babe, "und es hat fomit biefer auch über bie Chefachen nach Borfdrift ber beiligen Rirchengesete und namentlich ber Berordnungen von Trient zu urteilen und nur die bürgerlichen Birfungen ber Che an den weltlichen Richter zu verweifen." Das in biefem Ginne von vier Beiftlichen und einem Juriften

ausgearbeitete Chegefen vom 8. Oftober 1856 enthält ben berüchtigten Paragraphen 66, der flipp und flar befagt: "Die Rirche verabicheut die Ebe gwiichen Chriften und folden, die vom Chriftentume abgefallen find, und mabnt bavon ab." Der Paragraph 77 besfelben Befetes gab bem Bifchofe bie Möglichkeit, die Eingehung einer Ebe ju verbindern, wenn er beforge, baf fie ju groken Swiftiafeiten. Argerniffen ober anderem Unbeil Unlaft geben werbe." Begen biefes Ronforbat, bas nach bem Worte eines ber Beit nabestebenben Siftoriters\* Ofterreich "ben Saft aller Bebilbeten brachte," liefen bie beutschen Literaten Sturm. fowie ber fcwere Drud ber nachmärglichen Reaftion unter ben Schlägen von Solferino und Magenta fich au lofen begann. Schon im "Berftartten Reichs. tag" trat Rarl Maager am 10. September 1860 gegen bas Ronfordat auf und forberte bie vollftanbige Bleichberechtigung aller Ronfeffionen. Es war au früh, aber bie Opposition lieft fich nicht mehr unterbruden. 2m 8. April 1861 mußte bas Protestantenpatent gewährt werben. Geither tamen die tulturfampferifchen Tendengen nicht mehr gum Stillftand. 3m Jahre 1862 erregten beftige Debatten über biefes Thema bas Abgeordnetenhaus. Einschneibende Reformen brachte aber erft ber "Reicherat". Die "Grundgefete" bes Jahres 1867 gaben bem Staate wieber feine natürlichen Rechte in ben Fragen bes Unterrichtes und bes Ergiebungs.

<sup>\*</sup> F. Maper, "Gefchichte Ofterreiche", 1874, II, G. 297.

mefens. Der Führer ber Liberalen, ber Abgeordnete Berbit, beantraate ein weltliches Chegefen, bas Die Möglichkeit ber "Not-Bivilebe" eröffnete, ein weiteres Befet, bas die Emangipation bes Staates von ber Rirche in allen Fragen bes Unterrichtes brachte, und ichlieflich ein Befet über Die intertonfessionellen Berbältniffe nach dem Grundfage ber Bleichberechtigung aller Staatsburger; im Ottober und November 1867 murben die beiden erften Befette vom Abaeordnetenhaufe angenommen. Sofort fente die Opposition der streitbaren Bifchofe ein und erft bas Burgerminifterium brachte ben Gieg. Um 19. Märg 1868 begann unter ungeheurer Unteilnahme ber gangen Bevölkerung die breitägige Debatte über die Chegefegvorlage, die mit dem Siege bes Liberglismus endete. Um 25, Mai 1868 murben bie Befete über bas Cherecht, über bie Schulauf. ficht und über die intertonfessionellen Berbaltniffe fanktioniert und dadurch das Ronfordat tatfächlich. wenn auch noch nicht formell aufgehoben.

Mächtig setze nun die klerikale Opposition ein. Der Raiser hatte nach Sanktionierung der Maigesetze einen Spezialgesandten nach Rom geschickt, um die Duldung des Papsies zu erwirken. Der Papsi aber antwortete mit der Allobution dem 22. Juni 1868, welche die Staatsgesetze vom Dezember 1867 "wahrhaft unseilig", die Maigesetze "verwerssich, verdammenswert, abscheulich" nannte. "Kraft unserer aposiolischen Autorität verwersen und verdammen Wir die angesichten Gesetz im allegemeinen und im besonderen alles, was in diesen

wie in anderen Dingen gegen die Rechte ber Rirche von der öfterreichifchen Regierung ober von untergeordneten Beborben verordnet, getan ober wie immer verfügt worden ift; fraft berfelben erflaren Wir biefe Befete famt ihren Folgerungen als burchaus nichtig und immerbar ungultig." Diefe Rundgebung ermutigte die Bifcofe gu icharfftem Widerstand. Bifchof Rudigier forberte in einem hirtenbrief vom 12. Geptember 1868 feinen Rlerus ju offenem Widerftande gegen die Intertonfeffionellen Befete auf und zwang badurch die Regierung, ibm ben Progeft megen Störung ber öffentlichen Rube ju machen. Die Verurteilung bes Bifchofs zu viergebntägiger Rerterftrafe, Die fofort vom Raifer nachgefeben wurde, erregte bas größte Auffeben. Erft am 31. Juli 1870 erflärte die Regierung das Konfordat infolge ber Infallibilitätserflarung für erlofchen.

In diese Kampfstimmung muß man sich verseben, um die Gedantenwelt des "Pfarrer von Ktrchelb" zu verstehen. Wer, wie Anzengruber, der Wolke von seinen großen Anzelegenheiten sprechen wollte, tonnte in dieser Zeit, da die Vischöfe und die liberalen Volkstevener um die Seesen des Volkst warben, kein wichtigeres Thema sinden. Man er einnt leicht, daß die im Drama vorgestellten Verhältnisse sich wich der Wirtlichkeit nicht ganz deden. Der Eingangsmonolog des vierten Attes deutet die Unsehlbarteitserklärung an. Die Se des Talmüllerzoisks seits die Maigesehe voraus, während das Schiffal des Wurzelsepp sich nur unter der ungebrochenen Herrschaft des Konkordates erfüllt

baben fann, In ber Beit nach ben Maigefeten bes Sabres 1868 batte aber ein Pfarrer, ber nach bem Befete banbelte, mobl nicht mehr bas Schidfal bes Raplans Cprill ju fürchten, wenn auch immer noch bas bes Pfarrers Better aus St. Jatob in ber Einob. bas ja auch bem Priefter in Rofeggers Roman "Das ewige Licht" (1897) nicht erfpart bleibt. Immerbin bat Ungengruber bier bie Lichter perffarft\*. Durchaus ben Beitverbaltniffen entiprad es bagegen, baf ein Landpfarrer in Opposition gur berrichenden und ftreitbaren Rirche gezeigt murbe; war boch bas Ronfordat vor allem ein Gieg ber Bifchöfe, mabrend in bem barbenben niedrigen Rlerus, insbefondere innerhalb bes febr folecht geftellten Landflerus vielfach ein volkstümlicher Josefinismus noch lebenbig war.

Indes ift leicht zu ersehen, daß das Ideelle der Tragsbie vom "Pfarrer von Kirchseld" tiefer wurselt als im zeitgenössischen Kulturkamps. Der mit der Kraft eines Symbols wirkende Gegensaß von astetischem Buhlied und lebensbejahendem Hochzeitsied, der in der ersten Fassung das Stild einleitete, Unnerls Gisanzl von den Weltverächtern, die Gott zum Teufel wünsch; und Pfarrer Jakobs Erzählung von dem Schulmeister, der "die Erde nicht recht als Prüfungsort gelten lassen will und glaubt, die Menschen werden doch einmal ein Paradbes daraus machen," sagen deutlich, von welchem Gesichtspunkte aus den Dichter der politische Kamps

348

<sup>\*</sup> In ber erften Faffung wirb Pfarrer Bell fogar nach Rom gitiert.

interessiert: Befreiung bes Menschen von lebensbemmenden Abhvorstellungen, tiessies, innigstes Mitseld mit menschlichem Leibe. Aus diesem Empsinden ist die Gestalt des Aurzelsepp geboren, die "Leidensgestalt aus dem Volke", die Unzengruber wie seinen Zeitgenossen als wahrhaft originelle Schöplung empsanden. Durch eine unmenschliche "Sahung" in seinem tiessten Wessen getrossen, ist ein ebler Wensch an der Wenschlichteit sührt ihn wieder aus der Vereinsamung in die Gemeine — über aller Sahung sieht — "nenn es Teilnahme, Mitseld, Erdarmen, es ist eines: Es ist die Liede — es ist die Wenschliedel" Das Tendenzstüd bringt als eblen Kern eine Idee.

Der Erfolg des "Pfarrers" entstammt in dem Dichter, der kein Jüngting mehr war, sondern ein geprüfter Mann, einen edlen Schwung. Mit Zagen hatte er die Charafterisierung "Bollsstüd" auf sein fertiges Drama geseht. Der Erfolg gad ihm Gewißeit, daß er es durste". Zeht wurde er sich — was er früher nur dumpt geahnt — voll bewußt, daß

<sup>\*</sup> Tal, Annengrubers ersten Betef an Volegger: "Wenn wit, die wir mie emporgerungen aus eigener Kraft, über ble Rassie, het aus wir den Volegere. Des die unter enwipfindungen und unfer Benten groß gestlauf das, wenn wie, sage ich, austäblichen auf den Beg, den wir müßevoli stellauf gestlettert in die freiere Luft, ausfal auf alle die tausien Suntidigestleienen, do erfaßt um einer Bechmut, dem wir, wir wissen zu gut, in all beien Gezen solchummert, wenn auch umbewuh, dersse der Ang aum Echde und zur Freibet, biefelbe Kletterluft und die beien Mang aum Echde und zur Freibet, biefelbe Kletterluft und die Schaft au Gestlich triegen, ho tun volt, wie und eben ums Serz sich, luffig hinabjudgen: "Kimmts rauf, do gebt der Begli oder weinend guttabnient — o wie oft unverfandent) Sas

feine Miffion mar: Reformierung ber Bolfsbubne und Auftlarung bes Bolfes\*, "3ch batte meine ,befondere Leiftung", fo fuchte er bem Schriftfteller Julius Duboc \*\* Die Bedeutung feines "Pfarrer bon Rirchfeld" ju erflaren, "ich verdantte fie meinem Wollen, meinem Ronnen, vielleicht noch mehr bem erfteren. 3ch will bas ju erflären verfuchen. 3ch hatte ererbtes bramatisches Talent, genaue Renntnis ber Bubne, erworben burch mehrjährige Bermenbung als Schaufpieler, ein gurudhaltendes, ftets auf Soren, Geben und Beobachten angewiesenes Wefen und einen treuen Glauben an die Menfcheit im allgemeinen und an bas Bolf im besonderen. 3ch fab bem letteren nadten Unfinn bieten, oft mit frausester Tendeng verquidt, Sandlung, Charaftere, alles unwahrscheinlich, unwahr, nicht überzeugenb, fo baß ber guten Sache ber Boltsauftlarung mehr gefcabet als genütt murbe. Es war tein Untampfen gegen bie Begner, es mar nur ein Beleidigen, ein Musichimpfen berfelben, und rings lagen boch fo goldreine, fo prächtige und mächtige Bedankenichäte. ausgestreut von den Beistesbergen aller Bolfer und Beiten . . . Ein anderer wollte fich nicht finden. melder ber Beit von ber Bubne berab bas Wort

\* Berte, Bb. 1, G. 240 ("Frühlingstraum eines Glüdlichen").

\*\* Brief an 3. Duboc vom 30. Ottober 1876.

war auch meine Gurcht, aber stebe da — plöstlich wimmell's aufmeinem Wag herauf vom Ead, ich seh mich ganz verkanden, seb mich eingeholt, umrungen und steb bem Vollte gegenüber, gehässcheit wie ein Rind oder ein Varr. — die bestanntlich die Wahrheit fagen. Gort erhalte uns das Voll so, wir wollen gerne seine Kinder sein und seine Araren feisen!

redete, und einer mußte es tun, also mußte ich es fein!"

Es mag geftattet fein, beim Erfolge bes "Dfarrer von Rirchfeld" ein wenig zu verweilen. Es war ber wohlverdiente Lobn für ehrliches Streben und er tam gerade ju rechter Beit und für bie rechte Leiftung. In ben Berichten ber "Neuen Freien Preffe" fpiegelt fich am anschaulichsten bas lawinenartige Unichwellen bes Erfolges. Die Befprechung am Tage nach ber Erftaufführung tonftatiert nüchtern und troden: "Das Stud gefiel." Der Rezenfent felbft äußert fich recht abfällig. Hell wird ein falbungsvoller, phrafentriefender Schmächling, ber Burgelfepp ein "verwilderter Lump" genannt. "Die leidige Tendena, bei ber eine wohlgemeinte Abficht nicht au unterschäten ift, verbirbt an biefem Stude manch braftifche Ggene, Die eine tüchtige Sand verrat." 3mei Sage fpater, am 8. November 1871, berichtet basfelbe Blatt: "Die zweite Aufführung batte ein fo maffenhaftes Dublitum angezogen, daß fämtliche Raffen icon um feche Uhr gefchloffen werden mußten. Das Saus erbröhnte ben gangen Abend bindurch bon Beifall und namentlich Fraulein Beiftinger und bie Berren Breve, Swoboda und Ggita murben ungablige Male gerufen. Da fich jemand ben Gpaf gemacht batte, die Autorschaft Diefes Bolisftudes bem Minifter ber Juftig Berrn von Tichabufchnigg suzuschreiben\*, fo wollen wir ber Wahrheit gemäß mitteilen. bak fich binter bem Dfeudonvm

<sup>\*</sup> Bgl. Anton Bettelheim, "Anzengruber", 1898, S. 94, und "Bierzig Jahre "Pfarrer von Kirchfeld", "Neue Freie Preffe" vom 4. No-

2. Gruber - unter Diefem Namen trat Ungengruber als Schaufpieler und Schriftsteller feit 1862 auf, querft "ber Rurge balber"\*, bann mobl, entmutiat burch gablreiche Miferfolge, bas Pfeudonpm als Dedmantel willtommen beifend\*\* - "Serr 2. Ungenaruber verbirat, ber, ein Rärntner von Beburt, bem Theater an ber Wien bereits mehrere Stude eingereicht bat und nun mit bem jungften als Bühnenschriftsteller por Die Offentlichkeit getreten ift." Um 9. November: "Das Theater an ber Wien war bei ber heutigen Aufführung bes ,Pfarrer von Rirchfeld' wieder in allen Räumen überfüllt. Diefes Volksichauspiel ift zu einem Zugftud erften Ranges geworden -, durfte die nachfte Zeit ausschlieflich bas Repertoire ber Wiebener Bubne beberrichen. Bu ben nächften Aufführungen ift heute ichon ein Grofteil ber Logen und Gige vergeben." Um 15. November: "Die Zugfraft bes Bolfsftudes ,Der Pfarrer von Rirchfeld' nimmt mit jedem Tage gu. Beftern und vorgeftern war bas Saus wieder in allen Räumen ausverkauft und für die Vorftellungen ber laufenden Woche ift bereits eine große Ungabl Sigplage vergriffen." Um 17. November: "Der

vember 1910. Die "Worgenhoft" vom 7. Avvember 1870 hatte die einte aufgeschaft, Im Cotalanseiger ber "Preffe" vom 12. Kovember 1870, Dr. 313, melbete sich Gegletestommissa Dr. E. Wenger auß Sci. Beit in Käntien, der, ohne das Estick zu kennen, den mutete, es könnte ein Plaglat an seinem "Psarer von Latsschad ober Der Kampf mit der Beit" sein. Vedeen ihm vorwen noch Anastalius Grün, Svuard Vaustyner und ein katholischer Priester als mutmößlich Serfasse aus der

\* Bgl. Brief vom 27. Juli 1862.

<sup>•</sup> Das Manustript bes "Pfarrer von Kirchfeld" hatte er zuerft unter bem Pfeubonym J. A. Riemm eingereicht, auf bem Theaterzettel aber famb: L. Gruber.

Pfarrer von Rirchfeld' macht an ber Wien fort. mabrend volle Saufer; vorgeftern wurde mit biefem Stude wieder die bochftmöglichfte (!) Einnahme ergielt und vor Beginn ber Borftellung mußten famtliche Raffen geschloffen werden." Um 20. November: "Morgen, Sonntag, findet bereits die fünfgebnte Aufführung bes Raffenftudes ,D:" Pfarrer bon Rirchfeld' ftatt, beffen Bugfraft fortwährend außerordentlich ift." Um 22. November: "Die lette Aufführung bes "Pfarrer von Rirchfeld' fand vor ausvertauftem Saufe ftatt. Morgen werben die Aufführungen unterbrochen mit "Rean", Donnerstag aber fofort wieder aufgenommen." Um 23. November ericbien Laubes Regenfion, die dem Raffenerfolge foaufagen die literarische Weibe gab. Um 25. November: "Ubermorgen findet die awangigfte Aufführung bes Bug- und Raffenftudes ,Der Diarrer von Rirchfeld' und damit bas Benefig bes Autors ftatt." Am 27. November: "Bur geftrigen Aufführung bes "Pfarrer von Rirchfeld' maren icon in ber Mittagsftunde alle Sitplate vergeben. Das Stud bleibt auch diefe Woche auf bem Repertoire und die Borftellungen werben nur durch die Aufführungen von zwei Offenbachichen Operetten au Ehren bes bier anwesenden Romponiften unterbrochen" u.f.f. Alle Rezenfenten geben ausnahmslos bem Empfinden Musbrud, baf bier ein neuer Dichter in Erfcheinung getreten und baf ber Bolfsbubne Seil widerfahren fei. Gitter bearuft im "Rigaro" (vom 12. November 1870) Ungenaruber als einen ber Berufenen. "Ihm quillt reichlich ber Born ber

Boltspoefie, warme Liebe aum Bolte erfüllt ibm bie Bruft, und wenn er bichtet, neigt fich ber Benius ber Menichbeit über ibn." Das Lob begleiten icharfe Ausfälle "gegen die Bolfsbetrüger, die literarifden Spefulanten auf die Naivität und die Beldborfen bes Bolfes, diefe Febern ber verwerflichften Urt, obne Sera und auch baufig obne Berftand". Ber gemeint ift, mußte jedem flar werben, wenn Fraulein Beiftinger gepriefen wird als "fcarfe Denterin; feine Riferiti-Mirl voll politifcher Weisheit". D. F. Berg blieb die Antwort nicht fculbig. Er mabrt querft bas Beichäfteintereffe ber Firma, indem er - bie Rebensart "fich fpreigen wie ein Pfau" ichamlos ins Bilbliche umfenenb - ein Bilb bes Wappenvogels feines Withblattes bringt, ber alle Febern feines mächtigen Schweifrades mit bem Ramen "L. Gruber" befchrieben bat und beraus. fraht: "Sundert und mehr gelungene Urtifel bat 2. Gruber, ber Verfaffer bes Voltsichaufpieles ,Der Pfarrer von Rirchfeld' für mich geliefert, ohne baß bas Dublifum eine Uhnung bavon gehabt bat. D Menichentorheit!" Um 14. November fommt icon ein Abftrich ju gunften von Raifer, Mofenthal, 21. Langer, 21. Berla, R. Elmar, welche Die Rritif nicht auf einmal alle über Bord werfen burfe, und am 15. November magt er ichon eine verftedte Perfiflage bes Dichters, ber "als ein unanfehnliches, mit Brillen verfebenes Mannchen gefchilbert wird, beffen Erterieur eber auf einen mit Rummer belabenen Lebrer als auf einen bemofratischen Schriftsteller ichließen läft."



Ludwig Martinelli als Wurzelfepp im "Pfarrer von Kirchfeld"

3m allgemeinen ftimmen alle Zeitungen im Lobe bes Bolfebichtere überein und geben ber Freude Musbrud, an Stelle eines Machers wieder einen Dichter auf ber Bolfsbubne begrüßen zu tonnen. Der Gindrud feines Erfcheinens mar nach Friedrich Schlögels aufammenfaffenden Bericht ("Neues Wiener Tagblatt" am 12, Oftober 1874 anläflich einer Reprife) ein "übermältigender, hinreifender, bie Maffen und fogar bie traditionellen (sit venia verbo!) ,Bolfebichter' ergreifender. Und wie bangt bas Bolf an biefem Stude! Das Bolt' im beften Sinne des Wortes, welches in ben blafierteften Uren vier Stunden lang Queue fteht und vier Stunden lang an die Seitenmauern ber Balerie gebrangt ausharrt und leuchtenden Muges laufcht, wenn Boethes, Schillers, Shatefpeares Berfe regitiert merben!"

Schwierig ist es, aus dem sarblos-enthusiastischen Sob ver Darstellung ein klares Bild über die Leistung der berühmten Schauspieler des Theaters an der Wien zu gewinnen. Grede gad den Psarrer dell diskret, zurüchaltend, konnte es aber doch nicht allen recht machen. Bon realistischer Darstellung wolkte Ungengruber bei dieser Rolle nichts wissen. Abs die Sprolt ihm erzählte\*, daß Otto Sommerstorfs Darstellung des Psarrers ihn sehr angesprochen dabe, der Mürztaler Dorskaplanen eine leise die lettische Färdung der Rede abgelausch und nur in den pathetischen Seenen reines Hochbeutsch



<sup>\*</sup> Dr. R. Eprolt, "Meine Erinnerungen an C. Angengruber", "Reue Freie Preffe" vom 10. Janner 1910.

iprochen babe, lebnte Ungenaruber ichroff ab: "Rann ich mir nicht benten. 3ch babe ben Pfarrer boch. beutich gefdrieben, Die Schaufvieler follen ibn baber auch bodbeutich fprechen!" Mit bochfter Bewunderung wird von Albin Swobodas gefundem Reglis. mus berichtet, ber im Wurzelfepp ein Charaftergemalbe pon ergreifender Babrbeit fouf: Martinelli in Brag nahm ben Wurgelfepp viel finfterer und "fcneidiger". Fraulein Beiftinger gab die Unna Birtmeier als junges, beiteres, frobgemutes Dirndl. Vortrefflich gelang ihr die Darftellung einer harmlofen Reigung ju Bell und bann wieder bie Ungft bor ihrem eigenen Bergen nach ber Unterredung mit Brigitta. Die Roftumbilber beweifen, baf man bamals an einem Bug von Elegang und Rotetterie nicht Unftog nahm; in einem folden Roftum tonnte Graulein Beiftinger am Goluft ber vierten Gzene bes britten Aftes ohne Unftand mit Michl bas operettenhafte Sochzeitsduett fingen, bas auf Drangen ber Rritit ("Neues Frembenblatt" vom 6. November 1870) nach ben erften Borftellungen entfernt worden au fein icheint\*. Uneingefdranttes Lob erntete Jan Ggita, auf Jahre binaus ber berufene Darfteller ber jungen Bauern Ungengrubers, und gang meifterliche Berforperungen fanden die Episobenrollen ber Brigitte (Fraulein Bergog) und bes Pfarrers Better (Friefe).

Das Stud ging weiter über bas gange beutsche Sprachgebiet, ja, die Geistinger nahm es auch über

<sup>\*</sup> Bgl. ben fritischen Anhang im II. 3b.



Marie Geistinger als Unna Birkmeier im "Pfarrer von Kirchfeld"



bas große Baffer mit, wie die Zeitungsausschnitte beweifen, Die Ungengruber ber Ruriofitat balber aufbewahrte\*. Freilich mußte es fich babei oft feltfame Umgeftaltungen gefallen laffen. Go gab es nach bem Berichte ber "Frantfurter Zeitung" vom 13. Oftober 1871 eine "vernordbeutschte" Faffung, in welcher Finfterberg in einen Fürftbifchof umgewandelt wurde, der fich jest mit Lux auf ber Jagd unterhalten muß. Diefer Bifcof tommt im vierten Afte im pollen Ornat in Die Rirche, um Sell au feiner Pflicht zu bewegen. Bell beugt fich nicht und gibt feine Stellung auf. In einer großen Rebe fündigt er die Brundung einer deutschen National. firche an, die jest, nach der Gründung bes Deutschen Reiches, eine Notwendigkeit fei. Ungengruber bat bagegen in einem launigen Briefe an Die "Gegenmart", XI, Band, S. 127 (Nr. 8 pom 24, Februar 1877) protestiert\*\*.

babe gemabren laffen.

<sup>&</sup>quot; "New Norfer Belletriftifches Journal" vom 4. August 1881 und "Tägliches Michigan-Journal", Detroit, am 26. März 1872.

<sup>..</sup> Geehrte Rebattion!

In Rr. 3 bes laufenden XI. Bandes ber "Gegenwart", "Lefefrüchte", zweiter Artitet, geführt auch meiner durch ein paar freundliche Zellen Erwähnung, zu meinem Leldwefen bat fich jedoch dabei ein Misverkandis eingeschlichen, das ich unachtsamerweise bisher

Der Ruhm brachte ihm Freunde. Ein junger Berleger, L. Rosner, weiste sein Linternehmen durch die Erwerdung des "Psarrer von Kirchseld" und süblte sich dald durch herzliche Freundschaft mit Anzengruber verbunden, dessen Werke er dis 1880 — oft unter Opsen — in seinem Berlage sammette. In Graz trat Rosegger, der selbst ein Priesterstüdgeschrieben hatte, dessen Lindinglichseit ihm gerade am Erlebnis des "Psarrer von Kirchseld" beutlich wurde, neldos für das Wert Unzengrubers ein, als ein unverständiger Kritiker es verungsimpste". Gelegentlich der fünfundzwanzigsten

fich auf dem Zettel zu nennen. Diefe "Beatbeltung" nun schließe mit des Einlubung einer ferien Gemeinde; was man sich in den gegebenen Falle unter einem solchen Dinge vorzustellen dade, in mit nicht recht stan. Das Eistil seden, die es in "Öhrerreich und Süddeutsschlichten gegeden wurde und noch wird und wie es auf her gebrucht vorliegt, nehß nicht son einer solchen "Stilndung", vielmehr nimmt der Plarrer zum Schließe von seiner Gemeinde Blickungen, um sich wer der einer Berichte seiner Debern au kelten; die Kigute vos alle Pharperen von St. Jasob in der Eindb, welche im ersten Alte untritt, gibt ein annähernbes Illd des Eose, das ihm augebacht und ungebeaut und sich siehen der ein der eine Diette, er aber geht der Straße, der ein worauß gewärtig, ungebeaut und sich siehen der eine Dietze der eine Betre eine Berte untgegen.

Ich habe mich lange genug auf gelegentliche, milibiliche Abwerbehoftent, aber da fich jeteb biefes Miberettändins gwischen mich und einen mir wohlwollenden, von mir jehr geachteten Autor stellen will und bessen begründeter Einwurf auch dem nordbeutschen Publikum einleuchen bieften, die wie de mir boch au arg, und ich bitte, bieset

Aichtigsfellung in Jerem geschätzten Blatte freundlich Naum gönnen zu wollen, nachen ich Ausdauernderes geleistet, wie weiland Aitrer Toggendurg, von dem es, wenn anders auf Schiller Berlaß ist, heißt: lind ein Jahr hat er's getragen,

Erägt's nicht langer mehr.

Bei mir geht's schon ins flebente!
Genehmige eine verehrliche Redattion ben Ausbruck meiner vorgliglichen Sochachtung, mit der ich mich nenne ergebenst L. Angengruber.

\* Rofegger, "Meine Ferien", Wien 1883, und "Gute Rameraben"

Aufführung des Stüdes in Grad (im Mai 1871), die sich zu einer großen Hulbigung sür Angegruber gestaltete, schlossen die beiden eine dauernde Freundschaft. Bei dieser Gelegenheit sernte er auch den Schauspieler L. Martinelli\* tennen, an dem sich zum ersten Male Angengrubers große Kraft, Menschen zu sessen die Angengrubers große Kraft, Menschen zu sessen die Englich ein die Sache des Vollsstüdes.

"Der erfte Erfolg, ber große, gewaltige! - Den Abendionnenichein auf ber greifen Scheitel meiner Mutter, mohl mir, daß ich ben erlebte!" - "Es fam ein Jahr, wo marb, mas ich lange erftrebt, wo ich ben Benius über mir ichweben batte, ber alles Baffer aufrührt -". Er fühlte fein ganges Wefen erhöht. Aber nicht an fich bachte er. "Der Sache gilt all die Anerkennung - und ich trat hinter fie jurud," fo erflärte er fein wortfarges Berbalten im Rreife ber Brager. Es ift rührend gu feben, mit welch reinem Idealismus er in diefen unvergen. lich fconen Tagen alles, jum Beifpiel auch einen fleinlichen Rollenstreit, von bem Gefichtspunkte ' feiner großen Aufgabe, ber Reformierung bes Volksstüdes, betrachtete. "Wäre bies Stud," so fdrieb er an Martinelli, ber wegen einer Differeng mit ber Direktion die Rolle bes Meineibbauern aurudlegen wollte, "eben ein anderes Stud als ein Bolfsitud ... ich murbe Gie mit feiner Beile beläftigen und alles fein laffen als bas, mas es ift.

<sup>\*</sup> M. Maperhofer, "über L. Martinelli". Eine Studie. Khffbäuffer, II, S. 346 f. (1900). M. Eindner, "Wartinelli und Ungengruber", "Bühne und Welt", VI, (1904), S. 1007—14. Bettelbeim, "Öfterreichische Rundsdau", Bd. VII (1906), Seft 81. "Reue Gänge", S. 187.

eine einfache Privatangelegenheit. Das ist es aber nicht in diesem Falle, und eben weil nicht ich es din, sondern die Sache, sür die sich spreche, habe ich die Feber ergriffen! Schlag auf Schlag macht das Schödid in wunderbaren Vorlommnissen und Enthüllungen, in Word und Brand im Vackofen und Schöndung in der Sachrisei Restlame sür mein Stild, der Voden ist gelodert, die Massen sind vorbereitet auf die stärkse Wistung, und der Künstler, der sett nach meinen Schiden greift und die Gestalten daraus ledenstreu hinsellt, seist und die Auflach daraus gabe der Kunst, wirft nicht nur an einem Abend — er steht vor einer kulturhistorischen Ausgabe und würft underechendar, je wahrer er schaft. Die Sache erwartet Ihr Mitwirken!"

Mus biefer erbobten Stimmung ermuche bie ftaunenswerte Schaffenstraft, Die ibn befähigte. Schlag auf Schlag bie erfte Reibe feiner großen Schöpfungen, wie es icheint, mit fpielender Leichtiafeit ans Licht zu beben. Um 9. Dezember 1871 "Der Meineibbauer", am 12. Ottober 1872 "Die Rreugelichreiber", am 19. Geptember 1874 "Der Gwiffenswurm", am 31. Dezember 1874 "Sand und Sera", am 1. Februar 1876 "Doppelfelbftmord" und in der Beit vom 23, Februar bis 25. Geptember 1876 "Der Schandfled". Dazu "Da Saeiftlich Serr? Onfl", ber nur aus äußeren Grunden liegen blieb. Mit bewundernswerter Elastizität überwand er bas Berfagen ber "Elfriede" (24. April 1873) und ben bofen Fehlschlag ber "Tochter bes Wucherers" (am 17. Ottober 1873). "Allso habe ich auch einmal

meinen Feinden eine kleine Freude gemacht, tut nichts, soll nicht zu lange währen, biese Freude, und meine Freunde brauchen sich auch nicht mehr über mein polytratisches Glus' zu ängstigen," schrieb er drei Tage nach der Niederlage an Schlögl und elf Monate später bewies er mit dem großen Treffer "Der Gwissenswurm", daß er so zwersichtlich forechen durfte.

Es ist Anzengrubers hohe Zeit. Ein prachtvoller Kampfesmut erfüllt ihr\*\*, er fühlt sich seinen höchstgespannten Ibealen gewachsen. Greisbar nahe scheint das Hochziel vor ibm zu liegen, das ibn im Clend

\* Bettelheim lieft irrtumlich "Gtud"; Die nicht feltenen Tertfehler bei Bettelheim werben ohne weitere Erwähnung berichtigt.

Frifch - lieblich - fromm - und frei, Auch etwas ernft babei,

den nich Auflig erfeides ernift doch eine Jauern, Arbeitigeber und Arbeiter [efen, und lessen Schödere und Vauern, Arbeitigeber in Arbeiter [efen, und lessen Schödere und Ber Amelifenadelt, ein Könnlein Arbeiter [efen, und lessen der Arbeiter [efen, und lessen der Arbeiter [efen, und lessen her eine Arbeiter [efen, und lessen her eine Arbeiter [efen, und lessen her eine Arbeiter [efen, und her eine Arbeiter [efen, arbeiter [efen, arbeiter [efen, arbeiter [efen, efen, efen, und lessen her eine Arbeiter [efen, efen, ef

<sup>&</sup>quot;". Kampf ist mein Ciement, die Geber mein Schwert — und für Freiheit — gegen das sandbulge Böhnenschmienerser bereihte ich meine Linte!" (Biefe vom 27. Juni 1871): Lassen Sie sich beitren, rubg Ihren Weg fortussischerien, trößet er Woßegar, der ich die ihren nieden bereit vom 27. Juni 1871): Lassen Sie sich eine Angeleiche mit der miswollende Kritif tänkt ... und, die wir entwoder aus uns selch berausbrudisch oder uns in langen Kämpfen im Immenn fertsgarungen, uns müssen sie nie nachen Kämpfen im Immenn fertsgarungen, uns müssen sie nie nehmen, voie wir sind, auch auch auch eine des beisen wolsen ... versüchen wir es einmal und gründen einen Volkstander einen Wosten

der Wanderzeit aufrecht erhalten hatte: ein Reformator des Lebens und der Bühne zu sein\*.

## IV. Lebensmenbe

Aber um 1875 feten beutliche Unzeichen einer inneren Unficherbeit ein. Gin vollfommen fertiggeftelltes Stud "Ein gewiegter Ropf" (6, bis 11. August 1875) wird nach Ausweis bes Ralenbers verbrannt, alfo nicht wegen innerer ober außerer Schwieriafeiten "aufgegeben" wie ber "Defraubant" (23. Dezember 1872) und "Da Ontl" (30. Janner 1875). 3m Ottober 1876 ereilt basfelbe Schidfal bas Bolfeftud "Ein Gefchworener". Die Bauernpoffe "Doppelfelbitmord" läft ein merkliches Rad. laffen ber bramatifchen Rraft nicht verfennen und ber "Ledige Sof" ift nicht mehr ein Wert aus einem Buf wie ber "Meineibbauer" ober "Gwiffenswurm", fondern enthält verbangnisvolle Elemente bes Effettstudes, ein Beichen forcierten Ringens um die entichwindende Gewalt über die Maffen.

Schon hat er Schwierigkeiten, seine Stüde unteraubringen. Das Theater an ber Wien erschloß sich ihm nur noch bei besonderen Gelegenheiten: "Die Trutige" sür ein Galfspiel der Gallmeyer, "Die umtehrte Freit" für die Kurzdauer-Atademie am 4. April 1879, "Ausm gwohnten Gleis" als "Bohltätigteitsaufführung zum Besten der Kleingewerbereibenden im Bezirte Mariahilf" am 25. Dezember 1879; "Brawe Leut vom Grund", vollendet am

<sup>&</sup>quot; Bgl. Bb. II, "Lubwig Angengruber als Dramatifer".

4. Februar 1880, blieb liegen, weil die Geistinger, die es für ein Gastspiel bestellt hatte, damit nicht zufrieden war.

Manchmal versuchen es neue Direktionen mit einem Stud bes literarifch fo boch bewerteten und einft fo augfräftigen Dichters (Jauner am Carl-Theater mit "Jungfernaift" am 21. Upril 1878), die Direttion Boltel-Strampfer bei ber Eröffnung bes "Ringtheaters" (früher "Romische Oper") am 27. September 1878 mit "Alte Wiener", aber feine Direftion wiederholte bas Erperiment, nur ber Direftor bes Jofefftabter Theaters Chuard Dorn wagte es, ermutiat burch ben großen Erfolg bes "Bierten Gebotes" (am 29. Dezember 1877, breifig Aufführungen nacheinander), ber wie ein lettes Mufleuchten ber Beit bes "Pfarrer von Rirchfelb" und bes "Meineidbauer" anmutet, mufte aber bas etwas ichmader geratene Boltsftud "Ein Fauftfclag" (gefdrieben im Geptember 1877), bem er am 4. Janner 1879 in feinem Saufe eine Bufluchts. ftatte gonnte, obne es mit ben mafigen Rraften feines Enfembles über Waffer halten au fonnen, nach gebn Aufführungen bei rapid fintender Befuchersiffer fallen laffen; Jauner hatte es von vornberein abgelehnt. Es ift trübfelig au benten, baf auch bie gewaltige Bolfstragodie "Das vierte Bebot" mit ben pielen anderen perfümmernden Reimon permelft mare, wenn nicht diefer wohlmeinende Theatermann, felbft ein Boltsbichter, burch bie Aufforderung an Ungengruber, für feine Bubne ein Stud bu fdreiben, ben alten Dlan, ber noch aus ber Wanderzeit stammte, zum Leben erwedt hätte. Unter biesen Umständen darf es nicht Wunder nehmen, wenn die Etüde, die nach "Doppelselbstmorb" und "Ledigem Hof" noch entstanden ("Ein Geschworner", "Ein Faustschlage", "'s Jungserngist", "Ute Wiener", "Die Trusige", "Uusin gwodnten Gleis", "Varabe Leut vom Grund" — ausgenommen die gewaltige Leistung bes "Vierten Gebotes" —), ein wenig leblos und matt anmuten, gleichfam Produkte einer mechanisch weberterarbeitenden Meisterschaft eines enttäuschten, aber noch immer gestaltungsmächtgen Künstlers.

Die Niederlage der Posse "Ausm gwohnten Gleis" ist die letzte Wiener Premiere Unzengrubers für ein volles Jahrzehnt, wenn man von der Schröber-Aufführung des Trauerspiels "Stahl und Stein" absieht, die als ein sessische Einzelereignis für das eigenkliche Theaterleben kaum in Vetracht kommt. Erst als im Deutschen Vollstheater für das Wiener Volksstäd ein neues Haus erstand, erlebte Ungengruber seine Aussern. Arreitich zu höhr.

Der Umschlag der Stimmung seht deutlich erkenndar mit der lauen Aufnahme der Komödie "Groissenwurm" und dem Abfall von "Hand und Hers" eine Se machte sich aundost materiell fühldar. Er hatte am 25. März 1871 die eben erst errungene Stelle eines Polizeiofssials ausgegeden, um ganz seiner Kunst leben zu können. Es schien nach dem Klesenersolge des "Pfarrer" tein Rissio dabei und der Erfolg des "Meineidbauer" (9. Dezember 1871) bestätigt zunächst der Ralkulation.

Wie lachte ibn bas Leben rofig an: "Seute +++fcreiber jum 16. Mal," fcreibt er am 27. Ottober 1872 an Freund Burtler, "fteben auf Repertoire bis influfive 31., Donnerstag (20. Borftellung, Einnahme). Um 1. November "Pfarrer von Rirdfelb", am 2. "Müller und fein Rind", am 3. +++fdreiber. Ra ja!" Betroft ftellte er fein Leben auf feine Runft. 3m Jahre 1871 hatte er fich bem Theater an ber Wien gegen eine Gage von 1200 fl. als Theaterdichter verpflichtet, mit ber Bedingung, jabrlich awei Stude au ichreiben. Außerdem befam er für den "Pfarrer" feche Prozent, für den "Meineidbauer" acht Prozent Cantième, fo baf er nun auf gleicher Sobe ftand wie O. F. Berg\*. Diefer Bertrag fcbeint bis 1875 in Beltung gewesen zu fein. 3m Frühjahr 1877 ließ er fich trot anfänglichen Miftrauens von Jauner für das Carl-Theater enaagieren, boch lebnte Sauner bas für ibn gefdriebene Bolfeftud "Ein Fauftichlag" unter bem Bormande von Befehungsichwierigfeiten ab. 1879 fcblog er mit Steiner einen Bertrag auf Aufführung von zwei Studen für die nachfte Saifon, eines bavon für bas Baftfpiel Beiftinger, boch gerfchlug fich die Gache.

Mitte Mai kaufte Jauner\*\* das Theater an der Bien und engagierte Anzengruber für zwei Jahre. Unzengruber erhielt monatlich 100 fl. außer der vereinbarten Tantidme und verpflichtete sich dafür,

<sup>\*</sup> Brief vom 22. Auguft 1871.

<sup>\*\* &</sup>quot;L. Alngengruber und Frang Jauner", "Wiener Abendpoft", 1900. 97r. 45.

jährlich ein Stüd zu schreiben. Unzengruber hielt seine Verpssichtung ("Heimgsunden" und "Schall und Stein"), aber Jauner machte von den angebotenen Stüden teinen Gebrauch, so daß Ungengruber der Verdacht kam, Jauner habe seine Stüde durch biesen Vertrag eben nur der Konflutreng entziehen wollen, und er stand mit dieser Anschaung keineswegs allein da".

Im Vertrauen auf sein Glidd hatte er am 3. Mai 1873 geheiratet und war mit seinem ganzen Haustand — Mutter und Frau — nach Vereinsurft übersiedelt, um auf dem Lande zu leben. Schon am 20. August 1873 lesen wir die erste Klage. Das Theater an der Wien sührte während der ganzen Teltausstiellungszeit nicht eines seiner Etilde auf. Er fühlt sich verleht, getränkt. "Mein Name ist mit meinen bisher wenigen Produktionen die Deutschald gedrungen und ... sie wen habe ich gearbeitet? Für das Volk, sie das Theater? ... Nein, sitr ein kleines Häussein von Gebildeten, nicht einmal die Spre tut mir die Vilpne, der ich mein Stid überlasse, and sie mich in gemisschen, ohnedess altem Repertoire den Fremden vorführt."

Der Mißerfolg der "Tochter des Wucherers", die nur dreimal (17. dis 19. Oktober 1873) aufgeführt wurde, ließ langsam aus der Ferne die materielle Sorge dräuend aufsteigen\*\*, zumal da seit Mai 1873 seine über alles geliebte Mutter zu frankeln be-

<sup>&</sup>quot; Berte, Bb. VIII, S. 254, Rosner, "Erinnerungen", G. 61.
" über die Richglichfeit seiner Einnahmen aus Cantièmen teilt Bettelheim in seiner Biographie S. 262 interessant Jahlen mit.

gann, um fich nie mehr ju erholen. Eine Ehrengabe von 500 fl., Die ber Minifter Tefchenberg auf Rosners Bermittlung ibm erwirfte, mar nur ein Eröpflein Balfam auf die Bunde, die ihm fein Entbeder - burch bie verfrühte Abfetung ber "Tochter bes Bucherers" - fclug, Aber noch wiberftand er mit ber prachtvollen Elaftizität einer ungebrochenen Schaffenstraft. "Sabe nicht weniger als neun Stoffe porliegen." foreibt er am 11. April 1874. "amei Bauernfomodien, amei Bolfestude, amei Trauerfpiele, ein Luftfpiel, zwei Schaufpiele." Aber aans unbeareiflich blieb ber materielle Mifterfola bes "Gwiffenswurm". Die Erftaufführung (19. Geptember 1874) fand nach Rosners Zeugnis\* bei halbleerem Saufe ftatt und auch an ben folgenden Tagen befrug bie Ginnahme faum 800 fl. per Abend, "Ein fünftlerifder Erfola, wie er nur zu munichen, aber bas pefuniare Ertraanis flaglich für Direttor und Autor"\*\*. Geine finanzielle Lage murbe baburch gang bedenklich, zum ersten Male mußte er Freund Gürtler Die Beibilfe verfagen, er tonnte nicht mehr. Roch ichmeralicher mußte ihn bas Schidfal feines Trauerfpieles "Sand und Berg" treffen, bas man im Wiener Stadttheater jur Aufführung brachte. Direftor Lobe feste bas Stud - wie Ungenaruber und feine Freunde glaubten, aus perfonlicher Bebaffiafeit gegen ben Autor - am Gilvefterabend 1874 zur Erftaufführung an, bem ungunftigften Sag

<sup>\*</sup> Rosner, "Erinnerungen", G. 19. \*\* Brief vom 9. November 1874.

für ein Trauerfpiel, unterbrach am 1. und 2. Janner 1875 bie Gerie, um es erft wieder an ben folgenden drei Tagen, nachdem er es burch die Unterbrechung um allen Rredit gebracht batte, au fpielen und nach brei weiteren Aufführungen verschwinden au laffen. Ungenaruber tonnte biefe Niederträchtigfeit anfange nicht glauben. "Es fcheint, daß man im Stadttheater Die Abficht bat, mich au meucheln." fcreibt er in Staunen und Emporung, fügt fich bann aber mit gewohnter Raltblütigfeit in fein übles Schid. fal. "Ein Blid in die heutigen Blätter, welche bas Repertoire ber Woche enthalten, wird Gie übergeugen, daß man mich bereits für tot betrachtet fobin muniche ich nun in Frieden gu ruben! Bei ichreiender Ungerechtigfeit ift es nicht ohne, bubich ftill zu fein, es macht fich bann von felbft auffälliger. Ubrigens arbeite ich ruhig weiter. Das ift erftens bas Rlügfte unter allen Umftanden und ameitens auch bas Ungenehmfte für mich." Er begab fich "Sals über Ropf baran, einen Doppelfelbitmord' au vollbringen". Aber bas Gefühl, vom Dublifum verlaffen au fein - und er hatte in ben ichonen Tagen ber erften beraufchenden Erfolge vom "Bolfe" geträumt - legte fich labmend auf feine Schaffens. fraft. Wo war bas Bolf, bem er fo enthusiaftisch fein Leben geweiht hatte? "Ich leide unter einer Berftimmung, man tonnte fie eine ,grofifabtifche' beifen; ich erlahme, alle Salentlofiafeit ift mir um eine Nafenlange por, meine Verbaltniffe perichlechtern fich, andere verfteben es boch beffer; es ift eine mabre Unmagung, für das Befunde, bas Echte und Rechte fich einzuseten, man bat nichts als Unfeindungen bavon"\*. - "3ch weiß nicht. letter Zeit peitscht mich ein unruhiger Beift raftlos von Plan zu Plan, von Ort zu Ort, ich find nicht Salt noch Rube, babei fommt aber gar nichts weiter," lefen wir am 29. Dezember 1875. Much ber "Doppelfelbftmord" brachte feine Wendung. Die Rritif mar glangend, aber bas gefcaute Dublifum blieb einfach weg und die Direftion ftrich por bem ungunftigen Raffenerfolge, ohne Berfuch, bas Stud ju forcieren, einfach bie Gegel. Schon erhob er bie "wohl aufzuwerfende" Frage: "Bozu, refpettive für wen ichreibt man bann eigentlich Bolfeftude? Die Direttionen verlangen Raffaftude, und ein Bolt, bas fich um bie "Boltsftude" befümmert, gibt es bierorts nicht - also wozu der Liebe Dub?"\*\* Rach ber britten Vorftellung wurde "Doppelfelbitmord" abgefest, "Ich bin fomit für die Bollsbubne, wie es icheint, nicht, und trot Erwarten wohl auch porläufig beftattet, Meine Erben find herr D. S. Berg und Offenbach ... Daf es ein mübfeliges und undankbares Beschäft ift, Reformer in irgendwelcher Richtung gu fein, umfo mühfeliger, je ehrlicher man es meint, bas mufte ich obnebin, aber man folat bierin eben nur feiner Natur und tut, was man nicht laffen fann; bag aber bie Frucht fünfjabriger Arbeit ein fo fleines Säuflein Gewonnener fei, baf es nicht einmal brei Abende bas Theater füllen tann, bas ift betrübend. Ebre jenen Wenigen und meinen

<sup>\*</sup> Brief vom 18. September 1875. \*\* Brief vom 12. Februar 1876.

Ungengruber. 15, III. Teil 24

Dant, aber auch das offene Geständnis meiner Entmutigung!"\*

Was nachsam, war nicht geeignet, seinen Mut zu heben. Um 27. Jänner 1877 kam "Der ledige Hofin Theater an der Wien heraus und "wurde nur mit etwas solennerem Kondulk zu Grade getragen wie der "Doppelselbstmord", dieser ledte vier Tage, jener acht, mit dem nächsten Stide," rechnet er" in einem richtigen Galgendumor, "habe ich daher Hoffnung, auf sechzehn Male zu kommen. Die Direktion scheint ganz recht daran getan zu haben, denn das Jublikum lief darauf in das "Alismädel" hinein, das jedenfalls unterhalklicher und ohne traatische Unsäuse ist."

Lim 1880 war er alle Illustionen los: "Es ist immer hübsch, als Resonmator auf der Vilhne begrüßt au werden, als solcher fort in Geltung au bleiben und dadet eine so hübsche Sinekure auszuüben, wie es dei mir der Fall ist: Ich sübse einen Titel, hade ader dadei gar nicht die geringste Verrichtung au beforgen." (Vries an Isolin vom 3. März 1880.) "Ich glaube nicht an die Jukunst des Volksstiedes, des wär ich wett. Ich will daher in dem Rahmen dieses Genres nur wenig mehr mittun. Gegenwärtig din ich sehr "Ich mild daher in dem Rahmen dieses Genres nur wenig mehr mittun. Gegenwärtig din ich sehr "Ich mild aufgewendet, da mag man wohl ein dishden tesaufartmend stille balten. Der Geschmad des Publikuns —! Pah, das Zeug datte nie welchen. In der Wode war ich, man

<sup>\*</sup> Brief vom 12. Februar 1876.

<sup>\*\*</sup> Brief vom 2. Mary 1877.

sieht das eben nicht gleich ein, ein wenig Eitelkeit ist ja verzeihlich, aber das Wenige schon macht blind—ich bin abgelegt." (Un Aba Christen am 9. Lugust 1881.) So bitter war das Erwachen aus dem "Frühlingstraum eines Glüdlichen".

Unzengruber hat die Enttäuschung, daß daß "Volt" sich dem Volksdicker, dem Kämpfer "für das Volk und die heilige Sache der Humanität", versagte, nie verwunden. Sie gab im Verein mit den schieden seinem ganzen Wesen seinem Jug von Hossiumen seinering den seinen Jug von Hossiumenschiftet, die sich datd als herzbestemmende Wehmungslosigteit, die sich datd als herzbestemmende Wehmungslosigteit, die sich datd als derflemmende Wehmungsgeneigt, dem Abelwollen einzelner (Lobe, Steiner, Jauner, Geistinger) die Schuld zu geben, so erschlossen, Produkte seines einsamen Grübelns, beweisen, datd die tiesen Ursachen beier schlimmen Erückling.

In ben Theatern saß nicht mehr das "Volt", sondern nach Friedrich Schlögis Aborte "reichgewordener Pöbel"; das Theater war ein kapitalistisches Unternehmen geworden, ein Vergnigungsort wie ein anderer, und gehorchte dem Gesehe von Ungedot und Nachfrage. Es war eine sugendlichenthuligitische Vorstellung gewesen, das Volt von der Althe Vorsellung geresen, das Volt von der Althe berad in einem Sturmlauf der Vegesseisterung den hohen Zielen menschendeglüdender Humpfänglichen suchen und das gelang dem erzählenden und belehrenden Vuche leichter als dem Theater-

24\*

jtild, das au seiner Aufführung des kapitalistischen Epparates bedurfte, um auf diesem kompligierten Wege doch an eine falsche Abresse zu gelangen. Diese Ertenntnis war bitter für einen geborenen Boltsbramatifer.

Literarische Ehrungen und äußere Anerkennungen mußten Anzengruber über die große Lebensniederlage trössen und sie blieben nicht aus. Die Tagestritik behandelte ihn, von einzelnen Böswilligkeiten und Berständnissosigkeiten abgesehen, die bei Premièrenbesprechungen eben unvermeidlich sind, stets mit gebührender Hochachtung, in Nordbeutschaft und wurde man in der zweiten Hässe bet Siedhigerichte auf ihn ausmerstamt, angesehene Zeitschriften und Zeitungen ("Die Gegenwart", "Nord und Güb" u. a.) bewarden sich um Beiträge von ihm.

In den Jahren 1876, 1877 und 1878 verlieh ihm, ohne daß er sich darum beworben hätte, das Untertichtsministerium Shrengaden im Vetrage von zweimal 500 und einmal 400 st. Der Wiener Zweigverein der Schillerstistitung wendete ihm 1880 600 st. zu, im Jahre 1878 wurde er zugleich mit Wilbrandt und Vissel durch den Schillerpreis im Vetrage von 3400 Mt. ausgezeichnet\*\*. Er nahm solche Trosk-preise ohne jede Judislämmssentimentalität entgegen und verblüffte bei dem Vantett, das die "Concordia"

\*\* Bettelheim, "Reue Gange", Bien 1918, G. 305 f., und Rieinberg, "Angengruber", Cotta, 1921, G. 237.

<sup>&</sup>quot; Fris Mauthner, "Ein öfterreichifcher Bolfsbichter", in ber "Gegenwart"; Jofef Rant, in "Nord und Gud", Auguft 1877; Duboc, "Gegenwart", 1876, Rr. 41, und "Reben und Ranten", "Gtubienblätter", Salle 1879, u. a.

am 7. Dezember 1878 ben Schillerpreisträgern im Grand-Hotel gab, burch eine unfestlich berbe Rebe\*.

In ber ichlimmen Beitwenbe, ba ber Boltsbramatiter ben Boben feiner Egifteng unter fich gittern fühlte, traf ibn ber ichwerfte Schlag feines Lebens: Um 2. Mara 1875 ftarb nach mehr ale ameijabrigem Leiben feine über alles geliebte Mutter im 69. Lebens. igbre, und aleichzeitig wurde ibm die traurige Bewifibeit, baß er bei ber Babl feiner Lebensgefährtin einen ungludlichen Briff getan. Un feiner Mutter bing Ungengruber mit innigfter Liebe. Gie mar ibm nicht nur die Gubrerin feiner Rindheit, fie mar auch bem werbenben Manne und reifenben Rünftler Beraterin und Freundin, fie mar feines Lebens "trautefter Befährte". Gie hatte getreulich auf ben troftlofen Wanberfahrten ber Schmierenzeit ibn begleitet, fie batte mit ibm gehungert und gebarbt, fie mar Zeugin feines Ringens und Strebens gemefen. fie batte ihn ermutigt, wenn er jaghaft werben wollte. Mis "Abendfonnenichein auf ber greifen Scheitel feiner Mutter" war ibm fein Rubm noch wert, als er fcon fand, "au fonft fei er nicht viel aut" gewefen. Geit 1873 frankelte fie. 3hr guliebe gog er mit feiner jungen Frau nach Breitenfurth (22. Mai 1873) und von ba am 17. Geptember 1873 nach Wolfersborf in die Beilanftalt bes ibm befreunbeten Dr. Bebentang, um erft am 14. Geptember 1874, als bie Rur feine Linderung brachte, nach

<sup>\* &</sup>quot;Neues Wiener Tagblatt" und "Konftitutionelle Vorftabtzeitung" am 9. Dezember 1878.

Wien gurudgutehren. Der armen Frau war ein langwieriges und qualvolles Dahinflechen befoieben, bessen einfehliche Einzelheiten sich unvergestich in seine Geele eingruben".

Als sie tot war, erschien die Welt ihm leer. "Die Liebe, Mutterliebe, sein Teil, sein ureigen, ewig unenblich Teil Liebe — das die Welt ihm dot," dahin. In hissos zudenden und fammelnden Worten such er Lössung seines Schmerzes. An ihrem Grade aber gelobt er, seine Ehre zu wahren und so zu leben, gleich als wäre sie noch zur Stunde auf Erden und gälte es, ihr Freude zu machen.

Um 11. Mai 1873 hatte fich Unzengruber mit Albelinde, ber Schwefter feines Jugendfreundes Frang Lipfa, vermählt, Gründorf, ber mit Solginger Trauzeuge mar, entwirft\*\* aus fpater Erinnerung ein enthufigftifches Bilb von ber fplpbibenbaften Lieblichkeit ber fechgebniährigen Braut. Ungengruber batte fie von Rind auf gefannt und war ibrem Bruber und ber gangen Ramilie taufenbfach verpflichtet. Dem Bater bewahrte er ein ehrenbes Ungedenken, Die Mutter, eine geborene Sauenthal. war nach Bettelbeims Zeugnis verschwenderisch und vergeudete ibre Sabe, fo baf fie in tieffte Not geriet. Gie bauften gulett in bem Reller eines Fragners. Ungenaruber bob fie nach feinen erften Erfolgen aus biefem Elend, nabm ihnen eine beffere Wohnung und lieft Abelinde eine Weile in einem ftabtifchen Penfionat in ber Rantgaffe unterrichten. Mitleid

<sup>\* 2</sup>Berte, 1, G. 37 ff.

<sup>\*\* &</sup>quot;Reues Wiener Journal" vom 25. Dezember 1902.

und finnliches Wohlgefallen an dem anmutigen Ding icheinen die Triebfebern zur Werbung gemefen ju fein; baf fie einen anderen liebte und bies, eingeschüchtert burch bie Drobungen ber Mutter verichwieg, erfuhr er erft fpater. Die Che brachte ein vollgerütteltes Maß an Rummer und Gorgen. Die junge Frau frantelte in ben erften Sabren febr viel. Um 27. Auguft 1874 brachte fie einen toten Rnaben aur Welt, am 13, Juni 1875 ein Madden, bas nach menigen Stunden ftarb. 2m 5. Juni 1876 murbe ein Rnabe, namens Rarl\*, am 30. Marg 1878 ein Mabden, Marie, geboren. Die fleine Betti (Barbara, geboren 16. Dezember 1880) ftarb im gebnten Lebensmonat\*\*. Dann folgten bie Rnaben Sans (geboren 28. Februar 1883, geftorben am 3. Juni 1910\*\*\*) und Unton, geftorben am Tage ber Geburt (19. Janner 1887), bagwifden im Janner 1886 eine gefährliche Frühgeburt.

Weber die Kinder noch die gemeinsam zu tragenden Sorgen brachten die Ebegatten einander näher. Im Gegenteil, Angengruber ersuhr am eigenen Leibe die Tragit, "wie zwei sich auseinanderleben". Frau Wollinde war in keiner Weise geschaffen, die Lebensgeführtin eines Mannes wie Angengruber zu sein. Sein Serben und seine Vosele waren ihr unverständlich. Sie verlangte nach Unterplatung und fand

<sup>\*</sup> Karl Angengruber hat vom Bater eine febr anfprechende Ergählerbegabung geerbt, feine Tochter Anne ift eine Schaufpielerin, deren Leistungen die höchten Soffnungen berechtigt erscheinen laffen. \*\* Bal, Berte, Bb. 1, S. 284 f.

<sup>\*\*\*</sup> Bilb in "Wiener Bifber" vom 15. Juni 1910.

<sup>+ 2</sup>Berte, 3b. I, G. 519.

nur Arbeit, Sorge und Rot. Bolin nabm "grauenbafte Schlampiafeit an ibr und bem von ibr aeleiteten Sausbalte, auch in ber Rinberpflege" mabr. Das gange Sauswefen machte ibm ben Ginbrud ber Ralte und Unwobnlichfeit. Bu fparen und bas Wenige gu Rate gu halten, was die fcriftftellerifche Arbeit ihres Mannes ins Saus brachte, verftand fie gar nicht, ja, fie vermebrte bie Not burch leichtfinnige Schulben, Die fie hinter bem Ruden ihres Mannes machte. Schon 1882 mußte er, baß fie ibn betrog. Ungengruber trug ben Jammer tapfer. Rur feinem Schreibtifchfach vertraute er erfcutternbe Rlagen an. "Mich bat bas Schidfal (eine wibrige Fügung) niedergeworfen. Wie gerne batte ich mich an ber Geite eines Wefens, bas mich bamals gang verftanden und meines reinen Ginnes gewesen mare, aufrecht erhalten. Menichen nach bem Bergen Bottes! Es follte nicht fein! In meinem Sergen verlifcht Rot bie beilige Schrift - ich icaubere in Beiheftunden davor, erfreu mich ber ewigen Sakung, wenn fie burchleuchtet, aber fie gebt wieber und wieder verloren." - "Ein frembes Element in mein Leben bineingetragen burch bas Beib, burch bas fcmergliche Erwachen aus Traumen ber Bugend." Die Frauenanbetung feiner Jugend wich in ber Soule biefer Che einer Berbitterung, Die oft an Strindberg gemahnt\*.

Eine nicht unbedeutende Rolle fpielen Stammtischgefellschaften in Anzengrubers Leben. Er war

<sup>\*</sup> Bal. Berte, 3b. VIII. G. 389.

nie wohlbabend genug, regelmäßig Freunde bei fich feben au tonnen. In feinem Beime ganglich bereinfamt, batte er nach angestrenater geiftiger Arbeit bas Bebürfnis, in anregenben Befprachen mit Mannern, die ibm etwas bedeuten fonnten, ausguruben. Fefte Bergbrebungen über Ort und Beit brachten burgerliche Ordnung in Diefe Gefelligfeit". beren Schauplat rauch- und alfoholbunfterfüllte Gaftftuben waren. In garm und Trubel fühlt ber "nach Meniden hungernbe" Dramatifer fich mobl. murbe bistutiert und falauert und 3manalos manches ariftophanische Winfeuerwert abgebrannt. Geltfam genug maren biefe Stammtifdrunden gufammengefest. Da fagen neben G. Gologl, bem originellen Schriftsteller, beffen von gorniger Liebe eingegebene Schilberungen von Wiener Sitten und Unfitten bem fünftigen Dichter bes "Bierten Bebotes" wichtig murben, und ben rührigen Bolfsbramatitern Jofef Wimmer (1834-1903) und Rarl Gründorf (1830-1906), bie als Menfchen offenbar weit wertvoller und intereffanter maren als ibre beute mit Recht verschollenen Stude, ein Diener ber Nationalbant Chriftian Schumm (1805-1886), ber fich als Berafteiger und Soblenforicher einen Namen gemacht hat und beffen einfache und urfprungliche Menichlichfeit Ungengruber icatte. Rofegger verfäumte felten, fo oft er nach Wien tam, biefe Safelrunde aufzufuchen, und führte feinen ebemaligen Lehrer, ben aus ber Rutte gesprungenen

<sup>\*</sup> Briefe, I, 262,

Meteorologen Falb ein. Gelegentlich tauchte auch Kürnberger auf, "um sich anbeten zu lassen". Mit Gründorf, seinem Prinzipal aus der Zeit des Hiehinger Sommertseaters, schloß Anzengruber eine Lebensfreundschaft; er wählte ihn zum Traugeugen und Gründorf vergalt diese Vertrauen durch treue Sorge um die Kinder Anzengrubers, deren Vormund er wurde. Was Rosegger und Schlöglich waren, spiegeln die zahlreichen Briefe, die hin und herüber slogen, wenn persönliche Zusammenfunst nicht möglich ware.

Der Zauber feiner Perfonlichteit mar groß und ließ nicht leicht jemand los, ber ibm näber getreten mar. Der Lebensbund bes Wiener Bolfsbramatifers mit Wilhelm Bolin, Professor und Universitätsbibliothefar in Selfingfors (geboren 1835), ift ein Dentmal bafür. Mit allerlei bichterifden Dlanen und Berfuchen beschäftigt, war er auf Ungengrubers Bolfeftude geftofen und ibm, bem Schweben, mar - eine feltfame Fügung - an Ungengrubers Dich. tung, bas Bebeimnis bes produttiven Benies offenbar geworden. Fortan wußte er, daß er fein Dichter fei, und mandte, ein edler Typus bes neidlos refianierenden Dilettanten, allen Freundichaftsenthufiasmus, beffen er fabig mar - und er nennt fich felbft einen Spezialiften, um nicht zu fagen, einen "Fanatiter ber Freundschaft" - "feinem Rlaffiter" ju. Ein Befuch in Wien im Februar

<sup>&</sup>quot; Bgl. Laste, "Anzengruber als Erzähler" im XV. Bb., 1. Teil ber Werke.

und März 1878\* ergab gegenseitiges Wohlgefallen und vollkommene Abereinstimmung ber Welfanschauungen. Volin gehörte, wie eine Zeitlang auch Ouboc, zu bem intimen Kreise Feuerbachs und sand bei Unzengruber volles Verständnis für seinen Philosophen\*\*. Solche Abereinstimmung in den grundlegenden Weltanschauungsfragen gab eine gute

\*\* Angengruber an Bolin am 14, Mai 1877, Bolin fant in Angengrubere Werten Die 3beenwelt Feuerbache vollftanbig ausgebrudt. In einem Briefe vom 17. Ceptember 1877 bantt er a. B. für bie 3ufendung ber Stigen "Bur Pfpchologie ber Bauern" und fabrt fort: "Meinem atheiftifchen Bergen baben biefe vollenbeten Illuftrationen gur Theogonie meines lieben Reuerbach überaus moblgetan, 36r Jafob bemonftriert bas Grundthema bom Befen bes Chriftentums fo überzeugend, wie 3hr Suber ben Wiberfinn bes Unfterb-lichteitsglaubens bem blöbesten Berftanbe anschaulich macht. Beibe Beichnungen baben mir mabrhaft Wonne bereitet". Boline Briefe haben fich im Rachlaffe Ungengrubere erhalten (Biener Gtabt. bibliothet). In ihnen ift wieberbolt von Reuerbach bie Rebe, im munblichen Bertebr fprach Bolin wohl noch ofter von ibm. In einem Briefe bom 29. November 1881 berichtet er bem Greunde, bağ er eine Monographie über Reuerbach ale fein Lebenemert betrachte. In ben Sahren (1903 ff.) gab er gufammen mit bem Biener Philosophen Griebrich 3obl bie große Feuerbach-Musgabe beraus.

<sup>\*</sup> Bolin ergablt über feinen erften Befuch bei Ungengruber: "Es fügte fich, baf ich ben Borfrübling 1878 einen Urlaub nehmen tonnte. ber ju einer Reife nach Bien benütt murbe. Dein erfter Beg mar au Angengruber. Ein Mann bon etwas mebr ale Mittelgroße, Boll. bart und reichlichem braunen Saarmuche, mit iconen beliblauen Mugen, emp fing mich mit reblicher Berglichteit. Daß er jemale Chaufpieler gemefen, mar unglaublich. Bon biefem Beruf, ber an bem außeren Gebaben unichmer ertenntlich, mar in feinem ichlichten Befen nicht bie leifefte Gpur. Die unmittelbar barauf angesponnene und unbehindert fortgeführte Unterhaltung wies guf einen geiftreichen, bing. und lebenstundigen Mann, wie ibn feine Briefe bereits gezeigt. Geinetwegen weilte ich in Bien einen gangen Monat, ber mir viele Stunden eines angenehmen Bufammenfeine mit einer liebens. murbigen Derfonlichfeit, wiBig und belefen, von geiftiger Gelb. ftanbiafeit und reger Empfanglichfeit, fcentte. (Bilbelm Bolin, "Erinnerungen an E. Angengruber" in F. 3. Bohme "Gebenfblatter an Lubwig Angengruber", Brestau 1915.) Bas Bolin für Angengruber bebeutete, bezeugt ein Fragment ju Dicon Datt: "Gich feben baar Tage nach Jahren, bann nimmer! Wehmut. Bolin und 36.

Grundlage für eine bauernbe Lebensfreundichaft. Richt weniger als achtmal\* bat Bolin, ber fich in Selfingfors geiftig vereinfamt fühlte und gewohnt war, von Beit zu Beit größere Reifen "nach Europa" ju unternehmen, um feine internationalen Beziehungen gu bervorragenben Perfonlichfeiten lebendig zu erhalten, Ungengruber in Wien aufgefucht. Die Tage ober Wochen bes Beifammenfeins waren für beibe eine Erquidung. Da wurde geplaubert und bisfutiert, ba murben Spaziergange gemacht und Galerien befucht, vor allem aber wurden Plane gefchmiedet. Bolin, beweglichen Beiftes und unermudlich beschäftigt, mar ein intereffanter Unreger. Ein Sinweis auf die Dantbarteit bes "Timon"-Motivs war bas Thema bes erften Briefes gemefen, mit bem Bolin fich bei Ungengruber einführte. Diefer fühlte fich lebhaft bavon angefprochen und bei ihrem erften Beifammenfein vergnügten fich die Freunde an ber fpielerifchen Musgestaltung bes Motivs. Gie stimmten beibe barin überein, bag Timon im Begenfat ju Ghatefpeares Darftellung nur bumoriftifch aufgefant werden fonne. Ungengruber erfand ben Titel: "Weltundant"\*\*. Der neue Timon follte ein Rabob aus überfeeischen Ländern fein. Ein Negerknabe von etwa achtzebn Jahren, ben fie im Gaftzimmer bes Sotels Rummer beobachten fonnten, murbe ibm aum

<sup>\*</sup> Februar und März 1878, Pfingsten 1880, Anfang Ottober 1881, Ende Rai 1862, Junt 1883, Junt 1894, Frühsommer 1885, Mitte September 1883; das nächste Bieberseben war auf 1890 anderaumt. \*\* Tal. 18b. 1, "Dichterische Fragmente", Ftr. 309.

Gefährten beftimmt. Der Rrach follte an Stelle bes überlieferten Schiffbruchs treten. Dann folug Bolin eine Romodie: "Tartuffes felige Erben" por, mit ber Spite gegen "bas unterfchiedelofe Beglaube biefer Beit" und Ungengruber ergablte ben Plan vom geiftlichen herrn Ontel, ber Bolin entgüdte. Leider mußte er fich von Angengruber barüber belehren laffen, daß meder bas Sartuffe- noch bas Motiv vom geiftlichen herrn Onfel Musficht habe, auf einer öfterreichifden Bubne jemals bas Rampenlicht zu erbliden. Go tamen fie auf Die Idee, es mit ber epifchen Formung ju verfuchen. Bolin mar unermublid, neue Drobleme aur Erwägung au ftellen: eine finnlandifche Molly aus bem "Neuen Ditaval", einen Ronia Lear auf bem Lande (Musnehmer) als Gegenftud gu "Deineibbauer", einen Dorfbamlet, eine bramatifche Darftellung ber Schidfale bes Bauernphilosophen Ronrad Deubler, ben er als Freund Feuerbachs und Befinnungsgenoffen bes Suberbauern empfahl. Manche Borfclage, wie die Sammlung feiner Großstadtftigen in einem Buche "Befannte von ber Strafe" und die Bearbeitung pon "Biffen macht herzweh", bat Ungengruber angenommen und Bolin empfand bann eine findliche "Ontelfreude" darliber. Man tann wohl fagen, daß "Stahl und Stein" obne ibn - mas er baffir getan bat, wird an anderer Stelle\* ergablt - nicht auftande getommen mare.

<sup>.</sup> Giebe Anhang gum II. 3b.

Mit Feuereiser wirkt Bolin für die Verbreitung der Werte "seines Klassister" im Norden. Er überseitet kleine Erzählungen Anzengruders gleich nach ihrem Erscheinen sir die von ihm geleitete "Finsk Tidskrift" und hatte die Freude, dem Wiener Dramatiter Theaterzettel über eine Aufführung des "Weineiddauern" (Valapatto, 1879) in sinntscher, des "Ledigen Hofs" (En gard utan husbande, 7. Ottober 1885) und des "Einsam" (Enslingen, 5. Februar 1884) zu senden.

Ungengruber vergalt diese Sorge durch eifriges Eingeben auf die dramatischen Versuche, zu denen Bolin sich durch Angengruber angeregt fühltet. Reidlos bewundert Bolin die überlegenheit des Freundes, die diesen nicht zu dem leisesten Don von

Uberheblichkeit verleitet.

Der Briefwechsel zwischen diesen beiden Männern gehört zu den schönsten Denkmälern der deutschen Eiteratur. Mit rührendem Jartsinn versucht Wolin Ungengruber der zunehmenden Berdüsterung zu entreißen, die ihm Kummer machte. Er tröstete und ermunterte. Welch behutsam-liebevolle Briefe gelangen ihm, wenn er Werte des Freundes zugeschick befam, die nicht der hohen Meinung entsprachen, die er von ihm hatte; wie klug wußte er da die bittere Wahrpeit zu sagen, ohne den Gedrücken noch mehr niederzubrücken. Kus jedem Worte seiner Briefe spricht die Jartheit und Vornehmheit der Gesinnung, die ihn ein sompliziertes

<sup>\*</sup> Die Dramatifierung bes "Einfam", ein Einafter "Des Ronigs Patentind" und eine übertragung von Andre Theuriets "Jean-Marie".

Gewebe freundschaftlicher Listen erfinnen ließ, um dem gehesten Dichter die Muße au verschaffen, den "Schandsled", der ursprünglichen Intention entsprechend, au Ende au dichten. Und mit gleichem Zarksinn unterdrückte Anzengruber, der den Arpeber erriet, den Dank, um dem Spender die Freude zu lassen, ohne Dank geholsen zu haben\*.

## V. Refignation. Lette Soffnungen. Ende

Mit bewundernswerter Glaftigitat batte Ungengruber gegenüber ben feit 1875 empfindlich einfebenben Miferfolgen ben inneren Gleichmut gu behaupten verftanden. 21s er in der Gilvefternacht von 1879 auf 1880 nach ber Nieberlage ber Doffe "Ausm awohnten Gleis" in einem Briefe an Bolin feine Aussichten als Dramatiter für bas beginnende Jahr erwog, ba faßte er noch ben Entichluß, "fo viel als möglich bas Rleinliche nebenan liegen ju laffen und wieder einmal aus dem Bollen beraus ju ichaffen, gang unbefümmert barum, mas Direttoren und Publifum bergeitig etwa bagu gu fagen ober nicht au fagen batten, vollkommen abgefeben bon ber Benfurbeborbe". Aber ber ftolge Mut bielt nicht vor. Die außeren Migerfolge machten fich als wirtschaftliche Not fühlbar. Als er Unfang Mara (Brief an Bolin vom 3, Mara 1880) "nach

<sup>\*</sup> Bgl. Capfe, "Angengruber ale Ergähler", im XV. Bb., 1. Teil und Bettelbeim, "Briefe", II, G. 338 ff.

balb aurudgelegtem erften Sabraebnt literarifden Schaffens" Bilang gog, ba mußte er trübfelta tonftatieren", "baf nicht alles aut war". Wohl warf er biefe "febr empfinbfamen Sergensergiefungen" eines enttäuschten Autors resolut in ben Davierforb, aber feine Lage murbe baburd nicht anders: "ichaffen follen, weil ich muß, und nicht ichaffen tonnen, mas ich will und wie ich es will. Die Sabre vergeben barüber, und wenn etwa vielleicht bann einmal eine aunftige Zeit fame, wo ich konnen fonnte, werd' iche nicht mehr tonnen tonnen. Das ift ber Teufel! Indem das aber aang unabanderlich ift, fo foid ich mich barein." Refigniert beobachtete er, bak "die ibn bis au einer gewiffen Schwarmerei verebrende" Gallmever \*\*, ber er burch feine "Trutiae" au einem großen fünftlerifchen Erfolge verholfen batte, für ibr nachftes Gaftfpiel im Carl-Theater eine Romodie - von O. F. Berg mablte und bie Beiftinger fein "Mabel aus bem Bolfe" ablehnte. Der Reformator ber Boltsbühne ftellte feft, baf feine Miffion eine Gineture geworben mar. Diefe Stimmung fcmachte feine Wiberftandsfraft gegen außere Ginfluffe. 211s er am 7. Marg 1880 bas

\*\* Über das traurige Migversteben zwischen Zosselfine Gallmeyer und Cubwig Annegrueber vogt, Neues Geinert Edenbölatif vom 11. Osgember 1889, ferner "Driefe von Josselfine Gallmeyer an Quby Ausgenzuber", mitgeetitt von Marianne Trebiffo, "Neue Greie Preffe", Nr. 17.074—5, 17.075—6. Ogl, dagu bie Mitteliungen Ouchebrefs in Der "Neuen Greien Dreffe" vom 15, Mang 1915.

<sup>•</sup> In einem Brief an Schlögl vom 13. Juli 1881 wiederhott fich bie Rlage. Er muß eine Erholungseife in de Galglanmergut absagen, da er "an seinen Schreibriid gesesseit ift und fich weder die acht Lage gelt noch die Aussage der Gepfen leisten kann. So weit kommt man nach gehigdigter erholicher Arbeit!

Unglud batte, ben rechten Guf ju brechen, fturgte ibn diefer Unfall in "tiefgebendften Migmut und grundlichfte Berftimmung" und labmte Schaffenstraft faft völlig. Auf feinen Eroft: fünfzig Jahre muffe ein Autor gurudgelegt haben, um fich durchauseten, befam Bolin den ahnungsvoll traurigen Befcheid: "Be nun, ich babe fo eine ftille Uhnung in mir, daß ich nicht fünfzig alt werde". Unfang Auguft begann er wieder zu planen, aber über den entmutigenden Gindrud, nach "gebnjabriger ebrlicher Arbeit" für die Bolfsbuhne "rein unnötig geworden ju fein", tam er nicht binweg. "Ein biffel ergablen" ju tonnen, erfchien ibm in folder Stimmung ale notburftiger Erfat für bramatifche Tatiafeit (Brief an Aba Chriften bom 12. Quauft 1880), benn "ein Dramatifer, ber mit etwas nicht auf die Bretter gelaffen wird", mar ibm allzeit ber eine ber "betrüblichften Ericheinungen". Es mar ibm "fein forbernber Bedante, erft unter den Toten einen Rang einzunehmen, die Wirfung auf die Zeitgenoffen wirft forbernd in jeder Begiebung: pon ben Groftpatern gelefen au merben, ift eine Bürgichaft, bei ben Enteln boch noch nicht gang vergeffen gu fein. Daß bie Entel ben lefen, welchen Die Grofeltern verfaumten, tommt felten vor, und wenn - fo ift es jebenfalls febr traurig, bas am Schreibtifche benten ju muffen." Uber die Grunde, die feiner Birtfamteit ben Boben entzogen, mar er fich nicht immer flar. Manchmal gab er ber

<sup>\*</sup> Brief vom 27. Märg 1880.

Benfur die Schuld\*. Aber mit welch prachtvollem Siegermut hatte er Diefes Sindernis in ber Beit ber "Rreuzelfdreiber" genommen. "Liegt nig bran, ich fdreibe vorerft für mich. Meine Zeit tommt icon wieder, Die Diefer Serren ift vorbei - bas ift ber fleine Unterschied." (Brief an Gürtler vom 30. Auguft 1871.) Bewift, es brudt fich nur feine eigene Ermüdung barin aus, wenn die Benfurichwieriafeiten ibn jest mutlos machen. Die eigentliche Urfache murbe ibm flar, als er Bolin bie Brunde des großen Erfolges von L'Arronges "Dottor Rlaus" zu erflären versuchte: "Daß feine Werte gefallen, ift fein Rätfel; bas liegt in bem beiligen Philifterium, bas über gang Deutschland gebreitet, por jedem ungewöhnlichen Wort, por jedem feden Bit, por jeder ungeschminften Menfchennatur erfcbridt und fich nun in ein ungemeines Bebagen bineingeschläfert fühlt, wenn man ibm gleich ichlafmukige Befellen tragierend oder tomödierend porführt. Und biefes Ginichläfern ift ein Umt, bas feinen Mann ernährt. Naturlich wird auch folch ein Mann nicht nur in ben unteren Ständen geachtet.

<sup>• 20</sup>a6 Sie zu und über mehnen nunmebrigen "Anfamt bermerten, fehrebe en an Solin, ber mit offenem Kreundesmut "Codal und Seintimt ber urhprünglichen Kongeption ber Tragdble "Da Ontel" vergitich, "unterfigerieb ich auße mit beiben Sähben. Aber fragen Sie fich, wie mit und jedem chefen Dramatller zu Mate sein muß, wenn ihm be ergareitenfelten und einflondebenten Probleme von ber Zenfut fonstellen und einflondebenten Drobleme von ber Zenfut ohn die kein der Schaft wegen bad Publikum jahraus inderen laben folg, um fich die alle Geschieben, wie kand bie Geret triegt ober nicht triegt, vorletern zu lassen, (Brief vom 3. August 1887), 20, dazu den Vergabbe zu der Vergabbe zoas verre Gebor' durch die Zenfur (am 27. Dezember 1877) und an Volin 31, dezember 1877) und

fondern er wird auch von den Soheren und Sochften protegiert; er ift ja fo ein anspruchslofer Menfc. er lebt nur von der "Runft", er vermenat diese nicht mit verderblichen Elementen, er treibt nicht Aufflärerei, nicht Gunden und Schwächen erflärende Pfpchologie, er - ach, er tut eben nichts, gar nichts. und bas ift fo ichagenswert an ihm. Er weiß, ein Theaterftud, bas ift ein Ding, bas auf dem Theater von Darftellern vorgeführt werden foll, und fo fcreibt er benn ein ,Stud', mo ber Serr Schauspieler n. und die Schauspielerin X. fo sprechen, agieren und folche Dinge auszuführen haben, wie eben Schauspieler es gewohnt find und bas Publifum von benfelben zu feben gewohnt ift, obne daß desbalb ein Menich auf der weiten Welt so sprechend, gaierend und folche Dinge gusführend anautreffen fein dürfte."\*

Kein Wunder, daß er sich oft "mitde und langweitig" fühlt ... "ich möchte gern wieder einmal was leisten, aber ich sinde tein Ende, wo ich es ansassen fann". En des Christen am 26. Juli 1881.) Er glaubt nicht mehr an die Zutunst des Volksstüdes. "Zehn Jahre ehrlichen, redlichen Strebens umsonst ausgewendert" "Der Pfarrer von Krichseld" — "ein Verveis, daß es ihm wenigstens gelungen ist, ein Kepertoirestüd wie "Müller und sein Kind abgulassen." (Un Aba Christen am 9. August 1881.) Tiefer und tiefer sintt sein Mut. "Es geht in das zwölfte Jahr, seit ich in die Öfsentlichseit getreten bin, und

<sup>.</sup> Brief vom 31. Janner 1881.

jest ftebe ich - in Ofterreich wenigftens - einer Beit gegenüber, welche meinen Beftrebungen feine Betätigung julaft, abgefeben bavon, daß bas Dublitum — beffen Gefchmad ich im Bunde mit Bleichgearteten zu verbeffern für möglich hielt — naive 3bee bas! - gar nicht barnach fragt, wenn es nur fein Novitätenfutter erhält, wer ihm bas vorfcuttet und was es da mitunter zu verkoften bekommt." (Un Mauthner am 13. Dezember 1881.) Für das Jahr 1882 nimmt er fich wieder eine bramatische Arbeit por (an Bolin am 1. Janner 1882), eine gewiffe "Dialogifierungsluft" regte sich (an Bolin am 13. Oftober 1882; vgl. das Berzeichnis der bramatischen Fragmente im 23d. II, S. 604 ff.), ber aber die Befcaftigung mit Bolins Dramatifierung bes "Einfam", wie es icheint, ganglich Benüge tut. 218 Jofefine Gallmener im Berbft 1883 wegen eines neuen Studes bei ihm antlopfte, betam fie (am 11. November 1883) die lapidare Abweifung: "Stud fcreib ich feins. Die Beit is mir nit barnach." - "Ich bin nicht mehr ber, ber biefes Stud (, Gwiffenswurm') forieb," erläuterte er 18. Dezember 1883, als fie neuerlich branate. "mir feblt die Luft bes Schaffens und da bilft auch feine Ermunterung; bamals galt mir bas Theater, die Bubne, nicht nur für mich als der Weg aus Drang und Not, sondern überhaupt als folder für das zeitgenöffifche Publikum; mählig brangte fich mir aber bie Uberzeugung auf, es fei eben die Schauftellung von Studen ein Beschäft wie jedes andere und fo weiter. Es find diefe Lamentationen erniichterter Dichter ja bekannt; ob und bis wann ich wieder einmal einen Raufch haben könnte, das weiß ich noch nicht voraus au fagen."

Inamifden begann fich die Offentlichkeit mit ber Wiener Theatermifere au befchäftigen\*. Unmittelbar nach ber Rataftrophe bes "Ringtheaters" trat ber Schriftsteller Unton Bettelbeim für bie Schaffung eines Bolfstbeaterbaufes ein, bas, unabbanaia von Beidafterudfichten, ber Pflege bes beimifden Bolfestudes gewidmet fein follte. Gein Borichlag erwedte bas Intereffe Ungengrubers. nicht wegen bes rübmenben Sinweifes auf fein eigenes Schaffen, fonbern "ber Sache wegen, bie mir ja vom Anbeginn meiner Laufbabn an am Herzen lag und noch liegt," und belebte in ihm bie Soffnung auf Die Möglichkeit erneuten bramatiichen Schaffens\*\*. Aber es follte noch febr lange dauern, bis das Deutiche Bolfstbegter entitand. und als es eröffnet murbe, maren feine mirtichaftlichen Grundlagen berartig verändert, daß wenig Soffnung auf Bermirflichung ber ibealen Abfichten feiner Unreger beftanb.

Bettelheims warmherziges Eintreten für Anzengruber hatte zur Folge, daß das schwer um seine Existenz tämpfende Wiener Stadttheater an Anzen-

\*\* Brief an Bettelheim vom 9. Dai 1883.

<sup>\*</sup> Über die langwierigen Vorstablen der Begründung des Geutschen Vollstäderers derichter ausstüderig und quellenmäßig E. Castle, "Angengrubers Werter, Bestle und Becker, Bol. i. S. 151 ff. Dagu A. Bettelbeim, Die Juhinft unseres Vollstögearers". Jehn Auffäse aus den Jahren 1882—1892, Betlin, Ernane, 1892.

gruber mit bem Erfuchen um Uberlaffung von Studen berantrat. Eprolt\* ergablt, baf es fcmer bielt. Ungengruber ben Groll über die Bebandlung feines Trauerspieles "Sand und Berg" vergeffen au machen. Nacheinander gingen "Der Pfarrer von Rirchfeld" (am 8. Juni 1877, 1883 wieder aufgenommen, im gangen 18mal gefpielt), "Der Meineibbauer" (am 6. Dezember 1883, 12mal), "Gmiffenswurm" (18. Janner 1884, 16mal), "Rreuzelfdreiber" (am 22, Februar 1884, 12mal) und "Doppelfelbitmord" (am 26. April 1884 6mal) in Gzene und wurden in einer an Novitäten armen Saifon bie Rettung bes Stadttbeaters. Schon baf "Ungenaruber-3pflus" auf dem Theaterzettel ftand, wirkte als fraftige Dropaganda für ben Bergeffenen, Die Darftellung, anfang unbefriedigend, bob fich bon einer Aufführung zur andern. Anzengruber machte au diefen Bemühungen um fein Wert, Die von ber Rritit enthufiaftifch begrüßt murben\*\*, zuerft tein freundliches Beficht. "Gie glauben gar nicht, welch freudiger Stola einem Die Bruft ichwellt, fich fo allgemein auch als ,Wer' betrachtet au feben. Es ift ein erbebendes Gefühl, von billigen Rritifern mit L'Urronge und Mofer als Dreigeftirn am bramatifden Simmel bezeichnet zu werben." ichrieb er

\* Or. R. Tprolt, "Chronif bes Wiener Stadttheaters 1872-1884", Wien 1889.

<sup>&</sup>quot;Uhl hatte ichon am 7. Inner 1876 bas Stabtifhater auf Angengruber hingewiesen. Bettelbeim, Angengruber im Stabttbeater, Seutsche Zeitung am 15. November 1883, Abam Müller-Guttenbrunn, "Jum Angengruber-Jostike", in der "Deutschen Wochenschift", 1884, Arr. 10 bom 10. Februar 1884.

am 5. Dezember 1883 an Bolin. Aber bereits am 25. Janner 1884 ift bie Stimmung eine boffnungs. freudigere. Die beffere Darftellung beginnt nach feiner Beobachtung icon ibre Wirfung auf bas große Dublifum ju außern. "Die Raffiere tennen bereits einzelne Stammaafte bes Influs, Die fich von Stud au Stud einfinden; es ift nicht unmabricheinlich, baf ber Erfola in immer meiteren Rreifen fich merkbar macht."\* Aber icon am 22. Mai 1884 mußte ber teilnehmende Freund in Selfingfors bie Schredenskunde vernehmen: "Das Wiener Stadttheater ift abgebrannt - ber ,Anzengruber-3pflus' alfo icon am Unfang ju Ende." "Beimafunden", "Stabl und Stein", Die beiden allein gur Entfaltung gekommenen Bluten neuerwachter Luft au bramatifcher Produktion, hatten fich au frub berporgewagt. 3hr troftlofes Bühnenichidigl perftärfte ben Deffimismus bes Dichters. "Reine Bubnenfrafte, fein Dublifum, ba ift auch bas befte, bracht ich es unter folder Mififimmung au ftanbe, in ben Sand gefchrieben." (Un Bolin am 5, Juli 1886.) "Was ich Dramatifches produziere, bleibt liegen, wird bochftens in ber Proving aufgeführt." (Un

"Berehrter Freund!

<sup>\*</sup> Anzengruber fcbrieb am 4. Mai 1884 an Eprolt ("Neue Freie Preffe" vom 8. Dezember 1909);

Es ift mir lieb, Ihnen Dant sagen zu können für die Freube, die Gie mir durch die kräftige, iebenstooder Darfleilung der, Gerfalten meiner Glüde bereilert, für die fillie Genugtung, die dadurch mir, dem Dicher, wurde; Lebensbolles wirtt wieder Leben erweckend, es if 36 fr Gerbeinft — wenn es überbaupt als solches anzuschen ist, wenn ich wieder zur Feder greise, um dramatisch fätig au sein."

Volin am 20. Mai 1887\*.) Was Wunder, daß er seinen fühnen Resormgeist gänzlich verlor, zenen "Mut, den Steinen zu predigen, die einem gelegentlich um die Ohren stiegen können," den er einst in so hodem Maße beseinen batte. (Un Vettelseim am 30. Juli 1885.) "Müdigkeit und gänzliche Erschaftassein am Arfegger am 11. Juli 1887) kam über ihn und ließ ihn resigniert adwarten, "was wird und werden soll, und es der Jukunst anheimseben, was er dazutun könne". Ohne Julionen ging er an die Aufgade, das Erdsstungsstüd sirt das

"Wien, Penging, Janner 1887.

## Gehr geehrter Berr Direttor!

3ch füble mich allerdings in Ihrer Schuld ftehend, durch die Auffiftbung meiner Weihnachiefd möhr in Baben, und daß Sie tein "offizielles" Zeichen meiner Vanlbarteit zu Besicht befamen, lag an der tiefen Bertimmung, die fich meiner damale bemödischet, ich war foyutagen kumpf gegen Beaterangeliegenheiten überdaupt. Bas Keiultal Jörer und meiner Anstrengungen blieb überbem binter unseren beit der feit igen er wart ung en zurück.

In Brag bagegen war ber Boben bafür und für ben fohnen Erfig, ben bie Sombie bort ergielt, bin ich Ihm er bei ber bei ber Gigen fich gie eine Beben eit Bern bei ben Bigenfichfen als Bietfor und Rfinfter febr bantbar und bei allen Dant, ben ich Ihm en wergangenen Jahre noch schulbe, nach, ich bante Ihnen, baf die fich meines verwarfen Erides als ber erfte angenommen baben, und ich freue mich, baf Jonen nun beuer blefes gute, nich caus feines Vaters Artgefchlagene Rind Jeber Wibe lobnte.

Mitfolgend ethatten Gie gur Prufung mein neuefted Bottefildt. "Crabi und Stein", gur Prufung und Einschmane; warum ich es nach Grag foide und voarum es in Wien (Theater an ber Wien) abgelebnt wurde, beantwortet Ihnen die Lefture bes Wertes felbft.

Bühnenwirfamteit wird ibm nicht absuftreiten fein, in gang difterreich ift jedoch gerade bie Grager Bilbn biefenige, auf welf er biefes Orama die Geuerprobe mit Aussticht auf Erfolg bestehen tann, denn da ift das daftie empfängliche Publitum und die bafür erfordeiliche Quafteltergruppe vorhanden.

<sup>\*</sup> Bgl. bagu Angengrubere Schreiben an Theaterbireftor Alfreb Schreiber in Grag ("Babener Zeitung" vom 11. Dezember 1909):

Deutsche Volkstheater — "von welchem Institute sich viele bieles versprechen, was aber eigenklich, vermag keiner anzugeben, auch ich bin's nicht imstande" —, au schreiben, denn "alle Illusionen, mit denen ich mich einst als "Resormator getragen, sind psufich. Die Vilhne ist ein Unterhaltungsort wie ein anderer und berjenige, der es unternimmt, die Leute was anderes als unterhalten zu wollen, macht sich ihnen nur unnüß und sie lassen ihn daher nicht auf seine Kosten kommen. Librigens, ich leiste das Verlangte, so aut es eben geben will."

Für bas zweite Jahrzehnt reifen Schaffens ift bas unbedingte Borberrichen ber Ergablung begeichnend. In einzelnen Fällen murden wohl bramatifde Entwürfe in epifche Form umgegoffen wie "Der Ginfam", "Tartuffes felige Erben", "Beltundant", von benen allerdings nur ein eingiges die Umbilbung vertrug - im gangen bandelt es fich aber boch um eine natürliche, neben ber bramatifden völlig gleichberechtigte Auswirfung feiner Phantafiebegabung und Darftellungstunft, die auch ohne die üble Geftaltung ber Wiener Bühnenverbaltniffe in Ericheinung getreten mare, nur daß ber mutverlaffenen Stimmung, die nach ben Enttaufdungen ber zweiten Salfte ber Giebzigerjahre allmählich feiner herr wurde, die Rolle bes teilnahmsvoll beobachtenden Epifers beffer entfprach als die bes fturmenden Dramatiters. Schon in der "prähiftorischen" Zeit hatte er Novellen gewaat, Romane ffigiert. Die Groteste "Tob und Teufel" (vollendet 11. Februar 1872) und bas

Stimmungsbild "Früher Tod" (vollendet 22. Degember 1872) bedeuten gegenüber ben Rovellen für ben "Banberer" einen abnlichen Fortidritt, wie ber "Dfarrer von Rirchfeld" gegenüber "Glacebandfoub und Schurafell"; die Novelle "Diebs-Unnerl" (vollendet am 21, April 1875, querft erwähnt am 6. Juli 1865) reicht ebenfoweit in die Wanderzeit aurud wie "Das vierte Bebot" (vollendet im November 1877, querft erwähnt am 2. Gebtember 1864). Die epifche Produttion fest nach einigen Praludien machtvoll mit bem Romane "Der Schandfled" (vom 23. Februar bis 25. Auguft 1876) ein und führt mit ber Schöpfung bes erften Teiles fofort auf einen ber Sobepuntte ber beutschen Ergablungeliteratur. Bom erften, auf bem Lande fpielenden Teile bes Romanes nehmen die eigenartigen Stiggen aus bem bäuerlichen Leben ihren Ausgang, die Angengruber fväter unter bem Titel "Dorfgange" aufammenfafte, mabrend bas Miklingen ber Schilderung ftabtifcher Berhältniffe im zweiten Teil bes "Schandfled" ibm Die Berpflichtung auferlegte, fich in "ftabtifchen Studien" ("Befannte von ber Strafe", Brief an Bolin vom 23. Märg 1877) gu üben. "Schandfled" und "Dorfaange" begrundeten ben Ruf bes Erachlers Angenaruber. Gie wirften auf die Beitgenoffen im Abftich ber fühlichen Dorfgefdichtenliteratur ber Ralender und Familienblätter por allem als Werfe eines berben Realismus, aber Sieferblidenbe, wie Bolin, erfannten, baf nicht Schilderung landlichen Dafeins bas Abfeben bes Dichters mar, fonbern bie Darftellung einer Beltauffaffung, deren Verfündigung Anzengruber als feine Miffion betrachtete. Nicht um die Dipchologie ber Bauern bandelt es fich, wie Lindau meinte, fondern um die Theogonie und Ethit Feuerbachs, wie Bolin richtig erfannte. Roch beutlicher leuchtet biefe Abficht aus ben Weltanichauungemarchen Ungengrubers hervor, und zwar fomobl aus ben vollendeten\* wie aus ben geplanten\*\*. Programmatifche "Dlaudereien"\*\*\* entwideln afthetifche Grundfate aus bem ftarten Diesfeitsalauben, von beffen aludfördernder Rraft er innig durchdrungen war. Biemlich aleichmäßig flieft ber Strom ber epifchen Drobuftion babin, Mancher Bug beutet auf zunehmende Ernüchterung, auf zeitweiliges Ermatten, aber fein Beiden beweift ein Nachlaffen ber Geftaltungstraft. Er bleibt bis in die letten Jahre ber Tragit wie des humors und des fachlichen Tones völlig Meifter. Alljährlich entfteben feche bis gebn Eraablungen, meift fürzeren Umfanges. Bolins garte Freundesvorforge gewährt bem gehehten "Rleinprodugenten" im Berbft 1879 bie Muffe gu einer gründlichen Umarbeitung bes "Schandfled", die im Ottober 1882 abgefchloffen wirdt und in Ungengruber die Stimmung und Sammlung für bas große Meifterwert feiner Ergablungstunft, ben "Sternfteinhof" (vollendet am 7. Janner 1884), ichafft. Die Dorfgeschichte überwiegt bis an bas Ende feines

\*\*\* Bgi. 3b. XV, 1, Seil, G. 281 ff.

<sup>\*</sup> Bal. Latte, "Angengruber ale Erzähler", Bb. XV, 1. Teil. \*\* Bgl. Bb. 1, G. 383 ff., G. 645 ff.

<sup>+</sup> Bgl. Laste, Bb. XV, 1. Teil, G. 548 ff.; Bettelbeim, "Briefe", II, G. 338 ff.

Lebens an Jahl die Stadtgeschichten, aber die Erzählungen aus dem großstädtischen Leben gewinnen sichtlich an Gehalt. Manch schwerzliches Verenntnis dirgt sich in unscheindaren Stigzen ("Sein Spielzeugwelt"). Die Fragmente beweisen, das ein epischeugwelt"). Die Fragmente beweisen, daß ein epischeugwelt"). Die Fragmente beweisen, daß ein epischeugwelt"). Die Fragmente deweisen, daß ein epischeugwelt"). Die Fragmente beweisen, daß ein genischen die Gegenstüdt" zum "Vierten Gebot" ("Sumpf", "Müll", "Gewürm", "Maste" und dergleichen) im Werben begriffen war. Er hatte sein letztes Wort noch nicht gesprochen, als ein graufamer Zufall ihn binwegnahm, bevor die belebende Kraft des Erfolges, den das neue Schaufpielhaus und die Unertennung der norddeutschen "Moderne" ihm brachten. wirtsam werden konnte.

Sein äußeres Leben floß, nachdem die bösen tibergangsjahre 1879 bis 1881 verronnen waren, in ziemlich ereignisloser Trübseligteit dahin. Das Versagen der Wiener Theater zwang ipn, Erwerd durch Mitarbeit an periodischen Anternehmungen zu suchen. Es gelang verhölltismätigt eicht. Seine Erzählungen und Stizzen wurden von Zeitschriften und Kalendern, gerne genommen\*\*. Von Zeit zu Zeit sammelte er das Gut einiger Jahre in Sammeldänden\*\*\*, und zwar seit 1880 bei deutschen eigern, in der richtigen Erkenntnis, daß es geraten seit, von dem schwerd belehrdaren öfterreichsschaft an den fower belehrdaren öfterreichsschaft an

\* Bgl. Bb. 1, G. 435 ff., und G. 642 ff.

<sup>&</sup>quot;Tgl. Caste, Angengruber als Erzähler", Bb. XV, 1. Tell, S. 400 ft, ... "Dorfgänge" (1870), "Befannte von der Straße (1880), "Felbrain und Waldbueg" (1882), "Camiger Jufprach und entife Rede (1882), "Kleiner Martt" (1882), "Allerband Sumore" (1883), "Wolfen und Sumnfchein" (1888)

bas größere beutiche Dublifum au appellieren. Um nicht bei unvermeidlichen Stodungen ber Drobuftionsfraft bungern ober invita Minerva ichaffen ju muffen, fab er fich genötigt, laufende Ginnahmen au fuchen, fei es auch auf Roften ber Freiheit. Schon im Jahre 1873 mar er regelmäßiger Mitarbeiter ber "Sumoriftifchen Blätter" von Rlie aeworden und batte biefes Withlatt vom 16. Februar 1873 bis Ende Auguft 1874 als "Sanst" mit politifden Gitangin verforat. Um 22. Juni besfelben Sabres ichloft er mit ber Zeitfdrift "Wiener Leben" einen Bertrag\* ab, ber ibn gur Lieferung von Feuilletone für ein Jahr verpflichtete; boch fprang er ichon am 9. Marg ab. Um 1. Upril 1882 übernabm er die Redattion ber "Seimat" für 1200 fl. jährlich und führte fie ohne Freude und Glud, aber pflichtgetreu bis Mai 1885. Am 21. Mai 1884 folgte er bem bochgeschätten Journalisten Rarl Gitter in ber Redaftion bes angefebenen liberglen Bit. blattes "Figgro", die er bis zu feinem Tode führte\*\*. Gie nabm ibm mochentlich amei Sage, aab ibm aber burch ein Sahresgehalt von 2400 fl. einen wohltuenden wirtschaftlichen Rüchalt und eine vielleicht

\* Abgebrudt im "Wiener Leben" vom 11. Juni 1914.

<sup>&</sup>quot;Griebjungs Deutsche Wochenschrift 1884, Dr. 22, betfagt, baß er größe Jöcker Redatteur werben miglie, bestätigt ihm aber bie Eignung um tübmt seine Gelinnungstücktigteit. In es doch bekannt, abg ber wochere Wann in bem Glebglegeibaren mit einem bebuttenben Wonatssehalt bei ben bagumal neugegründeten "Sumortlistigen Palättern" für politische Schangele geworben wurde; baß er aber auf sein Engagement sofort verzighetete, als ber Eigent mer sene Seitung ein Gelöck in der Wolfemundart beanfländete, desfün Kertain bie Feudal-Keitlasen mit dem Nabengefrächge "Arvera—trora—trora despertigte."

nicht aans unerwünschte Belegenheit, su ben öffentlichen Dingen bismeilen ein fraftiges Wortlein au fagen\*. Mit dem Befiger, Berrn von Baldheim, bem Drudereileiter Theodor Jatobfen\*\* und bem Beichner Ernft Juch\*\*\*, einem "eingewienerten" Thuringer, verbanden ibn bald menfchlich marme Beziehungen. Für ben ebenfalls beim Berleger bes "Figaro" ericheinenden, von Rarl Elmar redigierten Ralender "Der Wiener Bote", beffen Berausgabe ibm nach Elmars Tode zufiel, vermochte er fo gut wie nichts mehr zu tun. Go vergingen die Tage in aufreibender Bielgeschäftigfeit. Erfcutternd wirtt bie Rlage bes Gebetten an 21ba Chriften (am 7. November 1887): "Uch, wie gerne wäre ich auch einmal ein wenig feige und mube, aber im Rampfe bes Lebens ift ber Feldgendarm Sorge hinter mir ber und ber befeuert meinen Mut gang erstaunlich, und wenn ich fo auf das Beleiftete gurudblide, ,regierte

<sup>\*</sup> Bgl. Rleinberg, "Angengruber", Cotta 1921, G. 316 ff.

<sup>\*\*</sup> Theobor Jatobfen, "Derfonliche Erinnerungen an E. Angengruber", "Quelle", 1909, Beft 2, und "Seimgarten", XXXVI (1911), Rt. 3, 6, 210.

statlog der Godichnisausftellung für E. Jud im November 1900. G. Schneiber, "Zeichner, Mater und Bibhauer E. Jud", Letpigig, Berlog, 1912; J. Leo, "Just Gedächnisausftellungen" ("Taterland" am 23. Avovember 1909); E. Sevelf, "Ernft Jud", (Frembenklauf" am 23. Ovovember 1909); Fr. Etern im "Grager Tagblatt" vom 24. November 1909; Anton Bettetheim in "Biogaraphenwage", 1913.

Recht', so hätte ich wohl sogar schon einiges, mübe zu sein; aber Gott, ohne bessen Willen fein Ziegel vom Dache sällt, läßt mir es, wenn seine Winde dasselbe abbeden, nicht wieder ausbessen, ich darf auch nicht müde werden, denn wenn ein großer Sturm losdricht, so muß ich mich früher umgetan haben, um für die nötige Reparatur austommen zu können."

Die bäuslichen Verbaltniffe Ungenarubers blieben dauernd unerquidlich. Es wollte fich fein feelisches Berbaltnis au feiner Battin berausbilben. Daau tam viel Rot burch Rrantbeit und Cobesfälle, Um 16. Dezember 1880 ftarb ibm fein gebn Monate altes Töchterlein Barbara. Gein Sterben ichnitt ben Eltern ins Berg\*, aber die verflarende Rraft bes Leibes, die er an feiner Frau beobachtete, erwies fich nicht als nachhaltig. Schon 1883 verhehlte er fich nicht mehr, bag "ein frembes Element" burch bas Beib in fein Leben hineingetragen wurde (Bettel vom 12. August 1883). 3m November 1881 (Brief an Bolin vom 23. November 1881) wird er burch die Erfranfung feines Gobnes Rarl an Scharlach in feiner Arbeit, gerade als fie unter bem belebenben Eindrud einer febr erfolgreichen Borlefung vor "febr gablreichen gebilbeten Buborern" in Fluß au tommen ichien, empfindlich gehemmt. Die Erwerbung eines fleinen Sauscheng\*\* (am 13. April 1885) follte ibm belfen, Glud und Be-

\* Werte, I, G. 284-5.

<sup>\*\*</sup> Das Saus Bien XIII, Mayer-(jest Gprowes-)gaffe 10, ift mit einer Gebenttafel geschmudt.

bagen in feine Sauslichkeit zu bringen, aber ber Saustauf, ben er ohne fachfundige Berater und mit ungureichenden Geldmitteln unternommen batte, belaftete ibn nur mit jahrelangen Gorgen um bie Aufbringung ber Raufschillingeraten, ohne ibm bas erfehnte Behagen ju verschaffen. Schon rein äußerlich machte bas Saus nach Bolins Schilberung\* einen betrüblichen Eindrud. "Mitten in einer Reibe von ftattlichen Billen, wie fie Leute von großer Boblhabenbeit fich gonnen durfen, fand ich bier in einer Seitengaffe, beibe Seiten von giemlich hoben, weifigefunchten Mauern begrenzt, die Eingangspforte zu einer Wohngelegenheit mit einem ziemlich ichmalen Gartden, bas man querft betrat, bas Bange ein langliches Biered, brei Geiten besfelben auch von weifigefunchten Mauern mit niederem Bufchwert eingeschloffen. Die vierte Geite bilbete Die hausfront mit Giebelbach, ein braungebeistes landliches Solggebäude, mit Innenraumen über einem niedrigen fteinernen Godel, barüber ein Stodwert mit ben übrigen Wohnraumen. Un ber bem Saufe gegenüberliegenden Schmalfeite mar eine Laube aus Lattenaeflecht, mit burftigen Schlingpflangen bemachfen, ber übrige Gartenraum nur eine burre Rafenfläche von ichmalen, fandbeftreuten Gufpfaden eingefaßt."

Nicht minder dürftig war die Innenausstattung, die Bettelheim\*\* anschaulich schildert: "Im Erd-

\*\* Bettelbeim, "Angengruber", 1898, G. 142.

<sup>\*</sup> F. J. Böhm, "Gebächtnisblätter an L. Angengruber", Breslau. Schottianber, 1915, G. 51.

gefcoft bauften Frau und Rinder; die amei Bimmer im erften Stode bewohnte ber Dichter. Die beicheibenen Räumlichkeiten maren noch ichlichter eingerichtet als Brillvargers Stübchen in ber Spiegelaaffe. Ein Stebbult aus weichem Solze, ein fenfbraun angestrichener Schriftenkaften, ben man auf ben erften Blid für einen Speifetaften halten tonnte, ein gebrechlicher Schreibtifch, ein Schautelftuhl und ein paar Robrieffel machten ben gangen Sausrat bes Arbeitszimmers aus, bas nur ein Bild ber Mutter, ein Reliefbildnis von Profeffor Bolin, Dürers Gelbstportrat und Leonardos Mona Lifa ichmudten. Im anftogenden Sitzimmer, in bem ber Dichter feinen Betreuen feine neuen Stude vorlas, prangten unter Glas und Rahmen die Blumenftude ber Mutter und Schriftproben bes Baters. Muf bem Bücherbrett hatten neben ben Rlaffifern Sebel, Lichtenberg, Claudius, Auerbach, Gottfried Reller und Reuter Plat gefunden; die Facher bes Raftens nahm Reclams Universalbibliothet in Unfpruch, Die wohl taum einen Lefer von größerer Ausdauer befaß als Ungengruber."

Krankheit und Sorge brangen auch in das neue Heim. Mitte Jänner 1886 lag seine Frau auf den Sod darnieder, am 18. Jänner 1887 brachte sie ein lebensunfähiges Kind jur Welt. Schlimmer aber als diese wohl drüdenden, aber doch vorübergehenden Anfälle war der Geist der Ode und Unwohnlichteit, von dem sich jum Beispiel Volin bei seinen Velugen erkältend angebaucht fühlte.

Unter biefen Umftanden barf es nicht munber-

nehmen, daß er auch in diefer Beit feine befte Erboluna am Wirtshausstammtifche fand. Zweimal in ber Boche, Mittwochs in ber "Nifche", Freitags in ber "Angengrube" (beim "Schwarzen Gattern" in ber Laimgrubengaffe, fpater bei ber "Golbenen Birn" in Mariabilf) fammelte er ein Säuflein auter Greunde aus verschiedenen Lebenstreifen um fic. R. v. Alt, Sans Richter, Aba Chriften und ibr Bemabl 2l. v. Breden, Friedrich Schlögl, Dr. Jurie, Ernft Jud. 3. R. Schemberg, Abolf Obermullner, Professor Albert, Siegmund L'Allemand, Unton Bettelbeim u. a. geborten zu ben regelmäßigen Mitgliedern diefes Birtels, in den Fremde nicht leicht Butritt fanden. Die Belegenheitsgedichte für bas Chepagr Breden und R. v. Alt\* und bas parodiftifche Puppenfpiel "Der tewige Jud"\*\* geben eine Borftellung von der Stimmung geiftreichen übermutes, ber biefe Stammtifdrunde beberrichte, in der fo viele bedeutende Männer Erholung und Unregung fucten. Den Zauber feiner Unterhaltung vergaß niemand, ber ihn tennen gelernt. Noch aus fpater Erinnerung berichtet ber Reichsratsabgeordnete Bendel, wie vorurteilsfrei er auf jede Unregung einging, wie lebendig er zu erzählen wußte, wie padend er jum Beifpiel eine Anefdote gur Romodie formte, mit dem Bedauern, daß die Benfur fie leider nie gulaffen wurde\*\*\*. "Im Salon mit Fremden fteif, bolgern, mehr als einmal migber-

<sup>\*</sup> Bgl. Bb. 1, G. 197 ff.

<sup>\*\*</sup> Berte, Bb. Vil, G. 365 ff.

ftanben, wenn er bie eigene Berlegenheit binter barichem Wefen verdedte, mar er die Gemütlichkeit und Gesprächiafeit felbit im engeren Rreife. In ber Rneipe, in die er meift erschöpft und ausgehungert wie ein mude gearbeiteter Großfnecht tam, fcwieg er querft, bis fein geradegu marchenhafter Bargantug-Appetit geftillt mar: in biefem ernften Befcafte tonnte ibn weder bas lebhaftefte Befprach noch die Unwesenheit irgend eines Ehrengaftes beirren. Wohl aber mar er als ber erfte gur Stelle, wenn es galt, einem alten herrn, wie dem Maler Rudolf Alt, beim Ungieben bebilflich au fein oder feinem treuen Freunde, dem invaliden Offigier i. R. Rittmapr, fürsorglich über die Treppe bas Beleite bis jum Wagen ju geben. War fein Beifbunger aber geftillt, bann mifchte er fich in die Unterhaltung, bantbar für jeden auten Gpaf, ben er gerne wiederholte; mehr als einmal langes Sinund herreben mit einem fatirifden Rernwort in ber Mundart abichliefend." Fremde, die fich unberufen einbranaten, ftorten ibn leicht und berfentten ihn in beharrliches Schweigen. "Defto rud. baltslofer aab er fich aber nach dem Abaana des Baftes in ber in einem Raffeebaus bei Dunich und Rnidebein gebaltenen Erfneipe unter feche Augen. In folden Stunden mußte man ibn für einen geborenen feurigen Redner balten; ftrafend und grollend, spottend und wetternd fertigte er ba bie "Literateln" ab; in ber gangen Saltung, in bem Bliten ber Mugen, ber unmittelbaren Bucht bes Ausbrudes, bem vollstumlichen Treff feiner Sobnreben, bas Mufter eines "Prabifanten'." (Bettelbeim.) Dem öffentlichen Leben brachte er bas lebendigfte und vielfeitigfte Intereffe entgegen. Die aablreichen Notigen, von benen ber VIII. Band ausgewählte Proben mitteilt und umfangreiche Sammlungen von Zeitungsausichnitten (I. N. 16735) beweisen, wie er unabläffig bemüht mar, burch ben Schleier von Dhrafen und Abstraftionen bindurch Die medufenhaften Buge bes wirklichen Lebens au fcauen. Die Berichtsfaaldronit, die nadten Rad. richten aus Nah und Gern erwiefen fich bei folchem Bemühen echter als die Leitartifel; fie boten Beifpiele von Entartung, Stumpfbeit, aber auch von Bergweiflung und Lebensetel, vom ploglichen Bervorbrechen bes Tierifden, fie beleuchteten bie Berflechtung pon Politif und Rapitalismus, aber fie berichteten boch bie und ba auch wieder ein Beifpiel für jenes bobe Befühl ber Bufammengeborig. feit, pon bem allein er eine Befferung unferer Buftande hoffen tonnte, liegen einen Lichtpuntt im dunklen Bilbe aufleuchten. Daß ber Glaube an bas Menfchliche nie in ihm erlofch, beweift die rührende Silfsbereitschaft, in ber er fich trot gelegentlicher Enttäufdungen bis an bas Enbe feines Lebens nicht beirren ließ. Was Roja Fifcher\* ergablt, ift nur ein Beifpiel aus vielen, von benen die Dantbriefe im Rachlag\*\* oder posthume Zeitungs.

<sup>\*</sup> In Noseggers "Leimgarten", November 1898 (abgebruckt bei Bertelheim, Briefe, II, 309 f.) und "Seimgarten", November 1909 ("Rosa Fischer an L. Angengrubers Grab).

\*\* I. N. 16.091—2, 19.129; 191. Böhm, a. a. D., E. 115.

notizen\* berichten. So oft er Menschen leiben sah, vergaß er seinen Vorsak, sie zu verachten. Güte, tiefinnerliche Güte war eben ber innerste Kern seines Wesens, alle Herbigleit und Vitterkeit, die das Leben in ihm erzeugte, konnte dieses Grundgefühl nicht gerfeken.

Es fehlte ihm auch in Diefem Zeitraum nicht an äußeren Beiden bafür, baß fein literarifdes Unfeben ftieg. Der Wiener Zweig ber Schillerftiftung verlieh ihm am 20. Dezember 1880 eine Ehrengabe von 600 fl. Der Antrag ber "hamburger Freunde" gewährte ihm die wohltuende Überzeugung, daß es Menfchen gab, die bereit maren, Opfer zu bringen, um dem Genius in ibm das Joch zu lodern. Um 29. Oftober 1886 mablte ibn auf Vorfchlag Sepfes bas Ravitel bes Marimilian-Ordens jum Nachfolger Scheffels und bas gange Orbenstavitel demissionierte demonstrativ, als der Pringregent auf Betreiben ber Rlerifalen ber Wahl die Bestätigung versaate, wenn auch nur awei von ihnen. Paul Senfe und Braf Schad, bei ber Stange blieben\*\*. 21m 24. Sanner 1887 murbe ibm ber Grillparger-Dreis für "Seimafunden" verlieben und am 22. November 1888 fiel ihm die 3000 Mark betragende Drämie der Frankfurter Deter-Wilhelm-Müller-Stiftung au, Die alle brei Jahre gur Berteilung

<sup>\* 3.</sup> B. Böhm a. a. D., S. 77 (von Margarete Langlammer), "Öfterreichische Bolfszeitung" vom 12. April 1914 ("Eine selfsame Laufbahn"), K. Gründorf im "Frembenblatt" vom 15. Dezember 1889 u. a.

<sup>\*\*</sup> Die Briefe Paul Sepfes und des Minifters b. Eralisheim verbffentlicht Bettelheim, Briefe, II, S. 358–68. Zeitungkausschnitt über die ganze Angelegenheit im Nachlaß I. N. 16.518.

tam. Auch die Einladungen ju Borlefungen, die in diefen Jahren nun häufiger ergingen\* ibn im Sabre 1888 auch nach Munchen Breglau führten, verschafften ibm, fo ichmer er die damit verbundenen Unbequemlichkeiten empfand, das wohltuende Gefühl des unmittelbaren Rontattes mit einem Dublifum, nach bem ber Dramatifer in ibm lechate. Mus biefem Gefühle beraus beglüdte ibn auch die von Bettelbeim angeregte Aufführung von "Stabl und Stein" burch bie Schaufpieler bes Buratheaters. "Widrige Umftande lieften mich wohl in letter Zeit ber Mehrheit bes großen Dublifums als einen "ausgeschriebenen" Autor ericheinen, die Rünftler bes Sofburatheaters, welche in der geftrigen Borftellung mitwirkten, haben mich rehabilitiert," beift es in bem Dantfdreiben an 2. Gabillon (am 7. November 1887).

Von dem allergünstigsten Einslusse aber waren die Nachrichten von den Ersolgen seiner Stüde au norddeutschen Wüssen. Nachdem Galfspielreisen des Münchner Ensembles Mar Hospauers den Voden bereitet hatten, wagte Vlumenthal am 28. Mai 1887 m Lessing-Heater die Ausstührung des "Gwissenstwurn", Lurrunge im Deutschen Theater am 26. Oktober 1888 die des "Pharrer" und am 15. Dezember 1888 die bon "Seimgsunden", woraus Vlumenthal am 11. Upril 1889 mit "Meineiddauer" folgte. Den großen Triumph des "Vierten Gebotes" auf der

Gehr mobituend wirte auf Anzengruber besonders die verebrungsvolle Serzichfelt, mit der ein Kreife der Prager Concordia (am 19. November 1879 und Ende März 1884) empfangen wurde,

Freien Buhne erlebte Ungengruber nicht mehr. Alle Stude, felbft "Seimafunden", für beffen Schidfal auf Berliner Boben Ungengruber gebangt hatte. taten eine ftarte und reine Wirfung. Die Rritit ftand burdaus auf ber Sohe ber fünftlerifden Ereigniffe und würdigte Angengrubers Lebenswert und tragifdes Rünftlerichidfal von großen Befichtspuntten aus: Die Rraft feines Realismus Die Urfprünglichkeit feiner bramatifchen Begabung, Die edle Menfolichfeit feines gangen Wefens. Es mar diefen Rrititern feine Frage, daß unter ben Dramatifern ber Beit nur Ibfen mit Ungenaruber in Darallele gebracht werben tonnte\*. "In Berlin laft man mir Berechtigfeit widerfahren - bort bin ich wer!" fonftatierte Ungengruber \*\* mit bitterm Seitenblid auf feine Baterftadt, welche erft burch Berliner Telegramme und Feuilletons aufmertfam gemacht werben mufte, baf bie ganglich vericollenen Stude bes "Figaro"-Redafteurs zu ben großen Meifterleiftungen bes beutiden Schrifttums au gablen feien.

Otto Bradm in ber "Frantfurter Zeitung" am 30, Oftober 1888 und. Bertiner Taghlaft" vom 12. April 1893; val. außerbem, Gegenwart", 1887, I. Bo, G. 305 (Obfar Bulle); "Deutsche Montaghaft" vom 29. Oftober 1888 (Otto Reumann-hofer); "Deutsche Montagh-Zeitung" vom 29. Oftober 1888; "Nation", 20. April 1899 (Otto Bradmy", Jonffis Geitung", am 12. April 1899 (Gelenther); Bertiner Freulleton ber "Deutsche Zeitung" (Rarf Pröll) vom 24. April 1899)

<sup>\*\* &</sup>quot;Cassen Gie mich es sagen," sarieb er ("Neues Wiener Trealatt" vom 20. November 1889) an Bobst ("Artroge, "Doch es mir in die Geele hinein wohltut, in der Lauptstadt des Deutschen Reiches eine Bibne zu wössen, die meine Werte zur vollen Geltung brinde, wo ich sie in den deutsche die "Danden wels, und nehmen Gie namen dieses wohrhoften zumi-Institutes den Ausbruck freudigster Anertennung und Danstderfeit entgegen".

Es war flar, Ungenaruber ftand por ber aroften Beitwende, Die ibm einft Bolin für bas fünfgiafte Lebensiahr prophezeit batte. Seine literarifche Bebeutung konnte nach ben Berliner Erfolgen nicht mehr verfannt werden; bas Deutsche Bolfstbeater. mochte es auch nicht aans ben 3bealen entfprechen. unter beren Banner es ins Leben gerufen worben war, gewährleiftete bie lang entbehrte Berührung mit Bubne und Dublitum. Gine Befamtausaabe\* mar in Vorbereitung und in feinen wirtschaftlichen Berbaltniffen mußte ber Erfola, ber ibm nicht mebr entaeben konnte, einen aunstigen Umfdwung bervorrufen. In Diefem Befühle rufteten Die Freunde bes Dichters zu einer festlichen Begebung bes fünfzigften Geburtstages\*\*, ba brach ploklich und unerwartet die Ratastrophe berein.

Juerst (Herbst 1889) sant das längst morsche, milhsam aufrecht erhaltene Scheingebäude feiner Ebe in sich zusammen. Wieder betam der treue Wolin de erste Nachricht. "Wenn ich mich kurz, ja lapidar soffle," berichtet er am 5. Ottober 1889 nach Helfingfors, "fo schreiben Sie das der Unannehmlichteit des Gegenstandes zu. Ich bade meine sechzen jährige, mit drei Kindern gesegnete Ehe — man sach doch soch 50% — trennen lassen. Mein Weib war nicht nur freigebig mit meinem Gelde, sondern auch mit

<sup>\*</sup> Schon am 12. Jänner 1887 machte ber Berliner Verlag J. J. sehne (Otto Levbson) Anzengruber ben Borschlag zu einer Gesamtausgabe in Eleferungen; im August 1880 vermitreite Bertelbeim bie Werbindung mit dem Berlage Gotta, welcher die Gesamtausgabe nach des Schiefters Tode berausbrachen.

<sup>\*\* &</sup>quot;Reues Wiener Tagblatt" vom 12. Dezember 1889.

ihrer Gunst. Sie machte sinnlose Schulden und schwärmte für einen Sicherpeitswachmann. Lebt jest auch noch mit ihm. Das sind so die Ersebnisse der Monate. Mein Haus in Penzing steht zu Kauf ..."

Tagebuchnotizen malen anschaulich, wie feine edle Natur ben Golga zu perminben perfucte. "Gie ift nicht oben zu balten, fie taucht unter in ben . Sumpf' voll Schmut und Gemeinheit, aus dem fie auf Beit emporaetaucht. - Bor acht Jahren fpielte ein abnliches Stud. 3ch fannte ben Stamm und es mar meine Schuld, baf ich in einer gangen Leibensichule mir die Erfenntnis aufbalfte, baf ber Apfel nicht weit vom Stamme fällt. - 3m Grunde genommen bin ich schuld. Unfere Che bauerte grabe fo lange, als die Differeng amifchen meinem Alter und bem ber Frau - fechzehn Jahre! Gie mar unfrei achtzehn Jahre alt, ich vierundbreifig, gerade foviel, als fie jett gablt. Ich konnte vieles vorausfeben. Uberbem, fobalb fie nicht meiner Borftellung entiprad, mufte fie an mir quarunbegeben, 3ch barf ibr meinen Gebltritt nicht barter entaelten laffen. als ihn ihr Beichid entgelten laffen wird. - Die Mehraahl ber Menfchen befindet fich in Stellungen, bie ihnen taum Beit laffen, baneben Menichen zu fein, und boch, in ihren bauslichen Berhaltniffen bie wenige Beit und Beile, die ihnen diese zu genieften bleibt, find fie bäufig menschlich gludlicher baran als Leute in Stellungen, Die fich (in eben biefen) als Meniden betätigen fonnen! Schriftftellereben, bie meine!!! - Bludlich machen ift Blud, es ift ein

Unglud, es trot aller Liebesmube nicht fertig ju bringen\*. - Liebe brauchte ich jest! Mein Weib hat mich getäuscht - sechzehn Jahre durch, vom erften angefangen - und meine Rinder find noch ju jung, mich zu verfteben." Um 10. Auguft 1889 verliek Abelinde bas Saus ibres Batten. Es tamen bie gefetlichen Berfohnungstage und am 25. September 1889 murbe die Chescheidung, ba Ungenaruber barauf beftand, gerichtlich ausgesprochen. Schon am 12. September batte er bas Seim in ber Denginger Strafe verlaffen und eine Wohnung in ber Gumpenborfer Strafe Dr. 58b bezogen. Die Rinder murben ibm quaefprochen, auch bas junafte, Sangl, bas bie Mutter vom 10. August bis 16. Oftober bei fich batte. Die Rnaben blieben beim Bater\*\*, bas Mabden übernahm die Sante Solainger.

Abelinde überlebte ihren Gatten um ein volles Menschenalter (gestorben am 2. September 1914) und fand im Altter eine Justuch bei ihrem Iruber Franz Lipka. Die Prüfungen des Geschides, die der Dichter sür sie voraussah, trasen in reichem Maße ein. Sie bestand sie, wie es scheint, bester als die 3eit der Liebe und Glite. Judringliche Reporter wies sie unnahdar ab. "Die kleine zarte und gealterte Frau hatte eine gewisse Heringteit dis zulest bewahrt. Kam die Rede auf ihre Ehe und die Vorwürfe, die gegen sie erhoben wurden, dann hatte

\* Bgl. Bb. I, G. 108, "An eine Ungetreue".

<sup>\*\*</sup> Erinnerungen aus ben letten Tagen bewahrt Rarl Angengruber ("Reues Wiener Tagblatt" vom 24. September 1909). Bgl. "Das literarische Echo- (1903), VI, S. 288-9, "Die Kinder Angengrubers".



Der Dichter in feinem letten Lebensjahr

fie kein Wort der Abwehr und Entschuldigung, nur das kurze Bekennknis, daß alles wahr sei, was über sie an Beschuldigungen vorgebracht wurde. Dieser Stolz gab dem Wesen dieser sehr einsachen Frau einen Jug von Vornehmheit und Charakterstärke"\*.

Ungenaruber mar in ben letten Jahren raich aealtert. Eine durch und burch unbpaienische Lebensführung, aufreibenbe Arbeit, tiefe feelifche Berabftimmung, Gorgen und Rummer gehrten an feiner Rraft. "Eine knorrige, etwas unbehilflich ichwerfällige Beftalt," fo fcbilbert Rofegger fein Mukeres. "Geine ftart gerotete Befichtsfarbe, feine icharfgebogene carafteriftifche Rafe, feine bobe Stirne, fein blondes, nach rudwärts mallendes Saar, fein rötlicher, langer Bollbart, feine falben Mugen. wimpern aaben ibm ichier bas Ausfehen eines teutonifchen Reden. Aber auf biefem urgermanifchen Befichte faß ein 3wider; und auch feine ftarte Dichterfeele batte mandmal einen folden 3wider auf, ber ihm nicht aut zu Befichte ftanb, einen 3wider mit buntlen Glafern - ben Peffimismus." Chiavacci\*\* fielen die fcmalen, feingezogenen Lippen auf, die fo "ironifc lächeln tonnten." In ben Achtgigerighten murben bie Somptome bes Alterns auffällig. Bolin\*\*\*, ber ihn im Gommer 1887 gum letten Male befucte, berichtet: "Gein einft reiches

\*\* "Ofterreichifche Bolfegeitung" am 10. Oftober 1909.

\*\*\* Bohm, a. a. D., G. 52.

<sup>\* &</sup>quot;Reues Wiener Journal" vom 25. Dezember 1902; "Reues Wiener Tagblatt" vom 4. Geptember 1914; E. J. Böhm im "Grazer Zagblatt" vom 10. Mai 1913; Abbildung in ber "Ofterreichsischen Juffrierten Zeitung" vom 20. Geptember 1914.

Saar war dunner geworden, wie fein Bollbart merklich angegraut, die Befichtszüge hatten die frühere Frifche verloren, nur die Augen batten noch ben früheren Blang." 2118 Frang Reim ihn am Abende ber festlichen Eröffnung bes neuen Sofburatheaters im Sagle bes hotels Imperial (Mitte Oftober 1888) traf, fand er ben Neunundviergiajährigen "greifenhaft in weißem Saar und Bart". 3m Juni 1889 hatte er eine Rur in Bad Sall burchaumachen, Die ibn nach bem Zeugnis bes Babearztes\* ber Beilung febr nabe brachte, aber boch ftart angriff. Gein Aussehen entsette Freunde und Bekannte, die ihn eine Beile nicht gefeben hatten. Ende November ftellte der Argt eine ausgebreitete Bellgewebsentzundung an der Sufte feft. Gine Operation brachte feine mefentliche Erleichterung. Schwere Leibreigträume qualten ihn. Um 8. Desember munte ber operative Ginichnitt wiederholt merben. Die Arbeit entalitt bem Sterbenden, "Mir fällt nichts ein, ich bin ein armes Sunderl," fcrieb er - vermutlich am 8. Dezember und im Dialett wiederholte er am folgenden Tage diefelbe Rlage an Freund Juch: "Mir fallt nig ein, vielleicht geichnen Gie ein Bilb eigener Fegung für ben Riggro." Um 10. Dezember um dreiviertel acht Ubr verschied er an ben Folgen einer Blutvergiftung. "3d babe noch fo viel Beit - bann gebe ich babin, wo fie alle nachkommen werden." lautet die lette Aufzeichnung in seinem Notizbuch.

<sup>\*</sup> Bettelbeim, a. a. D., G. 158.

Ein pruntvolles Leichenbegängnis erwies bem toten Dichter die leiten Chren — die Flut der Netrologe schwemmte die Trauer hinweg und in Presse und Parlament entbrannte mißtönig noch einmal der Streit der Meinungen wie bei einer Première.

Ein Angenaruber - Ruratorium bilbete fich gur Wahrung ber Intereffen bes Berftorbenen und gur Fürforge für feine Rinder. Die Berlaffenichaft wurde gerichtlich verfteigert\*, ber ichriftliche Rachlaß in Bermahrung genommen\*\*. 1890 erfcbien, von Bettelbeim, Chiavacci und 3. R. Schembera beforat, bei Cotta die erfte Musgabe der "Befammelten Berte" in gebn Banben, Die bis gum Erlofden ber Schutfrift breimal aufgelegt merben tonnte. Um 29. Oftober 1893 fonnte auf bem Bentralfriedhof das Grabdenkmal von S. Scherve, enthüllt werden\*\*\* und feit 1905 erinnert bas prächtige Denkmal auf bem Schmerlinaplat nächft bem Deutschen Bolts. theater, ebenfalls von Meifter Scherve gefchaffen, an ben großen Bolfebramatitert. Geburts- und Sterbehaus in Wien (2. Mai 1897), fein Wohnhaus in Penging (23. April 1902) und bas Avotheferhaus in Brud an ber Mur (10. Juni 1911) murben mit Gedenktafeln geichmüdt.

\*\* Bgl. Bb. VIII, G. 337 ff.

<sup>\* &</sup>quot;Neues Wiener Abendblatt", am 29. Janner 1890.

<sup>\*\*\*</sup> Rechenschaftsbericht, erstattet im Auftrage des Anzengruber-Kuratoriums, 1993, abgedruckt bei Bettelheim, "Anzengruber", 1898, S. 280; hgl. Lauser, "Allaemeine Kunstchronit, XIV, S. 684.

<sup>†</sup> Aber das Dentmal auf dem Schmerlingplat bgl. "Neue Freie Preffe", 1905, Nr. 14.614", "Deutsche Zeitung", 1905, Nr. 11.972 "Arbeiter-Zeitung", 1905, Nr. 118; "Jugfrierte Zeitung" am 18. Mai 1905; "Berliner Tageblatt", 1905, Nr. 241.

Unzengrubers Dramen sind, seit sie in Berlin und im Deutschen Bolkstheater ihre Auferstehung seierten, nicht mehr vom deutschen Theaterrepertoire verschwunden. Es gibt kaum ein deutsches Theater, das nicht von Zeit zu Zeit die Stüde Anzengrubers in seinen Spielplan zöge. Die Erl-Bühne' und die Tegernseer\*\* ehrten in Anzengruber sozulagen ihren Schuhptatron, das Wiener Kunstikeater\*\*\* räumte Unzengrubers Oramen den ersten Plat in seinem Repertoire ein, die Arbeiterbühnent greisen immer

\*\* Michael Dengge Tegernfeer "Bauerntheater" fpielte im gangen

† J. Mehring. "Freie Bolfsbihne", 1803, 14. Beft; Angelhert Pennersforier, Debumente best Gerichritete, 1022; Setham Erohamann, Der Bolfsbihrer ohne Wolf' im "Atroeiter-zeitung", 3. Marg. 1007; "Dierreichisches Golfsbiat" vom 2. Jänner 1022; "Linger Tageskohl" vom 10. Jänner 1011; "Die Wahrbeit", Ling, am 10. Jänner 1012.

...

<sup>•</sup> Die Eft-Bihne (gegründet 1902, Sauptdarfeller: Ferdinand Eft, Paul Add, Ama Eft) füorte ison im woelten Jahre ibres Beftehens sämtliche Olalettwerte Angengruders im Spielplam. Ihr Spielplam ihr der ibres die eine die Angengruders im Spielplam. Ihr der Biener umd Tegerniere ab, während die Geiffere sich noch in den Bahren abliner Schubplattler-Dramatif wohl fühlten (Offbeutsche Aumlösdur am 2. Juil 1910, 3. Juil 1911, 3. Juil 1923, "Neue Freis Presser" auf 1911, "Der Brenner", 1911, "Der Alben und Bett", Mail 1911 i. "Der Brenner", 1911, "Der Alben und Bett", Mail 1911 i.

beutschen Spracheebtet Angenguberische Stüde: "Meinelbbauer", Monissenburm", "Reugelschreiber", "Der telbig Soft", "Lied auf ber Spr" (Possetz, "Der Angenguber-Jossus der Tegensser Deutschen Beater", "Mindens Beuelte Agderischen" an 24. März 1909), Dengg gab ben Steintlopferbans, nach bem Zeugnis E. Edman, mit unnachdemitiger Schaftbertigelt, ben Dusterer mit Setonung ber humoristischen Sette als einen Topus dumm-pfiffiger bäuerlicher Verfchägenbert.

<sup>\*\*\*</sup> Karl Canglammer ftellte 1910 unter bem Namen "Wiener Kunstfreiber" ein Angenquber-Anseimbe giginmmen, das am 1. Oftober 1910 im Johann-Strauß-Theater mit "Doppelselbssmorb-bebülterte und auf einer erfolgreichen Gasspielteriese "Menstebbauer", "Sand umd Serz", "Gwissenbauer", "Doppelselbssmorb" umd andere Grüde zur Aufführung bracht (vgl., "De Zeit", 2. Oftober 1910, "Bertimer Algemeine Zeitung" vom 25. Oftober 1910, "Eträßburger Doft vom 6. Näch 1911 und Schlieber 1910 "Rectliner Algemeine Zeitung" vom 25. Oftober 1910, "Eträßburger Doft vom 6. Näch 1911 u. Skärl 19

1.2. W. 16.593

The your refer so son't man for gir! Ind leaved End were phoneson or whenh ! C

win my nung som bougher supini who enter young a wind S if a men for

11,

wieder zu den Werken Anzengrubers. Schon 1897 bildete sich eine "Freie Anzengruber-Vereinigung" die sich die Seranstaltung von Anzengruber-Aufsührungen zur Aufgabe machte und zum Entsehen der klerikalen "Reichspost" sogar Jugendvorstellungen in ihr Programm aufnahm\*. Der Plan eines Anzengruber-Theaters — das "Ilustrierte Wiener Ertrablatt" vom 21. März 1908 kündete den Beginn des Baues schon sür nächste Woche an, das "Weltblatt" vom 10. August 1912 brachte eine Absildung des projektierten Baues — ervies sich freisich als eine üble Gründung\*\*.

## VI. Ludwig Anzengrubers Beltanschauung

Das Dentmal, das L. Anzengruber in nächster Rähe des Deutschen Volkstheaters, der Stätte seiner letzten theatralischen Eriumphe und hoffnungen, 1905 errichtet wurde, stellt den Dichter auf einem Spaziergange dar. Unzengruber blidt mit verstehendem Erbarmen auf die ausgemergelte Gestalt des Seteinklovferbans berad: diefer. eine

. Bgl. "Arbeiter-Zeitung" vom 1. Juni 1910; "Die Zeit" vom 19. Rovember 1910,

<sup>\*</sup> Frembenblatt", 21. März und 5. April 1910; "Reichspoft", 18. Mai 1910; "Deutsches Tolksblatt" vom 29. November 1910 und 29. Jänner 1911.

<sup>!</sup> Bgl. dazu Otto Rommel, "Die Philosophie des Steinklopferbans" in der "Zeitschrift für den beutschen Unterricht", 33. Jahrgang (1919), 1./2. Left, S. 19 ff., S. 90 ff., und Bb. Vill biefer Ausgade, S. 365.

wahre "Leibensgestalt aus dem Bolke", sitt auf einem Steinhausen, der Hammer ist ihm entfallen, in tiesem, selbstwergessenem Jammer starrt der Unasidseliae vor sich din.

Diefes Wert gibt bas Wefen bes Dichters amar gewiß nicht falfc' - Ungengruber mar von lebendigftem fozialen Empfinden befeelt und hat tatfach. lich "Leibensaeftalten aus bem Bolte" gefchaffen -. aber boch nicht erschöpfend wieder. Die Jammergeftalt bes Steinklopferbang, Die in Scherpes Bild. werk die Geele des Beschauers erareift und erichüttert, wird ber Lefer meber in ben "Rreuzelfcreibern" finden, für die fie geschaffen murbe, noch in den Märchen, die Ungengruber ibm in den Mund leats. "Jububu! Da gebt's luftig 'aber!" fo führt ber Steinflopferbans fich in ben "Rreuzelfdreibern" ein; als "luftiger Teufel" und "Rabelsführer" wird ber "Monbua" von ben übermütigen Burichen jubelnd begruft. "Luftig, Belbhofbauer! Mitm Traurigsein richt mer nir! Die Welt is a luftige Welt! (Gebeimnisvoll.) 3ch weifi's, bafi's a luftige Welt is!" Mis luftiger Teufel, als Trofter und Mabner gur Weltfreude, Rampfer gegen jebe Urt von Weltverfinfterung ericheint er auch in feinen Märchen.

Die Mahnung gur Beltfreude fpricht ben gentralen Gedanken Anzengrubers aus. Es kann einem

3 93b. XIV, G. 29 17.

<sup>2</sup> Die Auffaffung Scherpes, welche burch bie Perfönlichteit 2. Martinellis ftart beeinstust murbe, ift wiederholt betampft worben. Martinelli gab die Rolle dufterer als Albin Swoboba. Bgl. "Neues Wiener Journal", am 20. Mai 1906 und am 3. Marg 1914.

freilich recht elend geben auf biefer luftigen Belt. Die augleich eine "butlete Welt" ift, fo elend, wie es bem Steinflopferbang einft erging, bevor er feine "ertraige Offenbarung" batte, ober bem armen Dorficulmeifter au Gt. Jafob in ber Ginob, ber aber doch "die Erde nicht recht als Prüfungsort will gelten laffen und glaubt, die Menichen werben boch einmal ein Daradies braus machen"s. Aber um in ber Gprache ber Sorladerlies au reben: "Der herraott bat 's Leben zum Gröblichfein geben". Un Diefer Uberzeugung bat Ungengruber festgebalten, auch als ichwere Enttäuschungen feinen Ginn umbufterten. "Die Welt ift nicht ba jum Berlangen und die Welt ift nicht ba jum Entfagen, fie ift ba, mein ich, jum Urbeiten, und mas einem zwifchen Begehr und Bermehr werben mag, bas foll man ibm nicht neiben und nicht verleiben," lehrt ber alte Dechleitner, ber feinen Bruber im verhangnisvollem Sin und Ber gwifden Begebr und Bermehr bat perderben feben. In ben "Rreuzelfdreibern", im "Gwiffenswurm", im "Doppelfelbitmorb" jubelt biefe Beltfreube, ber Dichter verteidigt fie gegen alle Finfterlinge und Dufterer. Richt um liberal und flerital handelt es fich bei Ungengruber, fonbern um Weltfreude und Weltverbüfterung. Damit machft aber die Bedeutung Ungengrubers weit binaus über die Niederungen ber Tenbeng in die reinen Soben, wo Weltanichauungen werben. Es ift ein zu wenig beachteter

<sup>4 93</sup>b. II, G. 42.

charakteristischer Zug, daß in den "Kreuzelsschern" gerade der Steinklopferhans seine "drei Kreuzel" verweigert, also die Mitarbeit an einem Tendenzwert als zwedlos versagt. "Haft du bisher 's ganze Psiund glaubt, werdn die die paar Lot Juwag a nit umdringen!" Im wie seinem Schöpfer geft es um das Ganze, nicht um ein Schüd, um das Wesen der Krankbeit, nicht um ein Simptom, kurz, um eine gründliche Umgestaltung des ganzen Lebens, die man nicht durch Vertrauenskundgedungen im Wirtspaus durchsetz.

Es mare aber ein arger Irrtum, in Ungengruber einen Bertreter harmlofer Luftigfeit gu feben, einen Berfünder jenes Optimismus, ben Schopenhauer ruchlos nannte. Das Leben bat es mit Ungenaruber nicht aut gemeint; und wer es fennt, wird fich nicht wundern, baf ber Sinterarund, von bem fich die Bilber feiner Phantafie abbeben, grau in grau gemalt ift. "Man bat nicht viel Gutes in ber Welt," fagt bas Landfind Brigitta Leipold ("Die Ramerabin"), um mabllos ein Beifpiel berauszugreifen, und ber Stadtherr ftimmt ju wie ein Chorus: "Rein, man bat nicht viel Gutes in ber Welt!" Von refignierter Trauer bis gu bem Bornruf vom "fauifchen" Durcheinander diefer Welt fteigert fich die Rlage über bas Elend und die Ginnlofigfeit bes Beltlaufes. Sier genüge es, an bie philofophifchen Marchen "Teufelsträume" (1873) und "Jaggernaut" (1880) au erinnern. Es gebort mabrhaftig eine gertraige Offenbarung" bazu, um biefe Belt luftig au finden. "Die Welt is a luftige Welt!" vertraut ber Steinflopferhans dem Gelbhosbauer an, "ich weiß's, daß's a lustige Welt ist Freilich, ös wißt's nit, eng is noch ausm großen Buch vorglesen worden, da hab ich schon mein extraige Offenbarung ababit"

Wie ihm diese Offenbarung geworden, foildert ber Steinklopferbans in einer berühmten Ggenes. MIS Gemeindefind übel berumgeftofen, burch einen Unfall verfruppelt, ju nichts gut als jum "Steinerfolagen", bleibt er in fcmerer Rrantbeit in feinem bochgelegenen Steinbruch völlig verlaffen. Da foleppt er fic auf eine Baldwiefe, um weniaftens im Freien au fterben. Im Unblid bes tiefen naturfriedens tommt tiefer Friede auch über ibn. Er fällt in einen tobabnlichen Schlaf, und als er erwacht, fühlt er fich genefen, es tommt über ibn, "wie wann eins aum anbern redt: Es fann bir mir gichehn. Gelbft bie größte Marter gablt nimmer, mann's vorbei is! Ob b' jest aleich feche Schub tief ba unterm Rafen liegeft ober ob b' bas por bir noch vieltaufendmal fiebit - es fann bir nir gichehn! - Du aborft ju bem alln und bos all ghört au bir! Es fann bir nig gichehn! Und bos war fo luftig, daß ich's all andern rund herum augiauchat bab: Es fann bir nir gichebn! Jububu! - Da war ich 's erftmal luftig und bin's a feither bliebn und mocht, 's follt tein andrer traurig fein und mir mein luftig Welt verberbn! - No, luftig, luftig, Gelbhofbauer, es tann bir nir afchebn!" Der

<sup>5</sup> Berte, 30. IV, G. 70 ff.

Gelbhofbauer antwortet "berb, um zu verbergen, daß er ergriffen" ist: "Du Gakra du! Ja, was bist benn du nacher? Du bist ja kein Chrift und kein Beid und kein Türk?! No, du brauchst halt kein Predigt über d' Adhstenlieb!"

Diefes Bekenntnis des Dorfphilosophen klingt auf bas erfte Soren pantheiftifd, und 21. Bettelbeim, ber verbienftvolle Biograph Ungengrubers, hat auch ein Borbild bafür ausfindig gemacht: Lucians "pantheiftifche Lebensbeichte" in Muerbade "Lucifer". Die Parallele ift verlodend, Lucian ift ein aufgeklärter Bauer, ber am Bibelalauben irre wird. Bie ber Steinflopferbans bem Gelbhof. bauer, fo ergablt Lucian feinem Freunde Wendel bon feinen Geelenfampfen. Um Berenglauben bat er querft ju zweifeln begonnen. Uber die Offenbarung grübelnd, bat er fich einmal in ftromendem Regen in eine Sutte in einem Steinbruch - fogar biefes Detail ftimmt - gefchleppt und in bem Befühle, burch feine 3meifel bon ben Geinen gefcieben ju fein, Gott um ein Beichen angeflebt, bamit er miffe, ob er auf bem rechten Bege fei. Aber es tam tein Zeichen und "wie ein Blits" ging ibm die Erkenntnis auf, es fei noch alter Aberalaube von ibm, daß er eine besondere Offenbarung verlange. Nun bricht zuerft ber Glaube an Teufel und Engel in ibm aufammen, bann ber Glaube an bie Bibel, bas "große Bud", überhaupt. "Und jest wird mir's auf einmal, wie wenn ich in lauter Geligfeit ichwimmen tat: ,Du willft rechtschaffen fein!' bab ich laut vor mich gefagt . . . jest bab ich's beutlich gespürt: ja, ich bin auf bem rechten Weg ... Ich tann bir nicht sagen, wie mir's war, aber so, wie wenn mich unser Serrgott selber gefüßt hätt, und ich bin aufgesprungen und hätt gern die ganze Welt alidlich aemacht".

Es wird fich taum beftreiten laffen, baf Bettelbeime Bermutung richtig ift; Die fünftlerifche Unreauna zum Betenntnis bes Steinflopferbans burfte von biefer Stelle ausgegangen fein. Unbers ftellt fich aber bie Sache, wenn wir, wie bier notia, ben philosophischen Gebalt beiber Befenntniffe gegeneinander abmagen. Die Geftalt bes Lucian ift von Auerbach außerorbentlich fühn kongipiert morben. Er permirft bie Bibel und ben Bunberglauben. "Lak mid unteit (unbebelligt) mit eurem Glauben. gang weg muß er!"8 Er lebnt bie Aufforberung bes Pfarrers Rollentopf, eines gemagregelten Priefters von ber Beiftegart bes Pfarrers von Rirchfelb, ibm bei ber Grundung einer freien Gemeinde gu belfen, ab: weil er nicht an Gottes Wort alaube und feine Rirche brauche"; barin tonfequenter als fein Schöpfer, ber auf Ronges Beftrebungen große Soffnungen fette10. Die Abne freilich erhofft fich eine Befferung von Laienpredigern11. Geine Etbit

<sup>6</sup> Bertholb Auerbach, "Schwarzwälber Dorfgefchichten", Cotta, 1861. 111. 236 ff.

<sup>7</sup> a. a. D., 275. 8 a. a. D., 277 f.

<sup>9</sup> a. a. D., 277 f.

<sup>10</sup> A. Bettelbeim, "Bertholb Auerbach", Stuttgart 1907, Cotta S. 172, 188,

<sup>11</sup> a. a. D., 329.

ift bei eneraifder Ablebnung egoiftifder12 und folipfiftifcher18 Folgerungen burchaus biesfeitig14. Rurg, er gebt fo weit, baf ber Lefer überrafcht ift und es als verblüffenbe Folgewibrigfeit empfindet, wenn er gegenüber bem atheiftifden Oberamtmann ben Glauben an Gott und "feine vaterliche Fürforge" perteibigt, "O lieber Mann, Gie find ein auter Mann! Wenn ich's nur machen tonnt, bak Gie mit mir glauben, wie eine vaterliche Sand, bie wir nicht feben, und führt."18 Der Dichter teilt eigentlich burchaus ben beiftifchen Standpuntt feines Selben Lucian und leibt Lucian nach ber Unterredung die Empfindung, daß er bem Oberamtmann, "ber boch ein fo bochftubierter und angefebener Mann mar, einen beiligen Funten ins Berg gelegt habe"16. Neben Gaben, bie abfolute Bermerfung ber Offenbarung ausbruden, lefen wir Musfpruche, Die einen eflettigiftifden Standpuntt ber Seiligen Schrift gegenüber vertreten: "Es ift bod viel Schones in ber Bibel, aber auch viel anderes."17 "Gott ift bie Liebe! Das nebm ich raus und bas andere verbrenn ich."18 Dagu paft, bag Lucian auch in ben ärgften 3meifeln immer bas Bebürfnis und bie Geligfeit bes Bebetes tennt.10 Greilich nimmt er Unftof an ber Beftim-

<sup>12</sup> a. a. D., 355.
13 a. a. D., 335, 329, 355.
14 a. a. D., 250 f., 355 unb a. a. D.
15 a. a. D., 356.
16 a. a. D., 359.
17 a. a. D., 315.
18 a. a. D., 276.
19 a. a. D., 276.
19 a. a. D., 286, 299.

mung: "Der du bift im Himmel." — "Gott im Himmel? Das ist ein Wort: "im Himmel?! Gott ist stellt überall." Er lehnt den Glauben an die Hölle ab<sup>21</sup>, nicht aber den an ein Fortleben nach dem Sode, wenn er sich auch das "ewige Leben" nicht vorstellen könne. <sup>22</sup> Lucian ist also ein jenseitst gläubiger Deist, der sich das Recht rationalistischer Kritik am positiven Dogmenglauben nicht nehmen lassen will. Es darf nicht verwundern, daß er sir Benjamin Franklin "das Duhend Evangelisten und bie großen und kleinen Propheten dreingibt". <sup>22</sup>

Dieser Deismus Auerbachs und seines getreuen Spiegebildes Zucian zeigt bisweilen pantheistisch, Barbung. Es ift noch nicht Pantheismus, wenn Lucian den himmtischen Wodnstis Gottes leugnet, sondern nur abstrahierender Deismus. Wer Auerbach und seine Gestalt tennen die Etimmung seligen Verfinkens im AU, das Gestül des Verfeitseins vom Leide auf sich beschränkten Daseins. "Wie wohlig lausch sich die Aller es essen untubig resekterender Geist date metaphysische Auruch zu eine Ausgen des Waldes."
Sein untuhig resekterender Geist hatte metaphysische Versellenheit, welche Sehnsuch die Entrüdung in be Allvergesenheit, welche Sehnsuch die psychologische Wurzel vantbeistissen Naturempfindens ist.

<sup>20</sup> a. a. D., 286.

<sup>21</sup> a. a. D., 259, 356. 22 a. a. D., 356.

<sup>23</sup> a. a. D., 378.

<sup>24</sup> a. a. D., 316.

<sup>3</sup> a. a. 0., 357: "Ja, ben beiben Mannern tam es felber bor, als maren fie außerhalb biefer Welt in ein Zenjeits entrudte.

Daber ift ibm bas Bebet, nicht als Berfuch, Bott au beeinfluffen, fondern als wortlofe Unterordnung unter eine überweltliche Macht, unentbehrlich26; baber bas Bedürfnis, fich jum Opfer ju bringen: "Das Blut tonnte ich teilen mit meinen Rebenmenfchen!"27 Und gang folgerichtig wird bem erlöfungsbedürftigen, bas Aufgeben im All erfebnenben Metaphpfifer bie Behauptung bes eigenen Sondermefens jum Problem. Den Sobepunkt in Lucians philosophischer Entwidlung bildet die Erfenntnis, die er angefichts einer mit pantheiftifcher Empfindung gefchilderten Abendlandicaft ausspricht in ben "wunderfamen" Borten: "Du bift ein Menich, bu ichweifeft bin über diefe Belt voll Blumen und Tiere, und bu baft alles und bu baft mehr, bu baft bich felbft. Bas ift mir geworben aus all meinem Rampfe? 3ch bab's errungen, ich bin ber, ber ich bin, fein frembes Wefen mehr, bas bie Bedanten anderer Menfchen bat, frei, treu und wahr in mir. Sest fann ich getroft bingieben über diefe Belt. 3ch bin, ber ich bin!"28

Es gabe ein falfches Bilb von Auerbach, brache bie Darftellung bier ab. Wie fein ganges Wefen aeiftreich ichillerte in taufenberlei Intereffen und Ibeenverbindungen, fo laffen fich aus berfelben Novelle eine gange Reihe gelegentlich bingeworfener Gate ausheben, die mit ber oben gefchilberten Brundverfaffung feines Wefens nicht aufammen-

<sup>26</sup> a. a. D., 286, 299. 27 a. a. D., 356. 28 a. a. D., 361.

bangen, oft ibr miberfprechen. Manchen von ibnen werben wir in Ungengrubers Weltbilbe begegnen. Während fie bort aber fest verantert find in einer gang gefcloffenen, großartigen Beltauffaffung, wirten fie bei Auerbach als eingefette Brillanten. Bon Ungengruber tonnte a. B. ber Gat fein: "Nein, ich mocht gar nichts anderes fein . . . Bud, was anderes fein wollen, was man einmal nicht fein tann, ift grab, wie wenn man fich mit bem fünftigen Leben abqualt. Seut ift Trumpf . . . jest bin ich ba, und mas ich bin, will ich recht fein!"26 Ungengruber konnte bie Sittlichkeit fo aus bem Blüdfeligfeitstriebe ber Meniden begründet baben wie ber atheistische Oberamtmanne ober aus ber Satfache ber Bufammengeborigfeit ber Menfchen wie Lucian. 31 Bir werben bei Feuerbach und Anzenaruber nicht nur ben Gebanten, fonbern auch bas Bilb wiederfinden, mit bem Lucian bes freigefinnten Predigers Rollentopf Unfinnen, ber Leibenben und Rranten megen einen geläuterten Blauben nicht zu verwerfen, gurudweift: "Argnei aus ber Apothete ift teine Roft für Gefunde."82 Es ift ichlieflich aus bem Bergen Ungengrubers gefprochen, wenn Lucian fic die Bitterfeit gegen bie Dorfgenoffen mit ber Mabnung verbietet, man burfe ben Menfchen nicht bos fein, weil ibre Bor-

29 a. a. D., 259.

<sup>30 &</sup>quot;Benn ich einem Menfchen Gutes erzeige, fo tue ich an mir felbft faft noch mehr Gutes als an bem, ber bie Bobltat empfange", a. a. D. 355.

<sup>31 &</sup>quot;Du triffft überall Menfchen, balt bich jum Rachbar!" 32 a. a. D., 381.

milnder, die Pfarrer und Beamten, sie verzogen haben und noch verziehen.38

Doch nicht Einzelheiten entscheiben, fonbern bas Grundfähliche. Und grunbfahlich unterfcheibet fich Ungengrubers - "Pantheismus" wollen wir borläufig noch fagen - von bem Pantbeismus bes Deiften Muerbach und iebem echten Dantbeismus burch bas Reblen jeber Mpftit. Ungenaruber berbot fich, wie gleich beutlich werden foll, die überweltlichen Bedürfniffe, ja, er fab in ben metapbpfiichen Beburfniffen ben Urquell allen libels und betrachtete es als feine Diffion, an ihrer Musrottung mitzugrbeiten, wie er in ben "Dlaubereien" (3b. XV. 1) auseinanbergefett bat. Mittelpuntt und Problem feines Dentens mar nicht Gott ben Glauben an Gott und Borfebung, ber für ben Dichter ber Novelle "Lucifer" noch ber Weisheit letter Schluß mar, hat er icon als Einundzwanzigiabriger ganalich übermundense und ein Aufgeben in ber Natur hat ber Gelbitfichere nie erfebnt -, fondern nur ber Menich, nicht ber einzelne, bas beschränkte Individuum, sondern die Battung mit ihrer unvorhersehbaren Entwidlungsfähigfeit: homo homini deus. Nicht ju Auerbach und Spinoza gehört Ungengruber, fondern zu L. Feuerbach. Daß man von biefem "ethischen Inhalt, von ber offen ober verftedter liegenden Tenbeng feiner Arbeiten wenig Notig nabm." bat ibn gefrantt, wie er fich

<sup>33</sup> a. a. D., 310.
34 Brief vom 25. Janner 1861; in ber Gefchichte "Cob und Teufel"
(Bb. XIV, G. 455) gablt er fich gu ber "läfterlichen Gette, bie gar
nichts glaubt".

gegenüber J. Duboc, dem Freunde Feuerbachs, bessen "gehaltwolle Schrist über den ethischen Gehalt des Utheismus" er schättes", beslagte. Ulgulange hat man die geistige Vedeutung Ungengrubers unterschätz. Die nachgelassenen Apporismen, Vand VIII, geben eine anschauliche Vorstellung davon, mit welcher Kraft und welchem Ernst er die großen Probleme seiner Epoche immer von neuem erwog und durchbachte.

3m Mittelpuntte feines Dentens ftand ber Menfc. Die Ratur fab Ungengruber, wie bas Leben überbaupt, illufionelos. "Ihre Stimmung bei einfamen Waldwanderungen," fcrieb er am 28. Mai 1884 an Rofegger, ber nicht mube murbe, ihn gu Bergfabrten aufauforbern, "ift mir nicht fremb. Wenn ich mir einmal vorfpiegeln will, diefe Welt ware vielleicht bie befte, bann gebe ich auch in ben Balb, aber allein, es ift bas febr ftarfend und fraftigend, man wird in bem weiten, woblhauchigen Brun au einem frobbeanuaten Gefcopfe, obne Buniche, aleichfam nichts als ein Daar freubige Mugen, Die in Die munberfame Balb. welt auslugen, aber man muß mit biefer Stimmung bausbalten."36 Diefem flaren Ropfe mar Raturmpftit fremb. Er war auch nicht oft geneigt, fich poraufpiegeln, baf biefe Welt bie befte fei: "Friede rings! Nur ber Rrante bort icarfer, er

<sup>5</sup> Brief vom 21. November 1876; gemeint ift J. Dubocs Schrift "Das Leben ohne Gott. Untersuchungen über den ethilchen Gehalt bes Athelsmus". Samburg 1875. Duboc gehörte wie Bolin zu den Intimen bes Feuerbachichen Kreises.

<sup>36</sup> Brief vom 28. Mat 1884.

bort bas Rniriden ber Frefgangen bes Bewürmes. er bort bie Blätter abgengat fallen und er bat bas Befühl, als ob fie leife auf feine Bettbede fanten, er bort bie Maben im Solge, und von bem fconen Stamme verbleibt nichts als Berifvel, Staub und faule Spane, er bort bas Uhrwerf bes Bergebens ber Natur ... Ein großes Sterben, beute mir und morgen bir!"87 Man vergleiche bamit Muerbach: "Wie war hier alles friedfam. Baum und Gras wußten nichts von ben Rampfen bes Menfchen; bas wuchs ftill fort im brutenben Sonnenfchein . . . Die Bienen fummten fo emfig von Blume ju Blume. Wer weiß, mas es jur Entwidlung ber Blume beiträgt, baf bie Biene ben Sonig aus ihr auffaugt, wie manche Triebfraft baburch gelöft wird."28 Ungengruber ift weit pon foldem optimiftifden Pantheismus entfernt, aber ebenfoweit bon einfeitigem Deffimismus. "Der Rrante," beift es in ber oben gitterten Novelle weiter, "febnt fich nach bem Muge bes Gefunden, bem bie gange Ratur gefund erfcheint, nach bem Obr bes Gefunden, bem ein frobliches Raufden burch bie gange Ratur gebt. wie in einem Werthaufe, wo fort und fort bie Mafdinen raftlos fcaffen." Ungengruber biltete fich bor Naturbergötterung nach bem Rate ober in Ubereinftimmung mit bem Rate Feuerbachs. "Go aut ich ein menfoliches Individuum verehren und lieben fann, obne es beswegen zu vergöttern, obne felbft beswegen feine Rebler und Mangel au über-

a. a. v., 213

<sup>37 &</sup>quot;Früher Cob", 3b. XIV, G. 482. 38 a. a. D., 273.

feben, ebenfogut tann ich auch bie Natur als bas Wefen, obne welches ich nichts bin, anertennen, obne beswegen ibren Mangel an Sera, Berftanb und Bewuftfein, die fie erft im Menichen befommt, au vergeffen, obne in ben Gebler ber Naturreligion und bes philosophischen Dantheismus au verfallen, die Natur als einen Gott au berehren ... Der Pantheismus macht guviel aus ber Natur."39 Der reife Menich foll die Natur "nicht mit ben Augen religiöfer Rinder, fondern mit ben Mugen ber erwachsenen, felbitbewußten Menichen", um Ungengruberiche Worte gu gebrauchen: mit "bellen Menschenaugen, die beim Schauen auch benten, betrachten".40 Diefem Bebote entspricht Ungenaruber, wenn er fich über einen Partezettel luftig macht, in bem ber Biograph Ronrad Deublers ibm "bas Ableben feines Töchterdens mitteilt und basfelbe gur Allmutter Ratur aurudtebren" laft. "Ja wer ift benn biefe Mumutter Ratur? Das ift ja wieber fo 'ne Allmutter-Bermummerei! ... Wie tief wir noch in Dbrafen brinfteden und in Personifitationen von Buftanben, Unbingen u. f. w., die wir immer noch frei leibhaftig fich auffpielen und uns von ihnen mitfpielen laffen."41

41 An Bolin, 19. Muguft 1886.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Feuerbach, Sämtliche Berter, 8, S. 47 ("Vorlefungen über das Weien ber Retligton"). — Die römlichen Vandpiffern zitteren Feuerbach nach der von Wilchelm Bolin, dem Freunde Angengenderst, und Friedrich Johl beraussgegebenen Gelamtaussgabe (Sauttgart 1031)ff., frommann; res. V., W. Wever, "Cubporion", XIII, S. 248), ble arablichen Jiffern die noch von Feuerbach felbst redigierte Gefantaussgabe (Erbigh 1846ff., Octro Wilgamb).

<sup>40 &</sup>quot;Cob und Teufel", Berte, Bb. XIV, G. 474.

Wir burfen nach biefen Zeugniffen, bie ich nur aus Raummangel nicht vermehre, bas Naturempfinden bes Steinflopferbans boch wohl nicht als pantheiftifch auffaffen. Feuerbaches bat in ben Unfangstapiteln ber "Reben über bas Befen ber Religion" ausgeführt, bag er in feinem Buche "Das Wefen bes Chriftentums" eigentlich nur bie eine Wurgel bes religiöfen Empfindens, die Lebre: homo homini deus bloficeleat babe, die aweite Burgel fiebt er in bem Gefühle ber Abbanaiafeit von ber Natur. Feuerbach felbft bebt bie Ubereinftimmung mit Schleiermacher berbor, betont aber energifch: "Mein Abbangigfeitsgefühl ift fein theologisches, ichleiermacherisches, nebelhaftes, unbeftimmtes, abftraftes Gefühl, Mein Abbanaiafeits. gefühl ift nur ber fich abbangig fühlenbe, abbangig febenbe, fura, nach allen Geiten abbangig miffenbe Menfc."48 Reuerbach trennte ben Menfchen nicht von ber Natur und fette ibn nicht in Begenfat au

<sup>2</sup> Auch Feuerbach bat übrigens Offenbarung und vernünftige Weltanschauung, "Gotteswort und Leutwort", ähnlich wie Angengruber in den Reden des Steinklopferhans, kontrastiert in dem Geolofte "Gnaden- und Raturlicht" (Werke, 3, S. 126):

ibr, benn "wie ber Menich aum Wefen ber Natur - bas gilt gegen ben gemeinen Materialismus -. fo gebort auch die Ratur aum Wefen bes Menfchen - bas gilt gegen ben fubjettiven 3bealismus. Rur burd bie Berbindung bes Meniden mit ber Natur tonnen wir ben fubranaturaliftifden Caoismus (bes Chriftentums) überwinden."44 "Die Natur bedarf bes Menichen wie ber Menich ber Natur."45 Genau fo ift es mit Ungengrubers Raturgefühl beftellt. "Es fann bir nir gefcheben," beift alfo: Du baft nichts au befürchten, mas nicht natürliches Menfchenlos mare. und biefer Bedante muß bich troften, binausheben über ben Egoismus bes Gomeragefühls, ber fein individuelles Leid als eine unerträgliche Ausnahme empfindet. Diefes icheint mir ber Ginn ber ertraigen Offenbarung" au fein, Die nicht "Allvergeffenheit", mpftifche Entrudtheit, fonbern bas Befühl ber Bufammengeborigfeit von Menich und Ratur aur Ginbeit bes Lebens und als praftifche Ronfequeng bavon: Die Befreiung von lebenbemmenben Unaftgefühlen ausbrudt, "ein freigemutes Ergeben obne Frage und Rlage."40 Eine pantbeiftifche Deutung biefer Stelle, Die, wenn man Die Stelle an und für fich nimmt, noch bentbar erfcheinen fonnte, wird gang unmöglich, wenn man bie Befamtweltauffaffung Ungengrubers betrachtet, wie fie fich in feinen Werten fundtut. Richt Pan-

6 Berte, Bb. 1, G. 230 f., 294.

<sup>4</sup> a. a. D., VI, S. 325 f. ("Wefen bes Chriftentums"). 5 Feuerbach, VI, S. 333 ("Wefen bes Chriftentums").

theismus, sondern relativistischer Positivismus ift Ungengrubers wie Feuerbachs Naturaufsasum. Die philosophischen Uphorismen (vgl. Bb. VIII, S. 67 ff.) beweisen dies; das Gedicht "Der Weisen, das gu seinen ältesten gehört, beantwortet die Frage: "Was ist das Leben?" in diesem Sinne.

Doch nicht spekulative, sondern praktische Fragen ftanden für Feuerbach und Ungengruber im Borbergrunde bes Intereffes. Feuerbach bat es als feine Aufgabe bezeichnet, feine Unbanger "aus Gottesfreunden ju Menfchenfreunden (aus Theologen ju Unthropologen, aus Theophilen au Philanthropen), aus Gläubigen ju Denfern, aus Betern ju Arbeitern, aus Randibaten bes Jenfeits Studenten bes Diesfeits, aus Chriften, welche ihrem eigenen Betenntnis gufolge "balb Tier, balb Engel" find, au Menfchen, au gangen Menfchen au machen."48 Jede biefer Tendengen läft fich als Grundaebanke Ungenarubericher Dichtungen nach. weisen. Mit Feuerbach teilt Ungenaruber Die radifale Bermerfung des Chriftentums im befonderen und jeder theiftifden ober bes Theismus verbächtigen Weltanschauung im allgemeinen, mit Feuerbach teilt er ben Glauben an die Bufunft ber menfolichen Gattung, beren Entwidlung in ben theiftifden, fpeziell driftlichen Unfcauungen ibre ftartften Semmniffe finde. Es fcheibet Feuerbach von D. F. Strauf und fomit auch von Auerbach,

a Bb. I, G. 117; vgl. das von Anzengruber felbst beschriebene Erlebnis bes "Geinsgesühls", Bb. I. 293 ff. & Reuerbachs Werte, 8, G. 29, 370.

beren Stellung jum Offenbarungsglauben burch Spinozas "theologifd-politifden Trattat" beftimmt ift, daß Feuerbach bas Chriftentum nicht hiftorifch. genetifd. fondern pfpchologifd erflart. Bott ift ibm Die Verdinglichung ber Gattung "Menfch". Der einzelne Menfch ift fterblich, die Gattung unfterb. lich; ber einzelne Menfc ift in feinem Wiffen und Ronnen beschräntt, die Gattung bat unbegrengte Entwidlungsmöglichkeiten vor fich. Die göttlichen Prabitate, wie 3. B. Liebe, Beisbeit, Berechtigteit, eriftieren, tommen aber nicht einem einzelnen Wefen, fondern ber Gattung au. Bott als Trager Diefer Qualitaten ift eine Chimare. Der bochfte Ginn bes Chriftentums ift bie Liebe, aber Die Liebe muß vom Gottesphantom losgelöft werben. "Golange die Liebe nicht zur Gubftang, jum Wefen felbft erhoben wird, fo lange lauert im Sintergrunde ber Liebe ein Gubiett, bas auch obne Liebe noch etwas für fich ift, ein lieblofes Ungebeuer, ein bamonifches Wefen, beffen bon ber Liebe unterscheidbare und wirklich unterschiedene Perfonlichfeit an bem Blute ber Reter und Unaläubigen fich ergött - bas Phantom bes religiöfen Fanatismus." - "Wir muffen Gott ber Liebe aufopfern, benn opfern wir nicht Gott ber Liebe auf, fo opfern wir die Liebe Gott auf."40 Bir alauben die Stimme bes Pfarrers Milbe au boren. "So a aufrechter Mon und fo ftart im Glauben!" rühmt Salbhofer von Eisner. "Ja, ja, im Glauben!"

<sup>#</sup> Bgl. dazu bas klaffifche 27. Kapitel bes "Wesens des Chriftentums".

erwidert Milbe. "Aber hätte ich allen Glauben, also daß ich Berge verfeste, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Für was aber hält sich unsere verlogene Zeit mit ihrem lieblosen Glauben?!"50

Mis ben zentralen Gedanken einer jeden positiven Religion im allgemeinen und bes Chriftentums im befonderen betrachtet Reuerbach ben Glauben an eine Fortbauer ber Geele nach bem Tobest und fieht feine Schadlichkeit barin, baf er bie Satfraft labme, indem er bie Menichen burch bie Soffnung auf eine radifale Aufbebung alles Ubels babon abhalte, die Abel, die aufbebbar feien, zu befämpfen. Babrend die Unbanger ber biftorifden Schule (Strauf, Auerbach) bismeilen nicht gang abgeneigt maren, auf eine Reinigung ber Rirche au boffen, war Feuerbach jedem Rompromik unzugänglich. Er untericied nur amifchen echtem, b. b. fanatifchem und wundergläubigem Chriftentum einerfeits und lauem, rationaliftifdem Chriftentum anderfeits. bas, an und für fich belanglos und verächtlich, boch jederzeit den Rahrboden für Fanatismus abgeben fonne. Er fab ben Rern bes Ubele in ben Genfeits. boffnungen und ben baburd bedingten theiftifden

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> "Stahl und Stein", Schlußworte. — "Der Claube ist bas Gegenteil ber Liebe," beißt es klipp und klar im "Wesen bes Striftentums", VI, S. 300. "Die Liebe ist an sich ungläubig, der Glaube aber lieblos" (ebenda, S. 320.)

A Feuerbach, 8, 346f.: "In der Borstellung, in der Poktrin, in der Lebre ist die Ansterblichkeit die Folge von dem Clauben an Bott; ader in der Prazis oder in der Wahrheit ist der Ansterden der Glaubens an Gott!"

Vorstellungen, die zu befämpfen ihm als wichtigste Kulturaufaabe erfcbien.

Ungengruber hat diesem Rampfruse Folge geleistet. Er ist nicht etwa ein Tendenzschriftsteller, bessen Bedeutung sich in der Berteidigung der Priesterehe, der gemischten Eben, der Trennbarteit der Che, der Beseitigung priesterlichen Einstuliss im staatlichen Leben u. dgl. erfchöpfte, sondern er tämpst gegen den Jenseitsglauben und die theistische Seitssebre.

Den ichwächften Puntt im Berteidigungsfpftem des Theismus ftellt das Problem der Theodigee bar. Wie verträgt fich bie Erifteng ber vielen Ubel bes Lebens mit bem Gedanten einer göttlichen Borfebuna? Ungengruber und Feuerbach62 betrachten ben Glauben an Wunder, b. b. an ein rettenbes Eingreifen Gottes in ben irdifden Raufalgufammenhang nicht als Auswuchs, fondern als wohlberechtigte Ronfequeng bes Theismus, fein Musbleiben ift ein vollwichtiger Gegenbeweis gegen ben Theismus. Daber brangt es Ungengruber, immer von neuem barauftellen, wie ererbter Theismus durch die Erfahrungen des Lebens ins Wanten tommt.53 Die Berfuche, Die Borftellung von Gott mit der Erifteng ber Ubel baburch in Ginklana au bringen, daß man die Ubel als verbangte Prüfungen auffaßt, weift Feuerbach als "ichandlichen und albernen Rniff und Pfiff ber gläubigen Theologen



<sup>2 &</sup>quot;Befen bes Chriftentums", Berte, VI, 160.

<sup>3 &</sup>quot;Gänfeliefel", "Gott verloren", Die Burgerlies im "Meineib-

und Philosophen" zurüd," sowie Katharine in "Hand und Herz" gegen die "Indarmherzigkeit" Gottes sich aufdäumt und die geprüfte Heduit und wierten Gebot" den Gedanten ablehnt, sich Gott als Tivisesten vorzustellen. Lieber wollen beide an Gott nicht mehr glauben, wie auch Feuerbach fand, "es vertrage sich weit mehr mit einem wahrheitstlebenden Herzen, weit mehr mit der Ehre Gottes selbst, sein Dassen, weit mehr mit der Ehre Gottes selbst, sein Dassen, weit mehr mit der Ehre Gottes selbst, sein Dassen gerabezu zu leugnen, als ihn ehrlos à tout prix bestehen zu lassen.

Angengruber hat mit einer fast engpklopäbischen Gollständigkeit alle Probleme, die sich aus der Gegenüberstellung von Theismus und Utheismus ergaben, behandelt. Die Wurzeln des Theismus sieht er wie Feuerdachs und höter Nietsche in dem Reuegefühl von Menschen mit wundem Gewissens, in der Selbsstudge der herrschenden Klassens

<sup>№</sup> Feuerbach, a. a. D., 8, 256 f.

<sup>55</sup> Un ungabligen Stellen. 3ch greife beraus bas Difticon "Babres Pringip":

<sup>&</sup>quot;Babre Religion ift gebaut auf bas Babre, bas Gute In ber Menfchennatur, nicht auf ber Gunbe Moraft".

Berte, I. 370.

S Grillhofer im "Gwiffenswurm", die Gestalt des Eisner in "Einfam" und "Stahl und Seint". Tomert: "Bie tumm ich dagu, daß ich mit von Reuigen mitrauns? Es ift völlig, als wenn oan m

oaner, 1008's fath hat, mit b' Finger in'n Brei greift, daß er oan'm oan Graussen worm Chen macht! I tiskner: "Ohne den Glauben ichnt sich der Gringre gegn d' gettlich Welchonung auf, die ibn zur Armut bssimmt, und misgunnt 'm Reichen die Geden, do'm selber vom Simmel zutellt sein. I de bis eppa nit so, Monna d'amn redrik frei daggan! Gedinger: "Ab na, host gang recht, dies ischon so! Labboter: "D' Armut

und dem persönlichen Cgolsmus, dem es schmeichelt, sich unter dem besonderen Schutse Gottes gebenten. Schutse Gottes gebenten. Schutse Gottes gebenten. Schutse die Einen Berbuch das einen Berbuch, Gott zu beeinflussen, ja, zu übertölpeln. Daher kann man Gott auch zur Rechenschaft ziehen, wenn er den gehegten Erwartungen nicht ensspricht. Phychologisch dat der Gottesglaube dieselbe Wurzel wie der Teufelsglaube, da er dem Gläubigen ermöglicht, eigene Schuld metaphysisch zu motivieren, und so geradezu als Ermutigung zur Sünde wirts. Ther die Gnadenmittel denken Anzengruber und Feuerbach gleich steptisch, 20 und mit besonderem

9 "Der gottüberlegene Jafob", "Bu fromm".

0 "So undantbarig konn Gott gean mich fein, wo ich so biel für ihn gtan hab und noch mehr 3' tun willns war?" (Eisner in "Etahl und Stein" Werke, Bb. III, S. 247. "Wie mit dem Berrgott umaanaen wird". Werke, Bb. XIV, S. 303 ff.

a Nofel mar, beift es in ber Gelchiche von bbsen Spien Erichwettern (XII), G. 33, sehrlicher Leute Rimb und wie bos gewöhnliche Nebensart — driftlich auferzogen. Leiber fährt aber bei den Ceuten die Sellscher daufg ebenie führt ist be Sellscher daufgeberie der Sellscher der Sellsch

Abel ift nur fpeglisch; besondere Mittel nur beilt es; Alfo spricht Meblgin, anders die Quadfalberei! Mit der Bhet allein nun wollen die Bebetreine Bellen die übel der Welt! Belch eine Quadfalberei!\* (Werte, 3, 6, 118.)

B "Der Meineibhauer", "Der Mann, ben Gott liebt" und gabireiche andere Geftalten.

Hohne behandelt Anzengruber die verschiedenen "Winke bes Himmels", welche Cläubige gerabe immer bann wahrnehmen, wenn sie etwad heftig wollen." Das Ganze einer anthropozentrischen Wetkaussalfusung tronistert er gerne in philosophischen Mürchen ("Aus der Spielzeugwelt", "Der unangenehme Stein", 3db. XIV, G. 144, 275).

Die schärssten Waffen aber richten Feuerbach und Ungengruber gegen den Unsterdlichkeitsglauben, mit bem der Theismus steht und fällt. ""Das Christentum," sagt Feuerbach," "hat mit der Unsterblichkeit dem Menschen eine Schmeichelei gesagt, an die — abnorme Fälle und solche Wenschen ausgenommen, dei welchen die Macht der Einbildung die Stimme der menschlichen Natur übertäubt hat — im Grunde seines Wesens, d. h. in Tat und Wahrheit sein Wensch glaubt." Feuerbach zieht Luther, "vlesen dristlich-germansschen Glaubenshelbun, als Kronzeugen heran. Unzengruber teilt auch darin Feuerbachs Neinung, und die überzeugung, daß ursprüng-

<sup>80.</sup> Alno wenn du bidg gebmmad betreugeßt und segneßt und binter afbümgsvollen Grytiden verschanzeßt, du hist bod auf bem Mege nach einem Schutzenstreiche und beime Grömmetel, die in bequemem Glauben den Simmed bienftbar macht und die in alten Omgan Zeichen und Bunder apurechtiegt, wie du fie eben braucht, fie werben die mob zum alterwenigsfern abhatten, biefen Meg die and 3lei zu verfolgent, beißt es in einer fpäter unterdrickten Settle des "Weinelbauer" (frang aum Meinelbauer, Dh. III, S. 299); vgl. dagu Merte, III, S. 149; XI, S. 115, 238; XII, S. 451, 452; XIV, S. 415f, und befonders frag Db. XIII, C. 482.

<sup>6</sup> In der Charafterstuble "Der Mann, ben Gott liebt", Bb. XIV, 6. 407 ff., hat Angengeuber ben abnormen Fall eines Theilien, ber nicht an die Unsterlichteit glaubt, geistreich und mit ausgesprochener Liebhaberet dargestellt.

<sup>5 &</sup>quot;Der Unfterblichfeitsgebante vom Standpuntte ber Anthropologie", Berte, 1, S. 117.

lichen, natürlichen Menfchen ber Bottes- und Unfterblichfeitsglaube, auch wenn fie ibn befennen, innerlich fremd ift, mar vielleicht für ihn mitbeftimmenb, Bauern ju Tragern feiner Lebensanfcauung zu mablen. Gein Suber gebt auch, nachbem er ben Glauben verloren bat, in die Rirche und macht alle "Brauche" mit, er fonbert fich nicht ab wie Auerbachs Dorffener, obwohl bie Rirche ibm, vielmehr, weil fie ibm vollständig fremd geworben ift; er fiebt als Derfonlichfeit aufrecht, auch obne bie Stute bes Glaubens, ebenfo wie bie "fromme Ratbrin" fich bas Opfer ibres Bludes nicht wird reuen laffen, falls ber Stadtherr mit feinen Zweifeln an ber bimmlifden Bergeltung recht behalten follte. Wie Reuerbach betrachtet auch Ungengruber ben Bunich nach Unfterblichfeit als franthaft überfteigerten Lebenstrieb. In Groteste "Die Vorangegangenen und Dabintergebliebenen" rechnen bie Gelbitmorbfanbibaten "auf eine anftandelofe und wohlwollende Aufnahme im Simmel und wollen gemiffermagen nur fterben, um rubig und unbebelligt leben au fonnen."66 Der Bearlindung, man burfe ben Ungludlichen ben Eroft bes Jenfeits nicht rauben, batte Reuerbach bie Thefe entaegengeftellt, bak es bann ja nur für Unaludliche ein Genfeits geben burfe, mabrend bie Erfahrung lehre, baß gerabe bie Bludlichen eine Fortfetung bes Lebens am anaftlichften begebren.67 Much bierin ftimmt Ungengruber mit Reuerbach

<sup>66</sup> Berte, XIII, G. 476.

<sup>67</sup> Feuerbache Berte, 8, G. 365.

überein. "Die bat all ihr Lebtag nichts Butes gehabt, wogu follte fie wieber auf? ... Glaub's icon, bak ber gang gerne ein Leben fortführen möcht, wo ibm nie was abgegangen ift," fagt ein Proletarier am Brabe feiner Frau, als ein pornehmer herr, bem ein Diener bas Bettiffen nach. tragt, ibn burch ben hinmeis auf bas Jenfeits tröften will. "Da in ber Erb ift fie!" faat er "leife, aber beftimmt."68 Es ift Angengruber aus ber Geele gefprochen, wenn Feuerbach die Unfterblichkeit au ben Bunfchen gabit, " "bie man migverfteht, wenn man alaubt, fie wollten verwirklicht merben. Sie wollen nur Bunfche bleiben, ihre Erfüllung mare die bitterfte Enttäufdung ber Menfchen, Burbe biefer Bunfc erfüllt, bie Menfchen murben bas ewige Leben berglich fatt befommen und fich nach bem Tobe febnen." In einer gangen Reibe von "Aphorismen" bemonftriert fich Ungengruber bie Unvollziehbarteit bes Unfterblichfeitsglaubens (Werte VIII, G. 46 ff., 378 ff.). Folgerichtig bittet ber Steinflovferbans in ber "Gidicht vom Junaften Bericht"70 Bottvater: "Wann mir's etwa ba auch wieder nit anftebn follt, tu mir ben Gfalln und mad, daß ich auch im ewigen Leben verfterbn fann." Bie Feuerbach in flaffifchen Gaten auseinanberfest, daß die Menichen nicht ben Tob an und für fich, nur ben "frühzeitigen, ben gewaltsamen, ben fcredlichen Cod" fürchten, mabrend "ber normale,

<sup>68 &</sup>quot;Afferfecien" (Berte, 3b. XIII, G. 468.)

<sup>#</sup> a. a. D., 8, S. 360. 70 Berte, Bb. XIV, S. 48 ff.

ber naturgemaße Tob bes vollendeten Menichen, ber fic ausgelebt bat, nichts Erfchredliches babe". fo fennt auch Ungenaruber ben Tod als Erlofer: ber Menich, ber fic, b. b. feine Lebensfrafte überlebt und aur Ruine wird, ift ibm ein Begenftand bes Grauens.71 "Romm in die Elemente!" lodt bas Baumflüftern ben Tobegreifen.72 Schon die erfte Bauernaefdichte aus Ungenarubers reifer Beit, Die den Tod als eine Dersonifitation erklärt ("Tod und Teufel"), preift feine Funttion als notwendig, ja als arok und beilia.78

Much in ber Frage ber Unfterblichfeit mar Ungengruber gleich Feuerbach ju feinem Rompromif bereit; er folgt eifrig Feuerbach74 in feiner Dolemit gegen die alte rationaliftifche Deutung bes Unfterblichfeitsalaubens, Die ein fozufagen natürliches Fortleben ber Geele auf einem anderen Planeten für bentbar halt, obwohl diefe Lehre gu Ungengrubere Beiten faum mehr Unbanger gehabt baben bürfte.78 fomie er ben mobifden Spiritismus nach reiflicher Prüfung ablebnte.76

Mit ftartem Pathos bat fich Feuerbach gegen ben Borwurf verteidigt, fein Rampf gegen ben Un-

<sup>71 &</sup>quot;Ein Fund" (Berte, XIV, G. 318 ff.), ber alte Schullebrer Reinborfer in "Gdanbfled" (1877).

<sup>72 &</sup>quot;Früher Cob", Bb. XIV, S. 494. 73 Werte, XIV, S. 455. 74 Geuerbach, I., S. 33 ("Cobesgebanten"); I, S. 129 ("linsterblichteiteglaube vom Standpuntte ber Untbropologie"), 8, G. 336 u. a.

<sup>75</sup> Berte, Bb. XIII. G. 463 ("Merfeelen"); Bb. XI. G. 254 ("3u fromm") u. a.

<sup>76</sup> Berte, Bb. XIII, G. 480 u. a.; vgl. Bettelbeime Biographie, G. 245; er wollte nach Bettelbeims Mitteilung in Briefen eines Unberufenen über Bielberufenes" biefes Thema erörtern.

fterblichkeitsalauben fei eine unfruchtbare, rein negative Rritit. "Wenn bie Aufhebung bes Jenfeits weiter nichts als eine leere, inbalts- und erfolalofe Berneinung mare, fo mare es beffer ober boch gleichgültig, ob man es fteben ober fallen liefe. Allein bie Berneinung bes Jenfeits bat bie Bejabung bes Diesfeits zur Folge: Die Aufbebung eines befferen Lebens im Simmel fclieft bie Forberung in fich: es foll, es muß beffer werben auf ber Erbe."77 "Glaubt, baf es beffer werben fann auf ber Erbe, als es ift: bann wird es beffer werben. Richt ben Tob fcafft aus ber Belt; bie Ubel ichafft meg - bie Ubel, bie aufbebbar finb. bie Ubel. Die nur in ber Faulheit, Schlechtigfeit und Unwiffenheit ber Menfchen ihren Grund haben; und gerade biefe Ubel find bie fcredlichften."78 "Das materielle Elend ber Chriftenwelt bat julett feinen Grund nur in ihrem geiftigen Gott ober 3beal."70 Diefe Gebanten erfüllen auch Ungengrubers Geele. Bon ber erften Bauernaefchichte. ber Groteste "Tob und Teufel" (1872), und ben Reflerionen bes "Meineibbauer" bis gu feinen letten Ralenbergeschichten giebt fich als roter Faben Die Polemit gegen bie labmenbe Rraft ber Jenfeits. hoffnungen. Diefe Unichauung erfüllt ibn fo, bag fie ibn g. B. in ben Briefen gegen jebes theiftifch flingende Sprichwort ju protestieren zwingt. Man mußte ber Reihe nach alle Werte Ungengrubers

<sup>71</sup> Feuerbach, 8, S. 368.

<sup>79</sup> Feuerbach, 8, G. 333.

nennen, wollte man alle Belege anführen: es mag genügen, hier ausdrüdlich auf des Steintlopferhans "Gichicht von do alten Himmel", in der Angengruber wie in "St. Peters Klage" Gott selber die Sache des Atheismus führen läßt, und die Ralendergeschichte "Ju fromm" hinzuweisen. Ein groß angelegtes Wert: "Es ist Religion, an keinen Gott zu glauben" sollte die Fruchtbarfeit einer Sittlickeit ohne Gott durtun, ein Ralenderauffah "Das christliche Eisgarti"so diese Gedanken unter das Volk bringen. Seine Seele war sähig der Erhebung zum "atheistischen Gebet". (Werfe, VIII. 382 ff.)

Rann es aber eine Ethit obne Glauben an Gott und Unfterblichfeit geben? Feuerbach und Ungengruber antworten: nur bann tann eine Sanblung fittlich genannt werben, wenn fie um ihrer felbft willen und ohne jeben Bebanten auf Bergeltung geubt wirb. Schon in feiner erften Dorfaefcichte, Die, wie ber "Pfarrer von Rirchfeld" und "Der Meineibbauer" (wenigftens in ber gefürzten Buchfaffuna), noch Spuren beiftifder Auffaffuna erfennen latt, wird bie Befreiung bes fittlichen Sanbelne von abergläubifdem 3mange als 3beal bingeftellt und ber Tob als "Felbprediger ber Arbeit und bes freien, menfchlich iconen Lebens burch fie" gepriefen.81 Feuerbach nennt in ben "Tobesgebanten" (I, 47) bie Bergeltungsibee "leer und flach, weil fie die große und ernfte Tragodie

81 98b. XIV, G. 477.

<sup>80 2</sup>Berte, 3b. XV, 2, Teil, G. 27 ff.

in ben gemeinen Rreis bes burgerlich-ofonomifchen Philisterlebens bineingiebt, die tiefen Abgrunde ber Ratur au feichten Wiefenbachen macht ... und bie gange Ratur ju einem mobleingerichteten Dalais ober hotel macht, wo man von Stube ju Stube fort fpagiert." Abnlich weift fich ber .. areife Chirura" in Angengrubers "Betreu bem Gelbseichen" (XIII, 497) surecht, als ihm angefichts einer feltfamen Fügung ber Gebante "Nemefis" tommt: "Dummes Zeug! ... Der Schmera und bas Bund. fieber machen nicht ben geringften Unterschied amifchen ihnen (ben braven Burfchen) und ben Schuften. Es liegt eigentlich etwas Unmoralifches in ber Bergeltungeibee, fie laft uns alles Unbeil autheifen, ja, fie führt uns am Ende bazu, in iebem Befallenen einen Schuldigen ju feben." Es war Feuerbache Abergeugung, daß die Gittlichkeit in ben Beiten ungebrochenen Glaubens nicht burch, fondern trot ber Religion beftanden habe.82 Das ift auch Ungengrubers Blaube. "Gei bu brav und geb ehrlich beiner Wege, fo find's Gottes Wegel" lebrt ber "Pfarrer von Rirchfeld"s, eine Lebre, Die Finfterberg fofort als "neumodifche Rede" rügt. "Ehrlich verbleib ich," fagt ber Suberbauer84, als er feine Benfeiteborftellungen unter bem erften fritifden Blid fich verflüchtigen fieht, "und brauch bagu tein Bebot! - Gie meinen freilich, babernach murben wir uns auffreffen wie bas liebe Bieb,

<sup>8 &</sup>quot;Wefen bes Chriftentums", VI, S. 329 f., und überhaupt bas ganze Rapitel "Schlufanwendung".

<sup>83</sup> Werte, Bb. II, G. 8. 84 Werte, Bb. XI, G. 138.

aber ich meine ichon, es weiß jeber: fo bart er beift. fann er wieder gebiffen werden, und ba icont er lieber eigene Babne und frembe und braucht fein Bebot bagu." Die fittlichen Grundverbaltniffe und die fittlichen Gebote besteben ohne tranfgendentale Stüte. Ungenaruber betrachtete meber Sandlungen, Die aus ber Soffnung auf überreiche Belobnung, noch folde, die aus Uberschwenglichkeit, aus Aufopferungebrang vollbracht werben, als wahrhaft fittlich. In der Gederftigge vom "Reichen Said. bauern"85 ichilbert Ungengruber, wie eine Sat ber bochften Uneigennütigfeit unter bewufter Ubweisung aller religiöfen Nebengebanten, nur aus ber rein weltlichen Einschätzung ber "rechtlichen und fittlichen Berbaltniffe" beraus vollbracht und aufgenommen wird. Go pflegt auch ber greife Chirurg "Betreu bem Feldzeichen" ben mutwilligen Berberber feiner Sochter, ohne glübenbe Roblen auf bas Saupt feines Reindes fammeln au wollen. Sandlungsweisen von fo entgegengesetter Urt wie bie bes Martl in "Begegnung" und ber Selene Binsbofer in "Sternfteinhof" verfucht Ungengruber ohne Bubilfenahme ber Begriffe "Opfer" und "Gunde" rein menichlich ju beuten. Rurg, auch Ungengruber glaubt, bag bas Gittengefet mobl burch ben Glauben verflärt, aber nicht mit felbem abaeleat werden fann.86

Unzengruber wird nicht mube, ber moralischteleologischen Weltauffaffung bes Christentums in

<sup>85</sup> Werte, 3b. XII, G. 559 ff.

<sup>% 33</sup>gl. 33b. VIII, G. 384 ff.

volltommener Abereinftimmung mit Feuerbach bie Graufamfeit und Ginnlofigfeit bes Lebenger gegenüberauftellen. Es ift ein Urerlebnis Ungengrubers.88 Rofegger ergablt, wie er "öfter als einmal", wenn bas Befprach auf die fulturellen und fogialen Berbaltniffe ber Beit tam, plotlich verftummte, "vor fich binftarrte, als mare er perfunten in eine Ericheinung, und balbverftandlich etwas von Mord' und Brand', von ,nieder' und ,empor' u. bal. murmelte. ,Aufhören G',' rief ich ihn babei einmal an. Wie aus einem Traume richtete er fich auf und au mir gewendet, fagte er: "Gie wollen's ja nicht anderel Bitten und Warnen bilft ja nicht! Da braugen auf ber Mu reiten fie beim Wettrennen Pferde ju Tode, die Taufende von Gulben getoftet, und fünfzig Schritte baneben fturat fich pon ber Dongubriide ein Meib mit einem Rinde por hungerenot ins Waffer. Es ift ein - mir graust!' Damit brach er folche Befprache ab."89 Ein gewiffes Mag von Leid ift folechtbin unvermeidlich, ba wir bas Objekt fühllos maltenber Naturfrafte find. 21s gerabezu mabnwigig erscheint es bem grübelnben Dichter, bag bie Menfchen biefe unvermeidbaren übel burd Ginbildungen noch vermehren und badurch die furcht-

m Einige Beispiele für viele: Duett Einsam-pault in "Stabl und Setin" (Gene 1, 6); "Die Ramerabin", Bb. XIII, S. 257 ("biefes troh all seiner Sternenaugen blinde, wolfden ewigem Werden und Bergeben (aumelinde All"), "Eufelstetaume", das Cleichnis vom Raubtäfer in "bergfalte" u. f. w.

<sup>89</sup> Bettelheims Biographie, S. 118. 89 P. R. Rofegger, "Gute Rameraben", Wien, Bartleben, 1893, S. 10.

bare Ratastrophe ber Weltrevolution herauf. befdmoren, bie feine prophetifche Dbantafie angftigte". Daber fein Rampf gegen torichte Satungen und miftverftandene religiofe Bebote"1. Die Menfchen konnten fich foviel Leib erfparen, wenn fie in ber rechten Urt bedachten, baf fie nur einmal leben. 02 "Ja, Unne Marie," faat ber unaläubig geworbene Suberbauer am Grabe feiner verftorbenen Frau, "auch wir maren uns feinmal auffäffig gemefen, hatten uns manche Bitternis erspart, batten teine Freude neben liegen laffen und teine Arbeit aufgeschoben, wenn wir gewußt batten. es war ein für allemal, nichts bavon und nichts babinter ... - Um beines bitteren Tobes willen batt ich bir's gerne gefagt."

Durch diese Auffassung des Lebens erwachsen den Menschen neue Aufgaben. Sie sollen die aufhebdaren übel des Lebens betämpfen. Ju diesen ählte Feuerbach vor allem "die himmelschreiende Lingerechtigkeit, daß, während die einen Menschen alles haben, die andern nichts haben, während die einen in allen Gemissen des Lebens, der Kunst und Wissenschaft schweigen, die andern selbst das Kodwendigste entbebren."

Genau so dentt Ungergand. Die Menschen sollen gruders Steinstoppersand.

91 "Das vierte Gebot" (1877).

<sup>90</sup> Bgl. "Rach blutigen Wochen", Bb. 1, S. 169; "Revolutionsphantasien", Bb. 1, S. 479 ff., Bb. VIII, S. 226 ff., 391.

<sup>92 &</sup>quot;Eine Geschichte von bojen Sprichwörtern", Bb. XII, G. 29 ff. 93 Feuerbach, 8, G. 368.

M Werte, Bb. IV, G. 25 ff. Anzengrubers tiefes Mitempfinden mit bem Bolle, Bb. XII, G. 99 u. a.

nicht auf Erlöfung von ben Ubeln ber Belt im Jenfeits hoffen, fonbern bas Leben fo geftalten, baf die Erbe nicht als "Drufungsort, fonbern als Paradies" ericeint. Der einzelne tann bas nicht. wohl aber ber vereinigte Reformwille ber Gattung. Vorausfenung für Die Entftebung folden Reformwillens find "Bilduna" und Bufammengeböriafeits. gefühl. Da für Reuerbach Bott bie Berbinglichung ber Battung Menfch ift, fo tann er biefe lette Forderung in die berühmte Formel faffen: "Chrift (in Reuerbache Ginn) ift, wer ben Menfchen um bes Menfchen willen liebt, wer fich aur Liebe ber Gattung erhebt ... homo homini deus - bies ift ber Wendepunkt ber Weltgefdichte." Bu Diefem "humanismus" befannte fich auch Ungengruber. Die driftliche Forderung ber Gelbftaufopferung lebnte er ab. "Ehre ber Sumanität!" philosophiert ber Urat, ber feinen Beleidiger pflegt, aber eine rührfelige Berföhnung abweift. "Gie balt fich bom Ertremen fern. Gie fett bem Bergeltungstrieb, bem fie nicht gang gu mehren bermag, Biel und Daf und an Stelle bes übermenfclich boben: "Liebet eure Reinbel', bas bem Beidlechte lange genug verderblich gepredigt worden, ihr amingenberes Bebot: "Bernichtet euch nicht!" In fich, nicht mehr

(Weihnacht 1887), Bb. I, G. 191.

<sup>56. . . .</sup> bie Lehre
Wom Gott, der hilfsbereit ersteht
In armer dürft'ger Menschenhülte.
Der Selfand wallt algeit auf Erden,
Das glaude fessensielt und treu,
Nur freilich muß er steef aufs neu
In jeder Burtlig devoern werben.

außer fich wie ber Seibe, noch über fich wie ber Chrift foll ber Menfc fein Biel fuchenoe, bas freilich auch nicht der einzelne, fondern nur "die Gattung im Laufe ber menfcblichen Befchichte" erreichen tann. Diefer Gedante tann über Die Tragit bes Einzelfchidfals troften: auf die "Teufels. träume" folgt bie troftreiche Bifion ber Entwidlung ("Jaggernaut"). Daber glaubt Ungengruber auch an die fulturfordernde Rraft ber Technif', fura. er glaubt trot "aller Ungufriedenheit mit ber bimmlifden und irdifden Strafenpolizei" an bas goldene Zeitalter ber Butunft.98

Es ift Ungengruber wie Feuerbach voller Ernft mit ber Lebre, baf ber einzelne in ber Gattung ben neuen Gott gu feben und fich mit ben Intereffen ber Gattung folidarifc au fühlen habe. Wie feinen Einfiedel in bem Marchen "Unnerl, Sannerl und Sannerl" (IV, 123) erfüllt ibn ftets "bas ftolgbemütige Befühl von ber Bufammengeboriafeit bes menfoliden Gefdlechtes und ber Unausichliefebarteit bes einzelnen bavon", er fühlt fich an biefes Leben und biefe Welt "mit allen Nervenfafern und Mustelfträngen gefnüpft, mit ben Bewohnern einer andern munte er aber nichts anzufangen". 99 Wie fein Mond von Grottenftein mare er imftande gemefen, den Unfterblichkeitstrant von den Lippen abaufeten "eintrachtshalber mit allen Lebenden

% Feuerbach, 8, G. 358 f.

98 "Eine Plauberei als Borrebe", Bb. XV, 2. Teil, G. 281 ff.

99 "Afferfeelen", 3b. XIII, G. 469.

<sup>9</sup> Die Gschicht von der Maschin", Bb. XIV, S. 62; "Pfahl-baute mit Rusanwendung", Bb. XIV, S. 338 ff.

und Toten". 100 Nicht eindringlich genug kann er feinen Mitmeniden Diefes Solibaritätsgefühl aur Pflicht machen.101 Für bas Bange, Die "Gemeine" bringt ber "Pfarrer von Rirchfeld" bas fdwere Opfer; mit ber Gemeine gerfallen ju fein, ift bas Unglud bes Burgelfepp, jur Gemeine führt ibn ber rechte Priefter wieder gurud. Mus biefer allgemeinen Pflicht eines jeben gegen bie "Gemeine" leitet Angengruber die besondere Pflicht der Eltern gegen die Rinder ab.102 Rur durch Singabe an die Gattung entgeht man bem troftlofen Circulus vitiosus bes Jenfeitsglaubens, aus Lebensetel ben Lebensekel au nabren. Mus biefem Befühle entfpringen "Geinsgefühle" (vgl. 23b. I, 293 ff.), bie mit ber pantheiftifchen Raturmpftif Auerbachs nichts gemein baben.

Ungenarubers Glaube an ben endlichen Giea ber "Bilduna" war genau fo ftartios wie ber Reuerbachs. Wenn er fich gebämpfter ausspricht, als etwa in Feuerbachs berühmtem Briefe an Taillandier,104

101 ,Muf ben Sugeln ber Daffengraber, unter benen bie Armen und Bebrangten liegen, wie fie lebend bei befferem Biffen batten fteben follen: Schulter an Schulter" . . . (" Graberelenb").

100 3m "Bierten Gebot", (Bb. V, G. 150) ergablt ber Gartner

104 Reuerbach, 8, VIII ff.

<sup>100 ,</sup>Gchanbfied" (erfte Faffung, Wien 1877, G. 170 ff.; Werte, 23b. XIII. G. 102).

Goon, mas ibm fein Bater auf bem Sterbebett gefagt bat: "Bei manch einem bat es tein Gefchid und tein Anfebn, bag es mit ibm beffer wirb - aber bie, bie er binterläßt, tonnen fich barauf einrichten, wenn er ihnen ehrlich an bie Sand geht, und möchten's bie Leut fo balten und nit bloft alleweil alleinig auf fich benten, fo batten P por notige Gebanten gu teine unnotige Beit, und bas Befdimpf und Beraung über Gott und Belt mocht a End finben". 103 Bal. "Jaggernaut", (3b, XIV, G. 1) und 3b, VIII, G. 389 ff.

tommt bas baber, baf ber Dichter es mit ben einzelnen zu tun bat, die vor bem Triumphe ber Battung fterben, ber Philosoph aber mit ber Gattuna, um die man nicht ju forgen braucht, wenn auch ber einzelne babinfinft. "Dacht fich bie falte Finitern noch einmal fo breit por ihrn End ... die Sonn hat's aut, fie kann's berwarten, a Neichtel Beit, und fie leucht halt boch überall bin! ... Der Menich aber fann's nit bermarten."105 Darin lieat alle Tragif bes Menichenlofes beichloffen: Der einzelne Menich "tann's nit bermarten". Mus biefer Unichauung erwächst Ungengrubers tiefe Ehrfurcht por bem Mpfterium bes Tobes. 106 Auch bies ift ein Urerlebnis bes Dichters. Schon ber Rnabe litt es nicht, als wohlmeinende Verwandte ibm den Tod ber Grofmutter verichleiern wollten, und findet fich dabei gang in unbewußter Ubereinstimmung mit Feuerbach107, Much als Mann vermochte er - vielleicht icon in bewufter Ubereinstimmung mit Feuerbach - angefichts bes Tobes fein Wort bes Troftes zu finden und ichrieb bie fonderbarften Richt-Rondolenabriefe. 108 Gang wie Feuerbach will

167 Nota bene.

29\*

<sup>105</sup> Der Burgelfepp im "Pfarrer von Rirchfelb" (Bb. II, G. 32 f.). 106 Bgl. Bb. VIII, G. 382.

<sup>&</sup>quot;Sellig ift mir ber Schmerz, beshalb unbeilig ber Troftgrund, Welcher bas Berg nur betrügt, um nicht zu flühlen ben Schmerz". (Feuerbach, Werte, 3, S. 131.)

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Go bejonberd ber Brief am Briefener wern 22. Speril 1875. Zur eine 2016 eine 1875. Der 1

Anzengruber ben Menschen die sinnlose Angst vor dem natürlichen Tode nehmen, ganz wie Feuerbach ihnen aber auch die Anwiderrussichteit, die Endsgütigseit des Todes einschaften. Er hat die Todessehnsucht des Vollendeten (Reinhold Brudner in "Rameradin") und das Aufbäumen des Lebenswillens gegen den gewaltsamen Tod (Schlußizene des "Vierten Gebotes") gleich überzeugend geschildert. Feuerbachs Olssichor:

"Der ist weise allein, der alles sindet im Leben, Über dasür auch nichts sindet im Tod als den Tod!" war ihm aus der Seele assprochen.

Wir wissen aus Gottstried Kellers Briesen und Gedichten, daß diese "weise" Lehre vom Tode in ihm gebundene Lebensstreude entsessetze vom Ende ihm gebundene Lebensstreude entsessetze er in den nicht unedlen "Reimversen auf den Tod", welche die Herausgeber der neuen Gesamtausgade mit Unrecht ausgeschaftet haben, erhosset vom dunklen Hintergrund des Todes, des absoluten Endes, so sollte sich die Schönheit der Weller war es so, und jene wunderdere Welt lieblicher Gebilde stieg aus seiner Phantasse empor, die schon ein halbes Jahrhundert das Entzüden und den Tross aller

Das Nichtmehr-Jch, das Nichtmehr-Bin, Das wäscht die Augen gar so rein, Bringt Feuer, Licht und Farbenschein". (Feuerdach, Werke, 3, S. 94.)

Empfänglichen bilben. Auch Anzengruber fannte biefe Lebensfreube.

"O schön grüne Welt, Laß fagn, wie d' mer gfallft, Solang Zithern klingen Und mein Dirndl mich halft",

flinat es in ben bufteren Bufpfalm, ber "Erlöfung von bes Lebens Dein" erfleht, "Mein Lied ich frob erbebe, Beil ich nur lebe!" beifit ber Refrain in feinem fcon 1864, alfo in ber Beit größten Elends entstandenen "Bettlerlied". Ungengruber fannte bie arundlofe Lebensluft, Die Lebensluft foxufagen als Urphanomen febr mobl und verftand fie prachtvoll barauftellen.110 aber bas Leben fpielte ibm fo fibel mit, daß jene unbefangene Lebensfreude, die aus Rellers Phantafie fo harmonifche Bebilde hervortrieb, in feiner Geele nicht gebeiben tonnte, Die Ubel ber Welt find ibm immer gegenwärtig, und feine Betonung ber Lebensfreude trägt polemifchen Charafter. Geine Lebenserfahrungen brangten jum Deffimismus, er aber verbot fich beroifch ben Deffimismus, weil er mude macht,111 und fampfte gegen bie Weltverächter, weil er, ein humanift wie Feuerbad, an die Butunft ber Gattung alaubte. Go ift die Lebensfreude bei ibm foliefelid nicht etwas Gelbitverftandliches, fondern Pflicht. Ein bartes Leben bartete feinen Lebens-

<sup>110</sup> Borladerlies im "Gwiffenswurm", ber alte Sternfteinhofbauer, ber alte "Ortfer", ber Ehnel in "O' giprächig Stund", "Gundfindu. a. a. D.

<sup>111</sup> Bgl. Bb. VIII, G. 26-34, 378.

willen, brach nicht bie tropiae Freude am Leben, binderte aber ihr unbefangenes Weben, Ein Bug von Stoizismus fällt an feinen Lieblingsgeftalten auf. Brigitta Leipold (Magdalene Reindorfer) gewinnt die Liebe bes Stadtherrn, "burch bas tief. innerliche Oflichtaefühl, bas fich in ihrem Wefen ausspricht" ("Rameradin"). Von diefer Urt find auch der Pechleitner ("Gundfind"), die "fromme Rathrin", Ugnes im "Ledigen Sof" u. a. "Leben wir halt!" ift bie lette Beisheit bes unaläubia geworbenen Suber. Daber ift Ungengruber ber Dichter ber Refignation,112 beren vericonernbe Rraft er in ber Geftalt bes herrn Drofefforg118 feinfinnia gefdilbert bat. Unabbangia von Nietide. verfiel er (April 1882) auf ben Gebanken von ber ewigen Wiedertehr bes Bleichen, ber ftartften Form ber Lebensbejahung, nota bene, wenn Lebens. bejahung als Pflicht empfunden wird.114 20les Brübeln über ben Ginn bes Lebens führt ibn, wie Feuerbach, nur immer wieder bagu, bas "Leben" (Erleben) felbft als Ginn bes Lebens ju empfinden. "Was lebt, foll leben, foll fic bes Lebens freuen,

114 "3ch finn ber alten Fabel nach,

<sup>112</sup> Pechleitner, Sartingers Sixtin, fromme Kathrin, Martl in "Begegnung" u. a. 113 Werte, Id. XIII, S. 1 ff.

Die ernfthaft uns belehret, Dag alles, was gewesen war, Dereinftens wiebertebret . . .

Und überläuft's mir oft bas Berg . Go bang und maienfroftlich.

So bang und maienfröftlich, Dann beucht mir — albern, wie fie ift — Die alte Fabel tröftlich". (Werke, Bb. I, S. 140.)

- Bogu? Törichte Frage! Du fiehft ja bier bor beinen Mugen ben üppigen, zwedlofen, fdrantenlofen Lebenstrieb ber Natur ... Lebensfreude ift ungebinderte Lebenstraftauferung."118 Bu diefer Lebre fommt auch Ungengrubers "Weifer".116 Lebens. freude entbinden wollte der Dichter, wie feine Lieblinagaeftalt, ber Steinflopferbang, feinen Ditmenfchen die Mugen barüber öffnen, bak, fo ichlimm bie nicht "aufhebbaren" Ubel auch find, doch ber Menfch fich felbft ber ärgfte Feind, fein eigener Teufel ift, mabrent er fich fein Gott fein fonnte homo homini deus. Auf biefes Biel tongentrierte er feine aange Bedankenarbeit und Beftaltungefraft. mobei ethifde und afthetifde Ermagungen fich ibm au einer pollfommenen Einbeit aufammenichloffen.117 und perfolate es mit bemfelben Befennermut118 und mit berfelben arokartigen Einfeitigfeit wie fein Meifter. Much fein Wert bat etwas von ber "monotonen Beredfamteit", welche ein farbenfreudiger Rünftler mie Gottfried Reller für Feuerbach fo charafteriftifch fand; fie bedeutet zweifellos für feine fünftlerifche Entfaltung eine Schrante, aber fie gibt feinem Werte auch Wucht und Broge.

Wien, Weihnachten 1921.

Dr. Otto Rommel.

16 Angengruber, Werte, 3b. 1, G. 117.

<sup>115</sup> Feuerbach, 2Berte, 1, G. 159.

<sup>117</sup> Bgl. Die mundervollen Ginleitungen gu feinen "Dorfgangen" und "Ralendergeschichten", Bb. XV, 1. Teil.

<sup>118 &</sup>quot;Wovon ber Mensch wabrhaft liberzeugt ift, bas scheut er sich nicht nur nicht, sonbern bas muß er auch öffentlich aussprechen" (3b. 8, 6, 366).

# Literaturangaben gur Biographie

Die Literatur über Anzengruber ist ziemlich umfangreich. Ein reichhaltiges, wenn auch nicht vollständiges Verzeichnis bei Rleinberg. Cinzelnes wurde im Texte verzeichnet. Nur das Wichtigste, insbesondere Schriften, die als Quellen bedeutsam sind, sei hier zusammengestellt.

#### A. Ausgaben der Werke L. Anzengrubers

- 1. Herausgegeben und eingeleitet von Anton Bettelbeim, 10 Bande, 3. Auflage, Gtuttgart, J. G. Cottafde Buchhandlung Nachfolger, o. J. Dazu "Lette Dorfgame", Stuttgart, Cotta, 1894.
- 2. Herausgegeben und eingeleitet von Anton Bette libe im, Berlin, Bong & Comp., Goldene Klaffiterbibliothet, 1920/21.
- 3. Serausgegeben und eingeleitet von Ebuard Caftle, 20 Teile, Leipzig, Seffe & Beder, 1921.
- Rr. 2 und 3 bringen alle gedrudten Schriften Ungengrubers, Rr. 3 in forgfältiger Textgeftaltung.
- 4. Herausgegeben von Karl Rosner, 5 Banbe, Stuttgart, 3. G. Cottafche Buchhandlung Rachfolger, 1920.
- 5. Berausgegeben von Rari B. Reumann, Leip-
- 6. Serausgegeben von Rarl Sans Strobl, 3 Bande, München, Rösl & Comp., 1920.

7. Briese von L. Anzengruber mit neuen Beiträgen zu seiner Biographie, herausgegeben von Anton Bettelheim, Etuttgart, J. G. Cottasche Buchhanblung Nachsosger, 1902.

Rr. 4 bis 6 find Auswahlausgaben.

Die Bibliographie ber Briefe kann hier nicht berüdsichtigt werben.

#### B. Befamtbarftellungen

8. Die erste Viographie schried Anton Bettelbeim: "Angengruber, Der Mann — Sein Werf — Seine Westanischaung." Verlin, E. Hofmann & Comp., 1890, 2. Auslage, 1898" ("Führende Geister"). Bettelbeim hat seitdem die Kenntnis von Angengruber durch ungäblige Zeitungs- und Zeitschriftenaussätige vermehrt, deren wichtigte er von Zeit zu Zeit in Vicher zusammensaßt:

- 9. "Deutsche und Frangosen." Wien, Sartleben, 1895. 10. "Acta diurna." Wien, Sartleben, 1899.
- 11. "Biographenmege." Berlin, Gebr. Paetel, 1913.
- 12. "Neue Gange mit L. Anzengruber." Wien, E. Strache, 1919.

Samtliche Publikationen find als Quellenschriften von Wert, ebenso Rr. 7.

Die unter 1 bis 6 genannten Ausgaden bringen biographische Einleitungen (die zu 5 und 6 sind aus als Sonderbrucke erschienen). Bettelheim und Cassische geben auch Einleitungen zu den einzelnen Teilen. Besonders wertvoll sind die Einleitungen zu Nr. 3 wegen ihres streng quellenmäßigen Charakters.

<sup>\*</sup> Belprochen von D. Brahm "Freie Bubne" II, G. 41-4, E. Schmibt "Deutsche Literaturzeitung", XII, Rr. 10.

13. Alfred Kleinberg, "Ludwig Unzengruber". Ein Lebensbild. Mit einem Geleitwort von Wilhelm Volin. Stuttgart, J. G. Cottasche Zuchhandlung Nachfolger, 1921, IX und 448 Seiten.

14. A. Feierfeil, "Ludwig Anzengruber. Gein

Leben und Dichten". Drag, Calve, 1908.

15. Julius Bab, "Angengruber". Berlin, Gofe & Tegloff, 1904 (Heft 37/38 ber "Modernen Effais", herausgegeben von Dr. Hans Landsberg).

16. Sigismund Friedmann, "Ludwig Ungengruber". Leipzig, hermann Geemanns Rachfolger, 1902.

17. J. J. Da vib, "Anzengruber". Berlin, Schufter & Löffler, o. J. (Band 2 ber "Dichtung", herausgegeben von Paul Remer).

18. Herbert Eulenberg, "L. Anzengruber". "Neue Freie Presse" vom 11. August 1918.

# C. Perfonliche Erinnerungen an Angengruber (Quellenfchriften)

19. Karl Ungengruber, "Perfönliche Erinnerungen an Ludwig Ungengruber". "Neues Wiener Journal", Nr. 5811 (1909).

20. Rarl Ungengruber, "L. Anzengruber als Bater". "Neues Wiener Tagblatt", Rr. 264 (1909).

21. Karl Ungengruber, "Wie mein Bater arbeitete". "Neues Wiener Journat", 25. Dezember 1909.
22. Josef Bendel, "Erinnerungen an Lubwig Ungengruber". "Die Quelle", Leipzig, VII/1 vom 9. Oftober 1913.

23. F. J. I dhm, "Gebenfblätter an L. Unzengruber". Breslau, Schottländer, 1915 (Erinnerungen von Bolin, Chiavacci, Tyrolt, Fraungruber, Schlesinger).

24. 28. 3 o I i n, "Ludwig Ungengruber. Erinnerungen

und Streislichter". "Euphorion", 9. Band, Seite 398 bis 417 (1902).

25. W. Volin, "Anzengrubers Roman-Erstling". "Euphorion", 15. Band, Seite 552 bis 557 (1908).

26. C. Chatelain, "Drei Jahre im Meiblinger Theater". "Der junge Riferifi", Wien 1888, Nr. 516, Beilage.

27. Bingeng Chiavacci, "Ungengruber-Erinnerungen", "Wiener Sagblatt" vom 14. Degember 1889 und 8. Degember 1899, "Ofterreichische Bolle-Zeitung", 1909, Rr. 339.

28. O. E. Deutsch, "Aus Anzengrubers Schmierenzeit". "Die Zeit", Wien, Nr. 2189 (vom 27. Oftober 1908).

29. O. E. Deutid, "Aus ben Schauspielerjahren Ungengrubers". "Neue Freie Preffe" vom 8. Dezember 1909.

30. O. E. D e u t f d, "Anzengruber und das harmonietheater". "Der Merfer", III (1912), Seite 531, 583, 620. Nr. 28 bis 30 bringen wichtiges Quellenmaterial.

31. Rarl Grundorf, "Rleine Anzengruber-Ge-ichichten". "Frembenblatt", Nr. 345 (vom 12. Dezember 1889).

32. Rari Gründorf, "Aber Anton! Mein Kompagnieftud mit Anzengruber". "Frembenblatt", Rr. 35 (1893).

33. Karl Gründorf, "Auch eine Gebenktafel". "Deutsches Volksblatt" vom 1. Mai 1897.

34. Karl Grünborf, "Angengrubers Hochzeitstag". "Heimaarten", XXVI/7 (April 1902).

35. Richard Heuberger, "Erinnerungen an E. Anzengruber". "Deutsche Kunst- und Musikzeitung", XVII, 198 (vom 1. August 1890).

36. Theodor Jatobfen, "Perfonliche Erinne-

rungen an L. Anzengruber". "Beimgarten", XXXVI/3 (Dezember 1911).

- 37. Mifreb Rlaar, "Erinnerungen an Ungengruber". "Neue Revue", Berlin 1908 (I, Scite 1386 ff., 1479 ff.).
- 38. D. Rlang, "Theatergeschichten. Erlebtes und Erbähltes". Grad, Wagner, 1897.
- 39. 3. R. Lecher, "Unzengruber und sein Burgeljepp". "Beimgarten", XXVI (1. Oftober 1901).
- 40. A. Lindner, "Ludwig Anzengruber und Ludwig Martinelli". "Bihne und Welt", VI/2 (1904).
- 41. Frang Lipka, "Aus Unzengrubers Lehr- und Wanderjahren". "Ilustriertes Wiener Extrablatt" vom 8., 9., 23. und 30. Dezember 1891.
- 42. Philipp Löwe, "Ungebrudtes von L. Ungengruber". "Forum", Wien, II/9 (vom 15. September 1908).
- 43. Lu dwig Martine II, "Wie ich Schaufpieler wurde" in "Allgemeine Kunst-Chronit", 1888, Nr. 19, S. 500. — "Ludwig Unzengruber — Ein Gebentblatt." "Illustriectes Wiener Ertrablatt" vom 6. Wärz 1890 und "Therreichische Volks-Zeitung" vom 11. April 1990. — "Wein Weg" in "Die Zeit" vom 28. Oktober 1908.
- 44. F. F. Mafaibet, "Erinnerungen an Ludwig Angengruber" in "Herzerfrischungen", Wien, Lest & Schwidernoch, 1893. Seite 1 bis 18.
- 45. F. R. Mafaibek, "Gespräch mit Unzengruber". "Deutsche Zeitung", 1900, Nr. 10.260.
- 46. F. F. Masaibet, "Erinnerungen an Ludwig Unzengruber. Neue Folge". "Deutsche Zeitung", 1902, Nr. 10.954, 10.965, 11.034.
- 47. Abam Müller. Guitenbrunn, "Ludwig Ungengruber". "Frembenblatt", Wien 1894, Nr. 327.
  - 48. Abam Müller · Buttenbrunn, "Erinne-

rungen an Angengruber". "Neues Wiener Journal", 1906, Nr. 4373 und 4375.

49. Abam Müller. Guttenbrunn, "Bas ift und Ungengruber?". "Neues Wiener Tagblatt", 1909, Rr. 340.

50. Friedrich v. Radler, "Unzengruber in Marburg". Friedjungs "Deutsche Wochenschrift" vom 13. Jänner 1884 (Jägers "Wiener Almanach", 1903).

51. J. Rant, "Erinnerungen an L. Anzengruber". "Biographische Blätter", 1896, II, Seite 222 bis 226.

52. Peter R. Rofegger, "Meine Ferien", Wien, Sartieben, 1883.

53. Peter R. Rofegger, "Ein Gebenken an L. Ungengruber". "Hingarten", XIV/5 (Februar 1890). 54. Peter R. Rofegger, "Erinnerungen an Angengruber". "Hingarten", XVI (1892), Sette 515 bis 525).

55. Peter R. Rojegger, "Jum Gedachtnis L. Ungengrubers". "Heimgarten", XX (1896), Geite 309.
56. Peter R. Rojegger, "Ein Besuch bei einem

guten Rameraben". "Beimgarten", XX (1896), Gette 224 f. 57. Peter R. Rojegger, "Gute Rameraben".

Bien, hartleben, 1893. 58. Peter R. Rojegger, "Etwas von L. Angen-

gruber". "Beimgarten", XXVI (Februar 1902).

59. Peter R. Rojegger, "Angengruber-Ge-

ichichten". "Beimgarten", XXIX (Geptember 1905). 60. Peter R. Rofegger, "Gespräche mit Ungen-

gruber". "Die Zufunft", XV/4, Geite 148 bis 153 (vom 27. Oftober 1906).

61. Peter R. Rofegger, "Babenlippel" in "Nignubig Bolt", Leipzig, Staatmann, 1907.

62. Leopold Rosner, "Erinnerungen an Ludwig Angengruber". Leipzig und Wien, Julius Klinkhardt, 1891. Neudrud bei Urnold Mayer, "Aus den Papieren

eines Wiener Berlegers" (G. Rosner), herausgegeben von F. A. Maper, Wien, Braumuller, 1908.

63. Marianne Trebitsch. Stein, "Josephine Gallmeyer an L. Anzengruber". "Neue Freie Preffe" am 5. und 6. März 1912.

64. Rubolf Eprolt, "Aus dem Tagebuche eines Wiener Schauspielers". Wien, Braumuller, 1904.

65. Rubolf Tyrolt, "Perfonliche Erinnerungen an Anzengruber". "Neue Freie Preffe", Nr. 16.271, 16.302 (1908).

66. Rubolf Ehrolt, "Vom Lebenswege eines alten Schaufpielers". Wien, F. Arnold, 1914.

67. E. W en gra f, "Aber Unzengruber als Rebakteur". "Biener Allgemeine Zeitung" vom 11. Dezember 1890.

68. A. W 11 b r a n b t, "Wiener Erinnerungen". "Neue Freie Presse", 1904, Nr. 14.297, 14.391, 14.997; Sonderbrud: Stuttgart, Cotta, 1905.

### D. Würdigungen Anzengrubers zu feinen Lebzeiten

69. Uber bas Tendengvolksftud: "Preffe" vom 15. Oftober 1872.

70. "Illustriertes Wiener Extrablatt" vom 15. September 1872 und 24. September 1874 bringen Vilber Ungengrubers, der als "bramatischer Auerbach" gefeiert wird.

71. "Justriertes Musik- und Theater-Journal", I. Jahrgang, Nr. 11 (vom 15. Dezember 1875) bringt eine Biographie und das Porträt Anzengrubers.

72. Frit Mauthner in "Ecgenwart\*", Februar 1875.

<sup>\* &</sup>quot;Die Gegenwart" ist für Anzengruber andauernd bemüht: 1878 Nr. 44 (über Dubocs Studienblätter), 1882 Nr. 52, 1883 Nr. 34 und 48, 1885 Nr. 11, 1886 Nr. 10, 1889 Nr. 5.

- 73. Paul Lindau in "Gegenwart", Februar 1875. 74. "Heimat", Oktober 1876, Seite 458, mit Bild Seite 448.
- 75. Jofef Rant in "Nord und Gub", 1877, II, Geite 235 bis 248.
- 76. "Ein gefährlicher Autor" in "Germania" (München) vom 30. Oktober und 5., 6. und 10. November 1879. Bütende Angriffe.
- 77. Julius Duboc, "Ein Bollsdichter" in "Die Wage, Wochenblatt für Politit und Literatur", Berlin, 15. Dezember 1876, Seite 769 bis 782.
- 78. Seinrich Somberger, "Magazin für bie Literatur bes Auslandes", 17. März 1877.
- 79. Otto Hammann, "Der Bolfsbichter L. Angengruber", "Allgemeine literarische Korrespondenz für das gebildete Deutschlande", 1878, 2. Band, Geite 161 bis 164 (vom 1. August 1878).
- 80. "Allustrierte Zeitung", Leipzig 1878, Rr. 1819 (vom 11. Mai 1878) bringt Seite 368 ein Tableau "Deutsche Lustipiel- und Bolissstüdichter der Gegenwart" (Berg. Costa, Angengruber, Langer, Bauernseld, Moser, Putlith, Lutronge, Genfichen, Bichert, Rosen).
- 81. Julius Duboc, "Reben und Ranten". Salle, Gefenius, 1879.
- 82. "Wiener Signale. Wochenschrift für Theater und Musit" vom 16. November 1878 veröffentlicht Anzengrubers autobiographischen Brief aus Dubocs Buch.
- 83. Eduard Mauthner, "L. Unzengruber als Novellift". "Deutsche Zeitung" vom 30. September 1879.
- 84. Giegmund Feldmann, "Anzengruber als Erzähler". "Wiener Abendpoft" vom 9. Dezember 1879.
- 85. Siegmund Feldmann, "L. Anzengruber". "Unfere Zeit", Leipzig 1880, 8. Seft, Geite 216 bis 239.
  - 86. "Prager Salonblatt", 1882, Nr. 9 (Mart) bringt

Leitartifel über Unzengruber samt Bild (zu Ehren ber Unwesenheit Unzengrubers in Prag vom 17. bis 20. März 1882).

87. "Illustrierte Frauenzeitung" (Berliner Modenwelt) vom 16. September 1885 bringt ein Bild Anzengruberg.

88. Abam Müller-Guttenbrunn, "L. Angengruber". "Allgemeine Literatur-Chronit" (Gratisbeilage dur "Allgemeinen Kunst-Chronit", X, 14 bis 17 (1886).

#### Refrologe

- 89. Paul. Schlenther, "Boffifche Zeitung".
- 90. Müller . Buttenbrunn, "Deutsche Zeitung".
- 91. Sarben, "Die Nation", Nr. 10 und 12.
- 92. Sevefi, "Frembenblatt".
- 93. Gründorf, "Moderne Dichtung", Brunn, Februar 1890.
  - 94. Sevefi, "Gegenwart", 1890, II, G. 10.

#### 3um 10. Tobestage

95. H. B ahr, "Unläßlich Anzengrubers 10. Todestag". "Neues Wiener Tagblatt" Nr. 338 (1899).

96. Bettelheim, "Allgemeine Zeitung", Rr. 242 (1899).

97. J. J. David, "Bühne und Welt", Seite 47 ff. (1899).

98. "Hamburger Korrespondenzblatt", Nr. 25 (1899).

99. T. Chiavacci, "Neues Wiener Tagblatt", Rr. 398 (1899),

100. Otto v. Maas, "Oftbeutsche Runbichau", Nr. 340 (1899).

101. M. Menerfeld, "Magbeburger Zeitung", Rr. 605 (1899).

102. R. Miller - Raftatt, "Neue Samburger Zeitung", Nr. 579 (1899).

103. R. Rosner, "Jugend", IV, 1899, Geite 383.

104. E. Schlaftjer, "Berliner Zeitung", Rr. 35 (1899).

# E. Bum Fortleben Angengrubers auf ber Bühne

105. M. Harben, "L. Anzengruber". "Gegenwart", 26. Band, Nr. 388 (1889).

106. O. Brahm, "Freie Buhne", I, 1890.

107. Bertolb Muerbach, "Dramatifche Eindrüde". Berausgegeben von Otto Neumann, Cotta, 1893.

108. Alfred Freiherr v. Berger, "Anzengruber und bas Burgtheater" in "Studien und Kritifen", Bien 1896, 1. Band.

109. F. Gervaes, "Praludien". Ein Effaibuch.

Berlin, Schufter & Löffler, 1899.

110. Unzengruber-Album, Deutsches Theater, Berlin, Matspiele unter Lettung von S. Lautenburg. 20 photographische Originalaufnahmen. Berlin-Steglit, Neue Photographische Gesellichaft, 1905.

111. F. Mauthner, "Die Arbeit des Regiffeurs. Aus Unlag der Anzengruber-Spiele". "Berliner Tageblatt", Rr. 275 (1905).

112. F. Mauthner, "L. Unzengruber". Aus Unlaß ber Anzengruber-Spiele im Deutschen Theater. "Berliner Tageblatt", Nr. 241 (1905).

113. S. Sart, J. Sart, E. Sonhoff, "Die Ungengruber-Spiele im Deutschen Theater". "Berliner Tageblatt", 1905, Nr. 233, 237, 243.

114. S. Sart, "Bom Theater". Gefammelte Berte, berausgegeben von 3. Sart, Berlin, Fleifchel, 1907.

115. Anton Bettelheim, "Anzengruber und die heutige Bühne". "Münchener Allgemeine Zeifung" vom 14. März 1914.

### F. Bur literarhiftorifden Einftellung L. Anzengrubers

116. A. Stara, "Die Oramaturgie, bargestellt nach fatholischen Grundsähen". Afthetisch-soziologische Untersuchung, Wien und Leipzig 1893, Austria (Doll).

117. B. Goerer, "Die Schiller-Pretfe". Rleine Schriften, II. Seite 170 bis 176.

118. 3. Lismann, "Das beutsche Drama in ber literarischen Betregungen ber Gegenwart. Borlefungen gehalten an der Universität Bonn." Hamburg und Leipzig. Bos. 1894.

119. A. Müller. Guttenbrunn, "Im Jahrhundert Grillparzers". Leipzig, S. H. Meyer, 1895.

120. Sittenberger, "Studien gur Dramaturgie ber Begenwart. Dramatifdes Schaffen in Ofterreich." München, Bed, 1899.

121. L. Friedmann, "Das deutsche Drama bes 19. Jahrhunderts in seinen Hauptvertretern", 2. Band, Seite 143 bis 199. Leipzig, Seemann, 1903.

122. A. Sauer, "Gesammelte Reben und Auffate gur Geschichte ber Literatur in Ofterreich und Deutschland". Wien 1903.

123. Otto Ern ft, "Anzengruber, der Tendenzdichter" in "Bülbender Lorbeer. Plaudereien und Andachten über deutsche Dichter". Leipzig, Staakmann, 1910, Seike 27 bis 74.

124. 21. Büch ner, "Bu E. Unzengrubers Buhnentechnit". Differtation. Gießen 1911.

125. 38. Rofd, "Das Bolfsftlid von Raimund bis

Ungengruber". "Beitschrift für ben beutschen Unterricht", 26, Rr. 1 (1911).

126. F. Abler, "Der Gwiffenswurm. Ein Beitrag gu ben Motiven Unzengrubers". "Ofterreichische Rundschau", 1911, Rr. 27, Geite 69/70.

127. L. v. Schroeber, "Der Steinklopferhans und Bhagavadgita" in "Reden und Auffate", Leipzig, Söffel, 1913.

128. Otto Brahm, "Kritische Schriften über Drama und Theater". Berlin, S. Fischer, 1913.

129. Betth Maper, "Anzengrubers Frauengestalten". Bortrag. Wien 1913.

130. Hilda Mical, "Die Namengebung bei L. Unzengruber". "Österreichische Zeitschrift für Lehrerbildung", VIII, 1915, Heft 1 bis 8.

131. Stephan Hod, "Bon Raimund bis Angengruber". Jahrbuch der Grillparger-Gesellschaft, XV, 1905, Seite 31 bis 60.

132. Otto Rommel, "Die Philosophie des Steinflopferhans". "Zeitschrift für den deutschen Unterricht", XXXIII, 1920, Heft 1.

# Unhang

# Textfritischer Unhang

#### Schriften jum Theater

#### Moralifches.

Abdruck nach "Wiener Leben. Chronik der Tagesereignisse, Wochenschrift, Theater, Kunst, Literatur u. s. w.", IV. Jahrgang, 1873, Nr. 5 (2. Februar), S. 3 f.

Der Chebruch auf ber Bühne. Ebenda Nr. 7 (16. Februar), S. 6f.

#### Der Eob auf ber Bubne.

H = Dramaturgifche Plaubereien. Das reinliche Morben und Schlachten auf der Bühne (Feuilleton). Handschrift Anzengrubers, im Antiquariatsbuchhandel, derzeitiger Besitzer unbekannt. Bleistifivermerk von Anzengrubers Hand: Wenn noch möglich. Das Manuskript trägt den Charakter einer Reinschrift, doch zeigen Verbesserungen, daß Anzengruber während der Abschrift noch am Ausdrucke feilte.

D1 = Dramaturgische Psaubereien. Jon L. Angengruber. I. Das reinliche Morben und Schlachten auf der Büspe. Illustriertes Musik- und Theater-Journal 1876, S. 512. Anzengruber verbesserte handschriftlich den Titel in: Das reinliche Morben und Schlachten auf der Büspne. Eine dramaturgische Psauberei. D1

D<sub>2</sub> = Der Sob auf der Bühne. Eine bramaturgifsche Gtuble von L. Annengruber. "Die Begenwart" (1882) Art. 18, 6. 277. 165 darin, H | 1611 verlangt, H | 1625 (ein, H | 174 merth, H D<sub>1</sub>D<sub>2</sub> | 176 andern HD<sub>1</sub>, anderen D<sub>2</sub> (von Anzengruber in D<sub>1</sub> hineinkorrigiert) | 771; ausmerzen, H D<sub>1</sub>D<sub>2</sub> | 1759 mußte, H | 1750 unferem D<sub>1</sub> D<sub>2</sub> |

Dramaturgifche Plaubereien I-III.

H = Originalhandschrift Anzengrubers I. Nr. 16759 (Konzept).

D = Abdruck im Feuilleton der "Wiener Allgemeinen Zeitung" 1880, Beilage zu Nr. 187 (5. September), Nr. 203 (21. September), Nr. 208 (26. September), Nr. 215 (3. Oktober), Nr. 222 (10. Oktober). Ein Handexemplar Anzengrubers mit eigenhändigen Verbesserungen in der Wiener Stadtbibliothek I. N. 16763.

Dramaturgifche Plaubereien I. Feuilleton der "Wiener Allgemeinen Zeitung", Beilage zu Nr. 187, Sonntag, den S. September 1880, (datiert Wien, 2. September). 224–9 fehlt H | 2318 auf] die fehlt D | 245 geben?! H geben!! D | 246 Weifter) der fehlt D | 245 geben?! H geben!! D | 246 Weifter) der fehlt D | 245 laffen? H, laffen! D | 246 Meiften HD | 255 Werrümftige, HD | 257 nach Germane hat D von und dementspechend heitfen und spriche! 261 ber fehlt in D, reigt H, reigte D | 262 mehr ober minderen H, wechselnden D | 268 bemertbar HD | 2816H, fehlt in D; statt dessen: Gein vieraftiges Goaußeif, "Umbrofius" wollen wir mit Gtiffscweigen übergehen; es ählt einfach nicht mit. | 3017 Landschaftsmaler H, Cambschafts under H, Cambschaftsen 1311 Projett H, "Projette D |

3222 erdenkliche fehlt D | 333 derart fehlt D | 3312 nach ift hat D in | 345 Dolchstiche H. Dolchstoße D | 3419 ihm die Hand Au geben D | 359 noch H, nach D |

Dramaturgifche Plauberei II. Spezialunterfuchung ber Sauptfiguren bes Molbech'ich n Schaufpieles "Der Ring bes Dharao". Feuilleton der "Wiener Allgem, Zeitung". Beilage zu Nr. 203 vom 21. September 1880. Der Zusatz: 3bfene "Stüten ber Befellichaft" und "Nora" fehlt D. wurde aber von Anzengruber nach H in sein Handexemplar von D (I. N. 16763) eingetragen. | 3928 für ibn, H | 4025 tein-ein H, teinen-einen D | 4027 Leibenschaftliche; boch H | 411 an, H | 419 laffen, H | 4110 vorftellen ?! H | 425 Detaile, H | 439 machen, H | 4412 laffen, H | 4419 brechen, H | 452 ehrlich, | 4514 Der Druck schließt mit werben. Gegen Anzengrubers Intention trennte die Redaktion den Artikel und brachte den zweiten Teil mit Verweis auf den vorhergehenden am 26. September 1880 in Beilage zu Nr. 208 unter dem Titel "Dramaturgifche Plaubereien (Senrit Ibfene "Stüten ber Befellfchaft" und "Rora". | 4517 Befellfchaft! von Senrif 3bfen D | 4523 melde, H | 4523 megen, H | 4526 Stabt, | 4530 reicher. | 4628 überl auf D | 4631 Silfeprediger. H | 471 "ber" fehlt D | 474 ergabit] gefagt D | 4719 Seffel, H | 4721 Ronfule, H | 483 Salbichwefter, ... wegen, H | 4820 im engeren D | 490 gebentt, H | 4926 burch, H | 502 perfammelt, H | 500 babe, H | 5013 Leuten, H | 514 rofte, H | 5121 Coftume, H | 5218 babe fehlt H |

Dramaturgische Plaudereien III. Feuilleton der "Wiener Allgemeinen Zeitung". Beilage zu Nr. 215 vom Sonntag den 3. Oktober 1880. Der Zeitungsdruck gibt in der Klammer nur Björnfigerne Björnfon. — "Ein Baltiffement", "Zeonarba". In seinem Handexemplar hat Anzenter den Titel ergänzt. | 573 augute, H | 5822 vertäßt, H | 5923 auß, H | 604, ibm | Beistrich H | 6122 linebritö-

teit, H | 657 Tallhaug H, Tallhaug D | 666 abzufragen, H | 6622 Teilnahme, H | 6630 Bergnfigen, H |

Oramaturgifche Plaubereien, Ohne Untertitel, Feuilleton der "Wiener Allgemeinen Zeitung". Beilage zu Nr. 222 von Sonntag den 10. Oktober 1880.

#### Bernbard Baumeifter.

- H = Bernhard Baumeister, Handschrift, Stadtbibliothek. I. N. 16758.
- D = Aufsatz in der "Heimat" 1882 (VII. Bd.),
   S. 683 zu einem Bilde (S. 681).

785 Wien, für H | 7814 Baumeister], dessen Silb wir heute bringen, D | 7815 geboren, H | 7816 Kindern, H | 7821 wirtte, H | 793 Schauspielertruppe, H | 7927 Peutschands. H | 8030 Klang, H | 8110 mühsamen H | 8128 machte, H.

#### Louis Martinelli,

H fehlt, gedruckt im "Prager Familienblatt" (Salonblatt) I. Nr. 18 (18. Juni 1882). Mit Bild I. N. 16762.

Von Anzengruber selbst korrigiert. 8912 Grachten. Der Druck hatte Trachten, Anzengruber verbesserte: Rrachten.

## Theaterbriefe vom Soffanger Suber\* Bergeichnis ber besprochenen Premièren:

#### 1887

3u Nr. 37: "Durand und Durand." Poffe in drei Aften von N. Balabrègue und M. Ordonneau. Carl-Theater, am 3. September.

<sup>•</sup> Die "Theaterbriefe vom Soffinger Suber" bat juerft Buard Stifte in ber tot Seffe und Beder erfoliernem Gesamtagabe abgebruck. Sofite gibt auch ichon bas Bezeichnis ber besprochenen Premitten. Ergt und Bezeichnis wurden überprift. Die "Theaterbriefe" erfolienen in der "Biener Lift", der Beilage jum "Tigaro". Banbischtfülle Quellen felber.

- 3u Nr. 40: "Goldfifche." Luftspiel in vier Alten von Franz von Schönthan und Gustav Rabelburg. Hofburgtheater, am 21. September.
- 3u Nr. 41: "Riftiti." Komische Operette in brei Alten von Richard Genée und B. Mannftädt, Musik von Josef Hellmesberger jun. Carl-Theater, am 28. September.

"Der Doppelgänger." Romantisch-tomische Operette in der Alten von Bittor Leon, Mussi von Missed Jamara jun. Speater an der Wien, am 1. Oktober. "Wien bleibt Wien." Posse mit Gesang in vier Bildern von Kart Lindau und F. Untony. Theater in der Josesskabt, am 1. Oktober.

- 3u Rr. 44: "Gräfin Lambach." Schaufpiel in vier Aften von Hugo Lubliner. Hofburgtheater, am 24. Oktober.
- 3u Rr. 45: "Die fieben Schwaben." Bollkoper in drei Aften von Hugo Wiftmann und J. Bauer, Musik von Karl Millöder. Theater an der Wien, am 29. Oktober.
- 3u Rr. 46: "Gräfin Sarah." Schauspiel in füns Atten von Georges Ohnet. Cari-Speater, am 5. November. "Stahl und Setein." Bollssstud mit Gesang in der Aufglügen von Ludwig Unzengruber. Hospoperntheater, dargestellt von Hossanduspielern, am 6. November.
- 3u Nr. 47: "Die Dreigehn." Operette in brei Aften von F. Jell, Mufit von Richard Genée. Carl-Theater, am 14. November.
- 3u Nr. 49: "Der Cib." Oper in vier Aften von b'Ennery, Galet und Blau. Deutsch von Mag Kalbed, Mufif von J. Maffenet. Hofoperntheater, am 22. November.

"Eine alltägliche Geschichte." Schauspiel in brei Alten aus bem Italienischen bes Giuseppe Coffetti von C. Garimberti und A. Geberg.

"Unter vier Augen." Lustspiel in einem Aft von Ludwig Fulda. Hofburgtheater, am 23. November. "Die Höll auf Erben." Dosse mit Gesang in brei

"Die Höll auf Erben." Posse mit Gesang in brei Uften von J. Wimmer und J. Seit, Musse von Rarl Rleiber. Theater in der Josesstadt, am 26. November.

3u Nr. 52: "Gimplicius." Operette in einem Borspiele und zwei Affen von Giffer Léon, Mufff von Johann Strauß. Theater an der Wien, am 17. Dezember. "Deter Japst." Poffe mit Gesang in vier Liften

"Peter Sapsi." Posse mit Gesang in vier Atten nach W. Mannstäbt von Karl Lindau und F. Antony, Musse von Karl Kleiber. Theater in der Josefstadt, am 17. Dezember.

#### 1888

- 3u Rr. 2: "Galante Rönige." Luftspielabend in vier Abteilungen von Emil Granichstädten. hosburgtheater, am 7. Jänner.
- 3u Nr. 4: "Ein Mann für alles." Faschingspoffe mit Gesang in sinft Vildern von Justus Keller und Fris Brentano, bearbeitet von Josef Philippi, Musik von Karl Kleiber. Sheater in der Josefstadt, am 21. Jänner.
- 3u Nr. 5: "Die Hochzeit bes Refervissen." Posse in vier Alten nach Duru und Chivot, bearbeitet von F. Zell. Theater an der Wien, am 28. Jänner.

"Rönig Roto." Poffe in brei Aften von Alexander Biffon. Carl-Theater, am 29. Jänner.

"Galeotto." Drama in brei Alten und einem Vorspiel nach dem Spanischen des José Echegarap, für die deutsche Bühne bearbeitet von Paul Lindau. Hofburgtheater, am 30. Jänner.

3u Nr. 6: "Die Sternschnuppe." Schwant in vier Atten von G. von Moser und Otto Girndt. Carl-Theater, am 4. Februar.

- 3u Nr. 7: "Der Sänger von Palermo." Operette in brei Aften von B. Buchbinder, Musik von Alfred Zamara. Carl-Theater, am 14. Februar.
- 3u Nr. 9: "Die Stütze der Hausfrau." Posse mit Gejang in drei Ulten von Engelbert Carl und Hermann Hricht, bearbeitet von Josef Philippi, Musik von Hand Krenn. Theater in der Josefstadt, am 25. Februar.

"Eine Lektion." Luftspiel in einem Akt nach dem Italienischen des G. Rovetta, deutsch von A. B. Zellern.

"Eine Schachpartie." Dramatisches Gebicht in einem Aft von Giuseppe Giacola.

"Der Diener zweier Herren." Luftspiel in zwei Atten von Goldvont. Hofdurgscheater, am 25. Februar. Ju Rr. 10—11: Friedrich Hagie a. G. Carl-Theater, vom 29. Februar bis 16. Märg.

"Ein feiner Diplomat." Luftspiel in einem Att von E. Scribe.

"Die beiden Klingsberg." Luftspiel in vier Akten von August von Kokebue.

"Im Vorzimmer Seiner Ezzellenz." Lebensbild in einem Alt von Rudolf Hahn.

"Die beiden Rlingsberg." Luftspiel in vier Aften von August von Kogebue.

"Richelieu ober Die Berichwörung." Schaufpiel in fünf Aufaligen von E. Lutton Bulwer.

"Die Furcht vor der Freude." Schauspiel in einem Aufgug von Mad. Emile de Girardin, deutsch bearbeitet von Heinrich Laube.

"Der 30. November." Original-Luftspiel in einem Alt von Leopold Feldmann.

"Eine kleine Gefälligkeit." Luftspiel in einem Ult nach bem Frangofischen von 3ba Schufelka.

"Eine Partie Piquet." Luftspiel in einem Aufzug nach bem Französischen von Fournier.

"Das Fräulein von Seiglière." Luftfpiel in vier Aften von Jules Sandeau, deutsch von Heinrich Laube.

- 3u Rr. 10: "Der Mikado ober Ein Tag in Titipu." Burleske Operette in zwei Uften von W.S. Gliber, Mufft von Efrus Cullivan, beufich von F. Jell und Richard Genée. Theater an der Wien, am 2. März.
- 3u Nr. 11: "Linfre Boltsmadeln." Poffe mit Gefang in vier Affen von Alois Berla, Mufit von Karl Rleiber. Theater in ber Josefstabt, am 10. März.
- 3u Nr. 12: "Othello." Oper in vier Alten. Tert von Arrigo Boito, für die deutsche Zühne übertragen von War Kalbed, Musik von Giuseppe Berdi. Hosoperntbeater. am 14. Märs.
- 3u Rr. 13: "Unfer Dottor." Lebensbild mit Gesang in brei Affen von Treptow und Hermann. Gir bie Wiener Bijne bearebiete von Theodor Caube, Mufik von Mag von Weinzierl. Carl-Theater, am 22. März.
  - 3u Nr. 14: "Der Grasteufel." Poffe mit Gesang in vier Alten nach W. Mannstädt von Karl Lindau, Musik von Karl Reiber. Theater in der Josefstadt, am 3. Morti.
- 3u Nr. 15: "Francillon." Komödie in drei Aften von Alexander Dumas (Sohn), deutsch von Paul Lindau. Carl-Theater, am 7. April.
- 3u Nr. 18: "Pagenstreiche." Operette in drei Aften (mit Bentigung des gleichnamigen Lufspieles von Kotsebue) von Hugo Wittmann, Musst von Karl Weinderger. Theater an der Wien, am 28. Upril.

"Behntausend Gulden Belohnung." Posse mit Gesang in vier Ulten nach Treptow und E. Wosse, Musik von Hand Krenn. Theater in der Josefskabt, am 28. Abril.

- Bu Rr. 20: "Abbe Conftantin." Schaufpiel in brei Aften von 2. Salevy, S. Cremieur und D. Decourcelle. Sofburatbeater, am 11. Mai.
- Bu Dr. 22: "Der Diarrer von Rirchfeld." Bolfeftfid in vier Aften von L. Angengruber, Mufit von A. Müller. Fürft-Theater im Drater, am 26. Mai. Lette Borftellung im Theater an ber Wien ("Der

Bigeunerbaron") und Carl-Theater ("Drei Sute"), 30. Mai.

- Bu Rr. 23: "Der Teufel im Rlofter." Poffe mit Befang in feche Bilbern von Rarl Elmar, Mufit von Frang Roth. Fürfttheater, am 2. Juni.
- Bu Rr. 25: "Die fieben Tobfunden ber Biener." 2fus. ftattungepoffe mit Befang in fieben Bilbern und einem Borfviel von Rarl Grundorf und Daul Deftroggi, Mufit von Leopold Rubn, Fürft-Theater, am 16. Juni.
- Bu Dr. 36: "Der Freibeuter." Operette in brei Aften von Chivot und Duru, Deutsch von R. Genée und 3. Jappert, Mufit von Robert Planquette, Carl-Theater, am 1. Geptember.
- 3u 9tr. 37: "Die Bigerin von Wien." Lotalpoffe mit Befang in vier Aften von 3. Wimmer, Mufit von Rarl Rleiber. Theater in ber Josefftadt, am 8. Geptember.
- Bu Rr. 39: "Farinelli." Operette in brei Uften von 28. Buff und B. Cakmann, Mufit von S. Jumpe. Carl-Theater, am 22. Geptember.
- Bu Rr. 40: "Der Schelm von Bergen." Operette in brei Atten von Ronrad Loewe und Rarl Lindau, Mufit von Alfred Olichlegel, Theater an ber Wien, am 29. Geptember.
- Bu Rr. 42: Eröffnungsporftellung im neuen Sofburg. theater (Beethoven, "Die Beibe bes Saufes" -Jofef von Beilen, Gzenischer Prolog - Brillparger,

- "Efther" Schiller, "Wallensteins Lager") am
- 3u Ar. 44: "Hundert Jahre." Historisches Quoblibet mit Gesang und Tang in drei Atten nehlt einem Gorpfiel: "Das Privliegium", aussammengessellt von F. Rabler und Karl Lindau, Mussis arrangiert und komponiert von Karl Kleiber. Theater in der Josefstabt, am 24. Oktober

"Die Jagd nach dem Glüd." Operette in drei Ulten und einem Borspiele (mit freier Benühung einer französsichen Idee) von Richard Genée und B. Jappert, Musik von Franz von Suppé. Carl-Ebeater. am 27. Oktober.

- 3u Nr. 46: "Cornelius Bog." Luftspiel in vier Atten von Franz von Schönthan. Hofburgtheater, am 9. November.
- 3u Rr. 47: "Der Liebeshof." Operette in brei Aften von Hugo Wittmann und Ostar Aumenthal, Mufit von Abolf Müller jun. Theater an ber Wien, am 14. November.
- 3u Rr. 49: "Ein Deutschmeister." Operette in brei Atten von Richard Genée und B. Zappert, Musile von C. W. Ziehrer. Genf-Theater, am 30. November. "Die Zaubergeige." Liederspiel in einem Ult von Karl Treumann, Musik von Zacques Offendach.
  - Rari Exeumann, Must von Jacques Oziendag. "O, hiese chywiegermuter!" Schwant in brei Affen von Alexander Bisson und Antony Mars, deutsch von Emil Neumann. Theater an der Wien, am 1. Dezember.

#### 1889

3u Rr. 3: "Der Schloffertönig." Operette in drei Utten von Ludwig held und Benjamin Schier, Mufik von Eduard Kremser. Theater an der Wien, am 12. Janner.

- "Die Fremde." Schauspiel in fünf Aufzügen von Alexander Dumas (Sohn). Hosburgtheater, am 14. Jänner.
- 3u Nr. 4: "Die brei Pintos." Romifche Oper in brei Aufgügen von C. M. von Weber. Hofoperntheater, am 18. Jänner.
- 3u Nr. 6: "Rapitan Bilson." Operette in zwei Atten von B. S. Gilbert, Musik von Artur Sullivan. Carl-Theater, am 2. Februar.
- 3u Nr. 7: "Deforiert." Schwant in drei Aften von H. Meishac, deutsch von F. Zell.
  - "Die indische Witwe." Operette in einem Aft von Richard Genée und F. Zell, Mufit von G. Geiringer. Theater an der Wien, am 9. Februar.
- 3u Nr. 10: "Die Piraten" ober "Der Stlave seiner Pflicht." Burleste Operette in zwei Utten von S. W. Gilbert, beutsch von Zell und Genée, Musit von Urtur Gullivan. Theater an der Wien, am 1. März.
- 3u Rr. 13: "Familte Baffertopi." Originalpoffe mit Gefang in vier Bilbern von El Landesberg und O. Schill, Musik von 3. Stern. Carl-Theater, am 24. Märs.
- 3u Nr. 15: "Das Mäbel aus der Vorstadt oder Ehrlich währt am längsten." Posse in drei Aufzügen von Johann Nestrop. Carl-Theater, am 6. April.
  - "Lumpaci." Jauberposse mit Gesang in einem Vorspiel und der Alten (nach Johann Nestroys "Der dösse Geist Lumpacivagabundus oder Das liederliche Kleeblatt"). Die neuen Gesangskerte von R. Genée. Musik von Ubolf Müller sen., Johann Etrauß sen., Josef Lanner und Vdolf Müller jundaß Couplet im ersten Utte aus der Posse "Hollen jund das Couplet im ersten Utte aus der Posse "Hollen ungst" und das im zweiten Utte aus der Posse "Döllenangst" und das im zweiten Utte aus der Posse "Döllen

Erbschleicher" von Johann Nestrop. Theater an der Wien, am 6. April.

3u Nr. 16: "Gyges und sein Ring." Trauerspiel in fünf Aften von Friedrich Sebbel. Hofburgtheater, am 22. April.

"Der Flüchtling." Luftipiel in einem Uft von Theodor Bergl. Sofburgtheater, am 4. Mai.

"Wiener Luft." Posse mit Gesang in brei Aften von Rauchenegger, Musik von C. M. Ziehrer. Theater an ber Wien, am 10. Mai.

- 3u Rr. 23: Enfemblegaffpiel ber Münchener Mitglieber bes foniglichen Theaters am Gärtnerplaty unter Leitung bes foniglich bayerischen hofichauipielers Mar hofpauer. Theater an ber Wien, vom 1. bis 30. Juni.
- 3u Rr. 37: "Hiferreich-Ungarn, wie es lebt und liebt." Poffe mit Gejang in jeds Filbern von H. Shalboth und F. Untomy, Musif von Hans Krenn. Carl-Theater, am 6. Geotember.
- 3u Ar. 38: "Der Herr von Remmelbach." Poffe mit Gesang in brei Utten von Theobor Taube, Musst von Julius Stern. Theater in der Josefstadt, am 12. Gentember.

"Der Fled auf der Ehr." Volksstild in brei Atten von Ludwig Anzengruber, Musit von Franz Roth. Deutsches Volkstheater, am 14. September.

"Die berühmte Frau." Luftspiel in brei Aften von Franz von Schönthan und Gustav Rabelburg. Deutsches Volkstheater, am 17. September.

3u Nr. 39: "Rapitän Fracassa." Romische Operette in brei Atten von R. Genée und F. Zell, Musik von Rubols Dellinger. Theater an der Wien, am 21. September.

"Maria und Magdalena." Schauspiel in vier Aften

- von Paul Lindau. Deutsches Bollstheater, am 21. Geptember.
- 3u Nr. 40: "Die Bluthochzeit." Trauerspiel in vier Ulten von Albert Lindner. Deutsches Bollstheater, am 26. September.
  - "Die himmelsleiter." Posse mit Gesang in vier Atten von W. Mannstädt und Karl Lindau, Musik von Karl Kleiber. Carl-Theater, am 28. September.
- 311 Nr. 41: "Der Bafall von Szigeth." Oper in brei Atten von Luigi Illica und F. Pozza, für die beutsche Bühne übertragen von Max Kalbed, Musik von Anton Smareglia. Hospoperntheater, am 4. Oktober.
  - "Die Ranhau." Schaufpiel in vier Aufgligen von Erdmann-Chatrian, autorifierte überfehung von Rarl Saar. Deutsches Bollstheater, am 4. Oftober.
  - "Der Fall Clemenceau." Schauspiel in fünf Atten von Alexander Dumas (Sohn) und Armand b'Artois. Theater an der Wien, am 5. Oktober.
- 3u Nr. 42: "Der Strohmann." Poffe in brei Ulten von h. Often und G. Davis. Dentiches Vollstheater, am 12. Oftober.
- 311 Nr. 43: "Die beiben Schützen." Komische Oper in brei Atten von Albert Lorzing. Hosoperntheater, am 15. Oktober.
  - "Die wilbe Sagt." Luftspiel in vier Aufzügen von Ludwig Fulba, Hofburgtheater, am 18. Ottober.
  - "Frühling im Winfer." Luftspiel in einem Aufzug von Ludwig Fulba.
    - "Aus Freundschaft." Luftspiel in einem Aufzug von Moreau und Delacour.
    - "Die einzige Tochter." Lustspiel in einem Alt nach bem Polnischen bes Grafen Febro von Alexander Rosen, Deutsches Bolkstheater, am 19. Oktober.

483

"Nigerls Reise nach Paris." Posse aus dem Boltsleben mit Gesang in süns Vilbern nach den Stidden des Eduard Pöhl von F. Untonp, Musik von Hans Krenn. Carl-Sheater, am 19. Oktober.

3u Nr. 44: "Der dumme August." Poffe mit Gesang in brei Aften von F. Untony und B. Maurer, Musik von Julius Stern. Theater in der Josefstadt, am 23. Oktober.

"Wilhelm Tell." Schauspiel in fünf Aufzügen von Schiller. Deutsches Boltstheater, am 26. Oftober.

3u Nr. 47: "Der Pfarrer von Kirchfeld." Volksstäd in vier Alten von L. Unzengruber, Mufik von Abolf Müller. Deutsches Bolkstheater, am 14. November.

3u Nr. 48: "Die Fälle der Clemenceaus." Sensationelle Kriminalsomödie mit mehreren Spebrichen mit Benühung eines Dumasschen Tribostofiosse in einem Prozeskafte von Karl Costa. Theater in der Josefstadt, am 20. November.

"Aus Freundschaft." Luftspiel in einem Aft von Delacour und Moreau.

"Urlaubers Seimfehr." Benrebild in einem Uft nach Rarl Meisl von Benjamin Schier.

Bortrage des Wiener Mannergefangvereines. Deutsches Bollstheater, am 23. November.

3u Rr. 49: "Die Hochzeit von Valeni." Schaufpiel in vier Aufglügen von Ludwig Ganghofer und Macro Viscoiner. Deutsche Sollstheater, am 29. Rovember. "Das Drafel." Operette in drei Ulten von J. Schnitzer, Musik von Josef Hellmesberger jun. Schaef an der Wien, am 30. Rovember.

## Alphabetifche Bergeichniffe

Bon Otto Rommel und Rubolf Lagte

#### 1. Ungengrubers Werte

(Unter dem Berweise A ift die Anmerkung (Fußnote) auf der betreffenben Seite zu verfleben. Richt aufgenommen wurden die Ettel der Gedichte und Fragmente in Band 1, die durch das Register am Ende bes I. Bandes ausgewiesen werden.)

Aber Anton! II 606. Abgefprungen und aufge. trennt, IX 423, XIII 419 bis 431, 609-610, XV/1 656, 665, 666 21, Ucht neue Narrenfchellen, XV/2 261 - 265, 406 I., f. auch Figaro. Chriften auf einen Fächer, XV/2 76. Abjutant bes General Bem, Der, I 241ff., XV/1 400, XV/3 319. Allerhand Falfchheiten ober Ein Ontel, ber ungelegen fommt, XV/3 321. Allerband Sumore, 654, 666 QL, XV/3 396.

Unnerl, Sannerl und Sannerl, XIV 233—274,656 bis 658, XV/1656, 688 f., XV/3 449.

An Schumm, XV/2 73. Aphorismen f. Gott und Wett, VIII 1 ft. Urme Leute, I 631, Auf einen Fächer, XV/2 83.

Auf einen Fächer, XV/2 83. Auß bem Leben einer Rattlerin, XIII 432—443, 610, XV/1 665, 666 Al. Auß dem Leben eines Seelforgers, XV/1 415.

Unfzeichnungen eines Weiberfeindes, Aus den, XIII 605, 608, 609, XV/1 651, 656, 665.

Qlus ber Spielzeugwelt, I 646, XIV 144-161, 650-651, XV/1 650, 689-691, XV/3

396, 438. Ausstug nach der Türkei, Der, VII 139ff.

21usm gwohnten Gleis, II 497,536,538—540,602,VI 89 ff., XV/3 362, 364, 382. Automat, Der, II 387, 597, Bofer Gaft, Gin, XIV 162 bis XV/3 323.

Bauerlein auf ber Pferb. bahn, Das, XV/2 9f., 344, 367.

Baumeifter Bernhard, XV/3

Begegnung, Gine, XI 107 bis 121, 503, XV/1 492, 508 bis 511, 514, 542, 592, 607, 616, 669 f., XV/3 445, 454. Beglaubigtes und Unbe-

glaubigtes von anno 1683, XIV 394-406, 670-671, XV/1 667, 676 f. Begrabenes Glud, XIII 549

bis 561: 618-619, XV/1 662, 686 21.

Befannte von ber Strafe, XIII 1—90.577—578.XV/1 564, 640-647, 654, 656, XV/2 390, XV/3 381, 394,

Berta von Frantreich, I 200 bis 323, 624, II 601, XIV 641, XV/1 680, XV/3 304. Befte Mann, Der, II 606.

Bilber aus bem Leben einer großen Stadt, XIII 291 bis 398, 600, XV/1 647-654. Bettlerlieb, XV/3 453.

Bettftaffeltreten, I 635. Bieberlumben, I 630, 642.

Bilbererflärungen f. Seimat.

Billetbour um einen Regenfcbirm, Ein, II 387, 597, XV/3 323.

Bis zum Fertigwerben, I 229 ff., XV/1 415, XV/3 273, 341,

180,651-652, XV/1666 QL, 694 f., 695 21.

Brave Leut vom Grund, II 497, 541-544, 602, VI 191 ff., XV/3 362.

Braves Madden, Ein, XIII 410-418, 608-609, XV/1 655, 665, 666 QL

Brief, ber totet, Gin, XI 497,  $XV/_1$  97—148, 379—382, 418-421, 585, XV/3 310, 319, 329,

Brief eines Gottes aus bem Eril zu Rrems an ben Olymp zu Stepr, XV/3 313

Brief eines Unberufenen fiber Bielberufenes, XV/3 441.

Bruder! II 605, 642. Bücherbesprechungen fiebe Seimat.

Chaos, Aufbehaltene Be-Dichte. Que meiner Berbeacit, I 573 ff.

Charabe, XV/2 81, 82, Chriftabend einer Leichtfertigen, Der, XIII 486-496, 613-614, XV/1 535 Il.,

Defraudant, II 496, 640,

655, 656,

XV/3 362. Deferteur ber großen Urmee, Ein, II 387, XV/3 323.

Deutsch - Ofterreich, XV/2 74 f.

Dieb, Da, I 631. Diebs . Unnerl, XI 44-106, 502-503, XV/1 458, 492,

500,505-508, Gtime 518 II 523, 524 f., 536, XV/3 394. Don Ranudo de Colibrados, I 603, 641, II 606. Doppelfelbitmord, II 408, 439, 461, 600, IV 173-266, XV/1 480 2L, XV/3 360, 362, 364, 368, 390, 417. 390, 417. XI 497-503, Dorfgange,  $XV/_1$  501, 517  $\overline{\mathfrak{A}}$ .,  $XV/_3$ 394, 396, Dorf. Samlet, XV/3 381. Dorf-3dyll, Ein, XIV 344 bis 351, 663-664, XV/1 672 ff. Dramatifche Plaubereien, II 488, 498, 503, XV/3 Drei Pringen, Die, f. Pringen. Duftere Grabfchrift, Die, XI = 497, XV/1 = 149 - 196, 382  $\frac{497}{3}$  386, 421 - 423421 - 423424 21., 638. Ehe, II 605. Der, auf Chebruch, ber Bühne, XV/3 8ff. Chefrautlein, Das. XIV 205 bis 227, 653-654, XV/1 691 f., 694, XV/3 437. Ebetrennung, II 605. Einbegleitung, XV/1 327, 399 Einfam, Der, II 552ff., 586, 591, XI 386-452, 512 bis 516, XV/1 461, 487, 537 bis 542, 548, 683, XV/3 382, 393, 436. Eins vom Teufel, XIV 104 bis 107, XV/3 437 f. auch

bie Marchen bes Ctein-

Eisblumen, XIV 386-393, Ried auf ber Chr, Der, U

flopferbanns.

Eisgartl, Ein driftliches. I 645, XV/1 525 QL, 669 QL, XVi2 27 ff., XVI3 443. Clenbechoral, Der (Rremfer Rapelle), XV/3 313. Elendftein, Gin Monat An XV/3 313. Elfriede, 1 639, II 389, 451, 467, 493, 498—510, 516, 534, 599, V 1—54, 341 bis 352, XV/1 651, XV/2 80, XV/3 360. Eltern, Gefundene, XV/3 321 Entree jum Monftre-Götterabend, XV/2 58ff., XV/3 313. Erbontel, Der, XIV 181 bis 204, 652-653, XV/1 694 bis 696, XV/2 394. Er beilt feine Liebe, II 387, 597, XV/3 323, 327, Erholungereife, Eine. 246 fr., XV/3 273. Fabeln, Parabeln und, XV/2 24 ff. Falfches Glud, XIII 512 bis 525, 616, XV/1 660 ·., 667. Fauftschlag, Ein, 11 496 f., 517-528, 585, 601, VI 1 ff., XV/3 363, 365, Rigaro und Wiener Luft, Beitrage gu, XV/2 215 bis 340, 360-377, 402-411, XV/3 474. Felbrain und Waldweg, XV/1 528 21., XV/3 396. Gleifch, Wiber bas, XV/2 60 f.

669—670, XV/1 546—547,

675.

289 ff., 323, 408, 581 bis | Gebot, Das vierte, 584, 603, XV/3 381.

Folgen großer Schüchtern. beit, Die, XV/1 376ff., XV/2 56.

Fragmente, Biographifche, I 262 ff.

Fragmente, Gfizzen und Plane zu Dichtungen, I

327 ff. Freundin, Die, XIII 34 bis 60, 579, XV/1 641 ff., 656.

Fromme Rathrin, Die, XI 161-182, 503-504, XV/1 487 f., 492, 514—515, 535,

XV/3 439, 454. Frommer Augenblick, Gin,

XIII 526—536, 617, XV/1 656, 667.

Froft, I 631.

Friiher Tod, XIV 480-495, 674-676, XV/1 432-434, 487, 545, 608, 695, XV/3 394, 428, 441,

Frühlingstraum eines Glüdlichen, Der, I 237ff., XV/3 371.

Frühlingsträume, I 634, 636. Fuchtige, Da, XV/2 72f. Für b'Ran, XIV 362-366,

665-666, XV/1 674. Für junge Freunde, XV/2 82. Fund, Ein, XIV 318-325,

660-661, XV/1 670-671, XV/3 441.

Banfeliefel, II 448, XI 20 bis 43, 502, XV/1 430, 432, 434, 460, 486, 492, 502, 504 bis 505, 671, 697. Jum achtzig-

Geburtetag, îten, XV/2 75. Bierte Bebot, Das.

Bebichte und poetifche Berfuche von L. Anzenaruber

1863, I 473 ff. Gefährliche Bemeinpläte,

XV/2 6-8, 343. Gefundene Eltern, II 388,

596, XV/3 321. Geläutert, XIII 444-458,

604, 610—612, XV/1 659, 665, 666 21.

Belben Rofen, Die, II 387, 598.

Befrantte Batte, Der, XIII 537-548, 617-618, XV/1 637, 659, 665.

Beprellte Fahrmann, Der,  $XV/_2$  13—16, 344, 346. Befchichte von bofen Gprich.

wörtern, Eine, XII 29 bis 57, 591-593, XV/1 594 bis 597, 672, XV/3 437, 447. Befchichten (nachergablte)

aus zweiter Sand, XIV 676, XV/1 594 I., 665 II. Befchiebene Weib, Das, II

606.

Beschworener, Ein, II 496, 600, VII 263 ff., VIII 280, 338, 361, XV/1 674, XV/3 362,

Geftoblenes Gut - gewonnener Mut, XII 457-507, 617-619, XV/1 487, 490, 614 - 615.

Getreu bem Feldzeichen, XIII 497-511, 614-615, XV/1 422 QL, 657 f., 667, XV/2 382, XV/3 444, 448.

Gewieater Ropf, Ein, II 496, 604, XV/3 362.

Gewürm, XV/3 396.

Glacebandidub und Schurgfell, II 388, 515, 598, VII 27 ff., VIII 271, 338, 339, 353, XV/3 327, 337, 394.

Gludwunich ber Götter am Borabend Des Geburts. tagsfeftes ihres Jupiters, XV/3 313.

Bottüberlegene Jatob, Der, XI 141—160, 503—504, XV/1 464, 486, 492, 513 bis 514, 523, 668 f., XV/3 379, 437.

Bott und Welt, Aphorismen aus bem Nachlaß, VIII 1 ff.

Gott verloren! XII 1-28, 589—591, XV/1 486, 592 bis 594, XV/3 435.

Brad les ich f. Figaro. Graberelend, XV/1 365 bis 372, 400—401, 637, 686 I., XV/3 450.

Greiffenegger Brautgelage, Das, XV/254 ff., XV/3313.

Grogmutter und Enfelfind, XV/2 69.

Grunes Reis unterm Schnee, XI 486-493, 518, XV/1 545-546.

Gruß an die befannten und unbefannten Rarren au Gtenr, XV/2 53, XV/3 313 Gidicht vom Jüngften Sag,

Die, XIV 48-52, XV/3 440, f. auch Die Marchen bes Steintlopferhanns. Gfdicht von ber Majchin,

Die, XIV 62-69, XV/3 449 f. auch die Marchen bes Steinflopferbanne.

Gidicht von bo alten Simmeln, XIV 98-101, XV/2 443, f. auch bie Märchen bes Cteinflopferbanns. Giprachig Stund, D', XIV

352-361, 664-665, XV/1 672, XV/3 453.

Gftudierten, Die, I 631, 642. Gwiffenswurm, Der, I 640, II 408, 420, 439, 446, 451, 465 ff., 539, 587, 594, 600, IV 93-172, XV/1 548f., 600, XV/3 360, 362, 367, 388, 390, 406, 417, 436.

Sand und Sera, I 639, II 408, 475-487, 496 f., 585, 600, III 101 ff., 316 ff., XV/3 360, 364, 367, 390, 436.

Sanst, Der, XV/2 87-171, 381 ff.

Bansmichl, Da olti, f. "Figaro".

Sartingere alte Girtin, II 557 ff., 584, VIII 372, XI 282—309, 507—509, XV/1 487, 528-530, 610, 675, XV/3 454.

Beiligfeit der Familie, I 634. Beimat, Bilbererflarungen für bie, XV/2 175-211, 393, 395 ff., 411,

Beimat, Bücherbefprechungen für bie, XV/1 328 bie 342, 399-400, XV/2 394.

Seimgfunden, I 613, II 497, 544-550, 594, 603, VI 285 ff., VIII 332, 366, XV/ 480 2L, XV/3 366 f, 391 f., 405 f.

Beimtebr, Die, XII 234 bis 258, 604-606, XV/1 601

XV/2 346. Berr Profesior, Der, XIII

1-14,578, XV/1 638, 640, 647 f. Serafalte, Die, XII 127 bis

153, 598—599, XV/1 432, 487, 488, 591, 609—610, 647, 695, XV/3 447.

Serenrichter, Der, I 628, 645. Sof, Der ledige, vgl. Ledige

Sof. Soffanger Suber f. Figaro und Cheaterbriefe.

Soifel-Loifel, II 584, XI 352 bis 385, 511-512, XV/1 487, 533-537, 554, 567, 601, 674.

Sumoriftifchen Blätter, Beitrage für bie, f. Sanst.

Illegitime, Der, I 634, 637, II 605.

In Dienfte ber Wiffenschaft, XIV 543—580, 680—682, XV/1 529 QL, 675-676. 3m harten Elend, I 631, 642. In ber Inbreagnacht, XIV 415-428, 672-673, XV/1 572, 616.

In der Theaterfanglei, II 602, VII 399, VIII 288.

Jaggernaut, XIV 1-8, 637 bis 638, XV/1 415-417, 435, 678, 681 QL, 684, XV/3 418, 449, 450. Japhet, ber einen Dunmern

fucht, XV/1 81-96, 375 bis 378, 412-413, XV/3 313.

Scfnit, Der. I 628, 645.

bis 602, 422 A., 487, 611, Sefuiterling, Der, I 628. XV/2 346. Sofel und Julie, XII 508 bis 534, 6.9-620, XV/1 572, 615-616.

Aub. Der kewige, val. Rewige Bub.

Junge Freunde, Für, XV/2 82. Junge, Der tüchtige, I 630.

8'Jungferngift, I 640, II 408, 440, 464 ff., 471, 587, 601, IV 267—368, XV/1 480 f., XV/3 363ff.

Räferschachtel, Die, I 645. Ralenber Beschichten, Gine fleine Plauberei als Borrebe, XV/1 300-311, 398.

430, 500-502, Rameradin, Die, IX 425 ff., XIII 91-290, 581-600, XV/1 422 21., 532, 563 bis 569, 570, 601, 649, 659, XV/3 418, 446, 452 f.

Ranbibat, Der, II 605. Rannegießer, Der politische, I 640,

Rablan, Worauf fich ber Berr Raplan wie eine Spigmaus freute, XV/2 19 ff.

Rennerwort, Ein, XV/2 80. Remige Jub, Der, II 602, VII 365, VIII 337f., 341f., 286 ff., XV/3 402.

Ralenderbeiträge, Rleine XV/2 1—16, 343. Rleiner Martt, I 577 ff.,

XV/1 652 21., 654, XV/3 396. Ronig Lear auf bem Canbe,

XV/4 381.

Rörbelflechter-Rathrein, Die, I 612, XII 535-558, 620 bis 622, XV/1 600 - 601,

XV/3 437.

Rommifin, Die, II 597, XV/3 327.

Romodie nach ber Romodie. II 606,

Ronfequeng, Mit eiferner, I 634.

Ropf, Ein gewiegter, vgl. Bewiegter.

Rremfer Rapelle, Die XV/2 53 f., XV/3 313, 317.

Rreuzelichreiber, Die, I 640, 11 408, 420, 439, 465, 539, 587, 594, 599, IV 1-92,

XV/2 382, XV/3 360, 365, 386, 390, 416,

Rudud, I 635, II 581, 606.

Launiger Bufpruch und ernfte Reb. XV/1 500, XV/3 396. Leben im Engften, Das. I 642.

Leben im Rleinen, Das. I 645, XV/1 696.

von Murnberg, Lebzelter Der, 11387, 596, XV/3 313. Ledige Sof, Der, II 101 ff.,

317, 408, 475, 487-492, 594, 600, XV/3 362, 364, 370, 382, 454. Leviathan, XV/3 320.

Libelle, Die, II 387, 389, 598, VII 185 ff., VIII 276, 337, 345. Lied vom Leibe, XV/3 314.

Liefel, Die an ben Teufel alaubt. XII 197—233. 602-604, XV/1 487, 531, 612-613, XV13 437.

Literat, Der, XIII 61—68, 579-580, XV/1 641.

Lubmilla, XV/1 45-80, 375, 410 - 411.

Mäbel aus bem Bolle. II 494, 497, 541.

Marchen bes Steinflopferbanns (1-6), XIV 29 bis 108, 640-650, XV/1 308, 430, 432, 554, 679-684,

XV/3 416. Maufe- und Infettenbuch,

I 645. Mäzen, Der, Il 606.

Maitaumel, I 636.

Man tann nicht wegbleiben, XIII 359-367, 605-606, XV/1 509, 647, 650-652, 653, 690.

Man lett nur einmal, II 605, XV/1 395 2L

Mann, ben Gott liebt, Gin, XIV 407-414, 671-672, XV/1 510, 669 f., XV/3 437, 438.

Matulatur, XIII 562-573, 619, XV/1 422 QL, 658 f.,

660, 667, Martinelli, Louis, XV/383 ff.

Maste, Die, I 630, XV/3 396. Meineibbauer, Der, I 639, II 371, 408, 417-438, 440, 442, 448, 451, 493. 541, 590, 594, 599, III 1 ff., 281 ff., XV/1 424, 461, 474, 634, XV/2 382, XV/3 360, 362, 363, 365, 381, 382, 390, 406, 437, 438. Meifter Inspiratione, XV/3

314. Memento XV/2 71. Mephifto, 1 576, 622, XV/3 | Ortler, I 647, XI 453-485, 320. Michon Patt f. Patt. Un

Millftatt Geegeftabe, ber, XV/2 77. Min Che, I 634, 637, 640.

Mit einem Eremplar bes ländlichen Gemalbes "Die umtebrte Freit", XV/2 79. Mit einem Eremplar bes "Elfriebe", Schauspiels.

XV/2 80. Monat zu Elendstein, Ein, XV/3 313, 316.

's Moorhofers Traum, II 397, XIV 228-232, 654 bis 656, XV/1 683f., XV/2

Moralifches, XV/1 400, XV/3 1 ff.

Müll. XV/3 396.

Mutterforge, XIII 322 bis 332, 602, XV/1 648 ff., XV/2 390, 394.

Rach blutigen Wochen, XV/2 447.

Nachlaß, Ungengrubere literarifcher, VII und VIII. Nachlaß bes Mörbers, Der. Bermächtnis bes Mörbers, Das.

alltäglich, Nächtlich und XV/3 313.

Rit gebn tan tat's, II 584, XII 154-196, 599-601, XV/1 487, 591, 604, 605 bis 607.

Notaten ju einer Borlefung über bas Gittengefen, XV/2 48 ff.

Rotebe und Chenot, II 605.

516-518, XV/1 463, 490, 510, 542-545, 560, XV/3 453.

Ontel ift angetommen, Der, II 387, 596, XV/3 321. Ontl, Da, 11552, 592, 604.

XV/3 381. Opfer ber Induftrie, I 631. Opfer ber politifchen Feme, II 387, 597, XV/3 323.

Darabeln und Fabeln, XV/2

24 ff. d' Parapluimacher - Mali, XIII 348-358, 603-605, 610, 612, XV/1 650.

Patt Michon, I 646, XV/1 685f., XV/3 379.

Peffimift, Der, I 634.

Dfablbaute mit Ruganmenbung, I 435, 613, XIV 338-343, 662-663, XV/1 685, 686 21.

Pfarrer von Rirchfelb, Der. I 237, 238ff., II 1 ff., 291 ff., 372, 389, 396, 408, 410 bis 416, 418, 420, 440, 441, 442, 493, 512, 547, 594, 599, III 337, IV 507, VIII 352, 366, XV/1 435, 461, 472 ff., 539, 634, XV/2 382, XV/3 273, 310, 326, 341-359, 363, 364, 387, 390, 394, 406, 421, 443, 444, 450. Pierre de Strass, XV/1 414,

XV/3 323. Dlauberei, Gine, zum erften "Dorf-Bandchen ber gänge", VIII 337, XV/1 281-286, 393-396, 493, 494-495, XV/3 395, 426

Plauderei, Eine, jum zwei- Rofamunde, II 388, ten Bandchen ber "Dorf. gänge", VIII 373, XIV 674, XV/1 287—299, bis 397, 495—500, 396 506. 517, 631 QL, 654, XV/3 395, 426,

Plauderei, Dramaturgische, XV/3 23ff.

Plungen, Die ichauderliche, II 387, 596, VII 1ff., VIII 269, 337, 339, 340, XV/3 313.

Dolizze, Die, XI 1-19, 497 bis 502, XV/1 430-432, 492, 502, 508, 525, 616. Pringen, Die brei, VIII 301.

XIV 109-143, 650, XV/1 687, 687 I., 688. Dipchologie, Bur, ber Bau-

ern, II 451, XI 503, XV/3 379.

Rabenvater, Der, II 606. Rätfel, XV/2 82.

Rarer Bogel, Gin, XV/2 11 bie 12, 345 ff., 397. Raub ber Gabinerinnen,

Der, II 387, 598. Rechte Unrechte, Die, XIV 581-633, 682-685, XV/1

694. Recht unter uns! I 630. Reformtürt, Der, II 387, 598,

VII 139 ff., VIII 273, 338, 342 ff., XV/3 340. Reiche Saibbauer, Der, XII 559-586, 622-623, XV/1 487, 510, 544, 591, 616 bis

617, 643, XV/3 445. Reuige Cochter, Die,

606.

597. XV/3 304, 323.

Roué, Der, I 643, 644 ff.

Gadpfeifer, Der, 11 387, 598, VII 217 ff., VIII 278 ff.,

337 ff., 350 ff. chandflect, Der, II 434 (Umarbeitung), VIII 328 (Erste Fassung), IX 1 bis Schandflect, 420, 423-472, XIII 581 f.. 609, XV/1 422 II. (Erfte Faffung), 582 (Erfte Faf-(ung); 488, 490, 500, 508, 524, 531, 533, 544—546, 548—573, 574, 578, 608 f., 625 f., 638 (Erfte Faffung), 671 (Ilmarbeitung), 690, XV/2 387 (Umarbeitung), 390f., 391 21. (Erfte Faffuna), XV/3 360, 394, 450 Faffung), (Erite 383 (3weite Faffung).

Schatten von Golferino, Die, XV/2 61 ff.

Schangraber, Der, XIV 528 bis 542, 679-680, XV/1 674f.

Schauberliche Plunzen, vgl. Dlungen, ichauberliche. Schumm, In Chr., XV/2

**7**3. Schluftapitel eines mans, Das, XIII 310 bis 321, 601, XV/1 564, 649,

653, <u>XV/2</u> 394. Schnurren, XIV 367—385, XV/1 669, 673.

"Schriften bes Balbichulmeifters, Die" (Beipredung), XV/1 318-326, 399, 475, XV/2 356.

Cchwere Zeiten, XV/1 357 | bis 364, 637. Gein Spielzeug, XIII 368 bis 398, 606-607, XV/1 422 A., 637, 647, 650 bis 652, 686 21., XV/3 396, Ginnierer, Der, II 467, XIV 326-337, 662, XV/1 531, 671 - 672Cittengesen, Notaten ju einer Borlefung fiber bas, XV/2 48ff. Sohn, Der natürliche, I 634. Golofzene, II 598, VII 253ff., VIII 279, 352, XV/3 340. Spiegel, Mit einem, XV/2 75. Stadt, Die entbectte, I 631. Stabl und Stein, 11371, 408, 451, 552-581, 586, 594, 603, III 177 ff., 318 ff., VIII 326, 360, XV/3 366, 381 386, 391 f., 406, 434, 436, 437, 446, Stammbuchvers, XV/2 79. Starte Pantrag und bie fcwache Eva, Der, XI 310—351, 509—511, XV/1 487, 489, 531—532. Statiftiter, Der, I 634, 635. Stein, Der unangenehme, val. Unangenehme Ctein. Cternfteinhof, Der, II 589, IX 424, X 1-370, bie 301, XVI 424, 487, 489, 500, 508, 510, 537 21., 542, 544, 545, 548, 573, 574 – 590, 591, 592, 607, 205 691, XV/2 392 f., XV/3 395, 445, 453 Stragentebrer, Ein Wiener, f. Wiener.

Gündfind, Das, II 455, XI 203-247, 505-506, XV/1 486, 492, 500, 503, 517 bis 523, 524, 548, 685 QL., XV/2 437, 454. Sumpf, I 643 ff., 647, VIII 326, XV/1 647, 647 21., 555, XV/2 397, XV/3 396. Cartuffes felige Erben, I 624, 640 f., 647, II 604. XV/3 381, 393. Telegraphift im Nachtbienft ober Telegraphift Nacht, Der, II 387, 597, XV/3 323, 340. Teufel in Gauerbrunn, Der, I 250, XV/3 320. Teufelstraume, XIV 9-28. 638-639, XV/1 417, 434, 684 f., XV/2 404, XV/3 418, 446, 449. Theatralifth, XV/3 313. Theaterbriefe bom Soffanger Suber, XV/3 95 ff. Theatrum Meidlingianum. XV/3 307 f. Thron und Fischerhütte, XV/1 1-44, 375, 410, Eief im Kot, XV/1 352 bis 356, 637. Cochter des Wucherers. Die, I 639, II 487, 496, 510-516, 600, V 55-144 353 - 651XV/2 XV/3 366. Cod auf der Bubne, Der, XV/3 14 ff. Tob und Teufel, XI 497, XIV 431—479, 673—674, XV/1 427—430, 434, XV/3 393, 426, 441 ff.

Sotenbeschwörung, Die, XII 405-429, 615, XV/1 487, 490, 613-614.
Sreff-2[6, 1 635, XI 183 bis 202, 504, XV/1 308, 487, 492, 517, 668.
Srussige, Die, II 408, 440,

Sruftge, Die, II 408, 440, 464, 468 ff., 597, 594, 601, IV 369-458, XV/1 461, 527, XV/3 362.

lber die Freiheit des menschlichen Willens, XIV 369-373, 667-668, XV/1

limtehrte Freit, Die, II 408, 464, 473, IV 459—484, XV/2 79 f., XV/3 362.

Unangenehme Stein, Der, I 646, XIV 275-285, 658 bis 659, XV/1 686, XV/3 438.

Unbeimlicher, Ein, XI 497, XV/1 197-220, 386-387, 423-425.

Einrecht Gut, XII 286-371, 608-613, XV/1 487, 489, 510, 542, 591 f., 604, 607 bis 609.

Unfere tleinen Enttäufchungen, XIII 69-77, 580, XV/1 641, 644.

Unter eine Photographie, XV/2 70.

Unterm Mond, XV/3 307, 320.

Unter schwerer Untlage, XII 58—102, 593—596, XV/1 429, 487, 597—598.

Bereinsamt, XIII 401-409 607-608, XV/1 661, 661 Bermachtnis bes Mörbers, Das. XV/3 322.

Verschollene, Ver, XIV 496 bis 527, 676-678, XV/1 308, 594-595, 665 II., 668.

Verinchte, Der, II 387, 388, 596, XV/3 322, 323, 324, 333.

Versuchung, Die, XIV 75 bis 81, f. auch Märchen bes Steinflopferhanns.

Bersuchung unterlegen, Der, XII 430-456, 615-617, XV/1 487, 610-611.

39ierte Gebot, Oas, 1 639, II 371, 388, 496, 498, 527-535, 536, 550, 585, 592, 594, 600, 601, V 145, bis 236, 366-372, VIII 351, XV1, 1413, 548, 549 31., 595 31., XV1, 1413, 548, 549 31., 406, 447, 450 f.

Vom Bauer, ber vom Ofarrer borgen wollte, XV/1 434, 673, XV 2 1—5, 343.

Vom Sans und ber Gret, XIV 34-43, f. auch bie Märchen bes Steinflopferhanns.

Vom Regen in die Traufe, II 387, 596, XV/1 321. Von der leichten Seite, XV/1 414.

Borangegangenen und bie Dahintergebliebenen, Die, XIII 472-485, 613, XV/1 666, 666 II., 695 II., XV/3 439.

607-608, XV/1 661, 664. Borlefung fiber bas Gitten-

geset, Rotaten zu einer, XV/2 48 ff.

Wahl im Vöfen, Die, XII 372—404, 613—614, XV/1 598—600, 611, 612, 694. Wahlumtriebe, I 635, 640,

II 606. Waller, Einem freundlichen,

ins Album, XV/2 72. Walther von der Vogelweide, II 605.

Banbelbare, Der, XV/3 321, 330.

Wahrheit, I 624.

Beib-Fromme, Der, XIV 367-369, 666-667, XV/1 669.

Beibenweiblein, Das, XIV 286—299, 659, XV/1 693.

Beibnacht, XV/3 448. Beife, Der, XV/3 432.

Belt Undant, Der, I 641. Beltundant, I 636, II 604, XV/3 380, 393.

Wenn einer es zu schlau macht, XII 103—126, 596 bis 598, XV/1 612.

Wiber bas Fleisch, XV/2 60 f. Rieberschen, Ein, XIII 293

Bieberfehen, Ein, XIII 293 bis 309, 600-601, XV/1 648.

Bie ber Suber ungläubig warb, VIII 39, 303, 373, XI 122-140, 503-504, XV/1 486, 492, 511-513, 524 fr., 592, 686 U., XV/3 379, 444, 447, 454.

Wie man Säufer baut, 1248. Wie mit dem Serrgott umgangen wird, XIV 303 bis 317, 660, XV/1 668 f., XV/3 437.

"Wiener Blut" (Bespredung), XV/1 312-317, 398-399, 634.

Wiener Leben, Beiträge für bas, XV/1345—364, 636ff; f. auch Auf ber Straße; Lief im Kot; Schwere Zeiten; Moralisches; Ehebruch auf ber Bühne.

Wiener Luft f. Figaro. Wiener Straßenkehrer, Ein, 11 388, 597, XV/3 322 f. Wiener Studien: Auf der Straße, XV/1 345—351, Lief im Kot, 352—356,

Eief im Rot, 352—356, Schwere Zeiten, 357—364, Gräberelend, 365—371, 400, 637 f.

Wie schab! XIII 333—347, 602—603, XV/1 649, 659. Wilber von Prosession, Ein, XIII 15—33, 578—579,

XV/1 641, 644. Wiffen macht Serzweb, II 582 ff., XII 259—285, 606 bis 608, XV/1 487, 602 bis 604, 675, XV/3 381.

Wolten und Sunnschein, XV/3 396. Worauf sich der Kaplan wie eine Spihmaus freute,

XV/1 536 21., XV/2 19 ff., 346. Wiinfchen, Das, XIV 373 bis 385, 668—669, XV/1 673.

Jacarias Bosnidl f. Figaro Zeitgenöffifche Richtung bramatifcher Runft, Die,

XV/3 22ff.

Berfett, I 631. 3u fromm, XI 248-281, 506-507, XV/1 308, 424, 487, 490, 516, 525-528, 554, 668 f., 680. Zürnende Diana, Die, XI 497.

XV/1221-277, 387-392, 425-427, XV/2 394. Bugrunde aeaanaen am Weibe, I 634. Bur Dipchologie bes Bauern f. Dipchologie.

## 2. Ungengrubere Derfonennamen

## a) Familiennamen

Adamshofbauer, III 2ff. Alleutner-Ferdi. Bauernburfche, IV 370 ff. Altheim, Artur Graf, XV/1

234, 252, 425 f. Altheim Eugenie, Romteffe,

XV/1 230, 425 f. Altlechner, II 445, IV 2ff. Alvar, Don, XIII 474. Ambrofius, Monch, I 301.

Angstenburger, VI 90. Anginger, XII 238. Unginger Bittel, XII 246. d'Ungingerin, XII 241, XV/1

602. Urles, Graf v., I 301\*, 602. Afenbrunner Eufebia (Gebi). XIV 546.

Auguftin, Bettelmond, III 102 ff.

Auhofer Juliana, III 273, XI 433. Auhofer Steffel, XI 289, 301,

XV/1 530. Auhoferin, Die alte, III 245. Altwanger, Profos, V 146ff.

Balber Jafob, XIV 86. Balger Jatobe, XIV 103.

Balter Liefe, XIV 85, XV/1 680, 682, Bar Fridolin, VIII 187.

Barberg, Eveline v., XV/1 235.

Barberg, Louis v., Better, XV/1 235.

Bauerntöter Aron, II 196. Baumahm, II 421 ff., III 2ff. Bed, Schreiner, XIV 421. Beck van, I 336. Becker, Major, XV/1 236. Beller, V 146 ff.

Bentheim, Fibi., XV/1 137, 420 f.

Bergauer Johann, II 517 ff., Vľ 2ff. Bergauer Johanna, 11517ff.,

VI 2. Bergegger Beinrich, XV/1 208, 216, 423 f.

Bergegger Leonbard, XV/1 216, 423 f. Berger, Ausflügler, V 146ff.

Berger, VII 140 ff. Berger-Frangl, XII 221. Berger-Rathel. Die, IV 473. Berghoferin, Die alte, XII,

47. \* Der Rame fehlt an biefer Stelle im Perfonenverzeichniffe. (Drudfebler).

Bernborferin, IV 215. Bernborfer Michel, II 1 ff. Bernhofer Agnes, II 103 ff. Birthoferin, Die, XII, 71. Birtmeier Anna, II 1ff. Bitterlie, Frau, I 525. Bleifeber Jonathan, I 483. Blind, II 543, VI 192 ff. Botolt Jan, I, 425. Brauningerin, Die, IV 392 ff., XIV 363. Braganza, VII 240, Breithuber Gertrub, XIV 186, 204, Breiting, VII 28 ff. Breiting Cobias, XIV 509 Brenninger, Der alte, II 445 f., 450, IV 2 ff. Breslauer, VI 90. Bregner, III 333, Brilliant, VII 393. Bruder Minna, Mutter und Cochter, XIII 129. Bruder Reinhold, XIII 122, XV/1 568, XV/3 452. Brucker Biktor, XIII 1 Bruckhof Urtur, V 239. Brüller, VI 2ff. Brummer, VI 2ff. Brunlechner Seiner, 541, XV/1 598, 600. Brunlechner Mariann, XII Brunner Jofef, IV 268 ff. Brunner, Frau, XIII 164, XV/1 555. Brunnhuber-Liefel, IV 473. Buchberger, Solabandler, XII 70. Bucheneber Anton, V 57 ff Bucheneber Ferbinand, Y 57 ff.

Buchfelder-Dieter, XII 106, XV/1 612. Bügelberger, Schneibermeifter, VII 140 ff. Bügelberger Urfula, 140 ff. Bügelberger Mathilbe, VII 140 ff. Bügelberger Mechthilde, VII 140 ff. Burgerlies, II 442, III 2ff. Capet Sugo, I 303, 304, 600 ff. Cohn, I 205. Conftantia, Cochter bes Grafen von Arles, 1 301 ff. Colorito da Conturos, VII 368 f. Crumiow, XV/1 46, 411. Crumlow Ludmilla, feine Sochter, XV/1 46, 411. Czepalet, VII 366. Damiano Pietro, Rarbinal, I 301 ff. Dieberich, Ebelmann, I 301ff. Opberrainer Michl, XIV 355. Doberrainer Matthies, XIV 356. Doppler Agibius, IV 268 ff. Dornbuich, Dr., XIV 549, XV/1 676. Duder, II 543, VI 227 f. Ducker Mathilbe, VI 192. Dunter Johann, Befelle, V 146 ff. II 454 ff., 458 f., Dufterer, IV 94 ff., XV/1 680, 681 f. Eber Lepold (Leopold), XI 47, 76, XV/1 506 f.

Eber, VII 264 ff. Ehrberger, VII 264 ff. Ehrberger Anna, VII 264 ff. Ehrberger Luife, VII 264 ff. Eißner, II 475, 556 ff., III 178 ff., XI 401, XV/1 538 ff.,

178 ff., XI 401, XV/1 538 ff., 592, 683, XV/3 433, 436. Gisner Leopold, IV 460 f. Chritch Jatob, I 476 f.

Einbedin Klara, XIV 622. Eistaler, Müller, XII 71. Eitelberger Theodor, II 543,

VI 192 f. Engelstein Seinrich, XV/1 98 ff., 419 ff., XV/3 329. Engelstein, Mutter, XV/1

123, 421, 585. Engert Raspar, IX 250 f.,

XV/1 569 ff. Engert Alloifia, IX 303. Engert Burgerl, IX 197,

XV/1 572. Engert Josef, IX 420. Erhardt, Bauer, IV 174 ff. Ernft, Flickschneiber, XV/1

152. Efelsbreck, Serr v., XV/1 95.

Fabricius, XV/1 46, 411. Fähnlein, VI 288 ff. Fauchenzwinger, Der, VII

10f.

Faufrulus, VIII 348 f.

Fechner Rofalia, V 58, 67.

Febertiel Michel, XIV 431.

Febringer, Oer, XI 142.

Febringer VI/21f.

Febringer Gacilie, VI/2ff.

Febringer Melltta, VI/2ff.

Febringer Melltta, VI/2ff.

Febringer, Melltta, VI/2ff.

Febringer, Großmutter, IX

288.

Fehringer Everl, ihr Entel, IX 275.

Febringer Anton, ihr Enlel, IX 282, Feigenblatt, VII 393.

Feigenblatt, VII 393. Feilhauer Anton, XIV 506. Feilhauer, XI 475, XV/1

544. Feilhauer-Liefel, XI 471, XV/1 544.

Feldner Marthe, V 2ff. Feldner Otto, II 499 ff, V 5 ff. Fellechnerin, Die, IV 447. Fellinger Fanni, VI 192.

Fellner = Sepp, Bauernbursche, IV 370 ff. Ferner Franz, II 422 ff.,

432, 442, III 2ff. Ferner Matthias, II 420ff., 431 f., 442ff., III 2ff. Fernleitner f. Comerl, III

Fernleitner f. Comerl, III 178 ff. Feron, XIV 309.

f. Feuchtgrabner · Tomerl, I 1 402 ff. Feuerjo, VII 368. 5. Finsterberg, Peter v., Graf,

II 1ff., 410—417, XV/3 444. Fischer-Paul, Der, II 147. Fischer, Vater sen., XIII 164, XV/1 556, 559, 638.

Fischer Auguste, XIII 171. Fischer Therese (Cante), XIII

Fischer Gustav (jun.), XIII 207, XV/1, 567, 570. Fischer Ida, XIII 208. Flect Barbar, Wahlagitator, I 361.

Flei, Rechnungerätin, XV/1 182.

Fliderl, VII 140ff.

Föhrenberger, XIV340, XV/1 685. d'Foidhnerin, IV 268 ff. Foliantenwälzer, II 465, IV 268ff., XV/1 675. Frant Emil, VI 2ff. Frant Ferdinand, II 518ff., VI 2ff. Frant Frau, XIII 156. Frant Guftav, II 520, VI 2ff. Frev Robert, V 146 ff. Friedberger Unton, XIII 104. Friedner Görg, II 477 ff. Fröhlich Eduard, XIII 381. Fürftenried Johann und Unton, XI 131. Gangelbauer, II 523. Gangelberger, VI 2ff. Gareis Rilian, XII XV/1 490, 613ff. Belbhofbauer, Der, II 445, XV/3 419 ff. Berberfepp, vgl. Wurgeljepp, II 57 Glatt, VII 28 ff. Gottwalt, Pfarrer, II 182 ff. Gradi Guftav, II 540, VI 90 ff Grasbobenbauer, Der, IX 189, XV/1 490. Grelinger, Müller in Ballis. III 102 ff. Griefinger, in Bolins "Ein-fam", II 570. Grillhofer, II 458 f., IV 94 ff., XV/1 681 ff., XV/3 436. Grindelbauer, Der, XIV 362. Gröbner Anton, XI 461. Grollmann, VI 90 ff. Großhoffinger-Urfel, Dirne. IV 370 ff. Grumbacher, XI 352.

Brund Michel, VI 192ff. Grund Umalie, VI 192ff. Grundelmann, Schaufpieler. birettor, XV/1 108ff. Grundlhofliefe, Die, XI 69. Saberl, Bauer in Bierbofen. III 178 ff. Saberlechner, Y 238 ff. Saberlechner Kathrin, XI 165, XV/1 488, 503, 514 f., 535. Saberlechner Lorenz, XI 181. Sadenfellner, XII 261. Säärlein Ifibor, Fattotum bes Grafen von Reuborf, I 361 ff. Sahn, Gendarm, III 178 ff. Saidbauer, XII 561, XV/1 **510**, 616, 643. Saidbauer . Coni, XII 573, XV/1 617. Haidenreich, Dr., XII 67, XV/1 597. Mitlas. Der. Hainfelder Bater und Gobn, XIV 415. Salbhofer, Bauer in Bierhofen, III 178 ff., XV/3 433, 436. Salbenbauer, IX 193. Sameder Anna, II 543, VI 192 ff. Sameder Josef, II 543, VI 192 ff. Sammer Almine, VI 286ff. Sammer Artur, Dr., 545ff., VI 286ff. Sammer Sermine, VI 286ff. Sammer Thomas, II 546, VI 286 ff. Sangel Rudolf, XIV 326,

XV/1 613,

Sarbtenfteiner, Der, XIV Belmreich Armin (fein Cohn), XIII 551. 205, XV/1 692. Sartinger, Der, XI 282 Herbenstein, Baron v., VII Sartinger Sophie, XI 282 87. Sartingers Girtin, XI 285, Serbereborff, Artur Rittmeifter, XIII 503. XV/1 515 f., 529 f., 675. Sartinoch, IV 281. Serlinger, Dr., VI 90. Serlinger Matthias, IX 14, Sartl, Frau, XIII 551, XV/1 45, XV/1 550. 662. Sartl, Urfula und Kordula, Berlinger Florian, IX 23, Cochter, XIII 551. XV/1 572. Sauberer, Der alte, II 462, Bermann Bermann, IV 174 83. Sermofa, Don, XIII 472. Sausleithner, XII286, XV/1 Serrmann(8), XIII 360. 607 f. Serfilia, VIII 348. Sausleithner Chriftel, XII Serwig, V 146ff. <u> 287.</u> Sausleithner Seiner. XII Sielmer-Randl, Dirne, IV 295, XV/1 609. 370 ff. Sausmann Mini, XIII 80, 84. Sielmer-Comerl, Bauernburiche, IV 370 ff. Sausreithner Ferbl, Der, XIV 392 Silmer Theres, XII 384. Saunner Michel, XI 186, Silmer Theres, XII 553. XV/1 517, 526, 554. Sing, VII 264 ff. Saunner Blafi, 457, Sobichler, Serr, XIII 538. XII XV/1 490, 614. Bobichler Coni, feine Frau, Saugner Phinerl, XII 459, XIII 538. Sobinger, Der, XI 253. Sodinger, VII 264 ff. XV/1 614. Saugnerin (Gepherl), Die, Soblmann, XV/1 135. Soifel allois, XI 354, XV/1 XII 494. Seberger, XI 115 Segeling Robert XV/1 240, 534 ff., 567, 674. Söfner, V 238. Söner, VI 2 ff. Söller, V 146 ff. 426 f. Beibenreich Friederite, XIII 41, XV/1 642 f. Seigl contra Beigl, VI 290. Sollerer Unbreas, Albams. Beinede Johann Georg, hofbauer, III 2 ff. XIV 505. Sofmann, VII 367. Sell, Pfarrer, II 1 ff., 410-17 Sollenbrunner-Michel, ΧI 419, 442, XV/3 55. 313. Selmreich. Rechnungsrat, Holler Abalaife, VI 288ff. XIII 551, XV/1 662. Soller, Frau Ratin, VI 288ff.

Sollerer-Raimund, XII 382, Solgner-Bundl, Dirne, IV 370 ff. Sorlacherlies, I 177ff., II

456 f., IV 94 ff., 128 ff., XV/1 548, XV/3 417, 435. Sornbichler Fanni, XII 406. Sornbichler Ferbl, XII 412. Sprnbichler Martl, XII 413. Sornfels Gottfried, XIII 63, XV/1 641.

Suber. Sandwerksbursche. XIV 101.

Suber, Bauer, XI 123, XV/1 503, 511 ff., 524, XV/2 405, XV/3 379.

Suber Rathrin, feine Tochter, XI 126. Suber Unne-Marie, fein

2Beib, XI 130. Suber Unton, ber Bauer bom Belben Sof, IV 2ff. Suber, Der alte, IV 496. Submapr, II 182 ff., 582 f.,

XV/1 536. Submeier, Der, XI 110. Süblinger, X 120.

Sublinger Unton, bom Mooshof, XIII 181.

Süblinger Juliana, XIII 181, XV/1 566. Sübner Liefel, IV 370ff. Summel, VII 199ff.

Sutterer Unton, II 531 ff., V 146 ff.

Ilmenau, Gräfin, VII 392. Impfinger Michel, Bauer, IV 375 ff. Brbninger, Der, XII 314, Rirninger Deter, XII 58,

XV/1 608.

Der, | Bettl VI, 288.

Raferl, Bater, II 515ff., V 57ff. Raferl Allois, V 57ff. Räsbiermartel, Der, X 90,

XV/1 583 f.

Räsbiermartel Gali, Tochter X 90, XV/1 583 ff., 587 f. Rasmeier Unton, V 238 ff. Rasmeier 3da, V 238'ff. Räsmeier Sophie, V 238 ff. Räsmeier Therefe. V 238 ff. Ragerbauer, Der, XI 2, XV/1

431, 616, Rallinger Vingeng, XII 60, XV/1 548.

Ralserin Antonia, XI 131. Rammauf Leopold, II 523, VI 2ff.

Rammgarn, Zephyrine, XIV 555. Rammleitnerin, Die, II 102 ff. Rammleitnerin Therefe, II

489. Ranaillogauch, VII 2ff. Raticher, "Wiener Früchtl",

V 146 ff. Raufmann Aloifia, IX 47. Rehlmeier Unton, IV 370 ff. Rerbmann, Gebald, XIII 571. Rerneder Cophie, XIV 506.

Rerneber Ulois, beren Oheim, XIV 506. Rernhofer Martin, V 238 ff.

Rille, Tifchlerswitme, XIII 527. Ringti, XV/1 45, 410 ff. Rirchmanr Sepherl, XII 561,

XV/1 616. XV/1 598. Rirninger Rofalie, XII 58. Rirninger, Rleinbausler, 146. XIV 357. Rirninger Urfel, feine Cochter XIV 358. Rlatterbaum Untonie, VI 90 ff. Rlatterbaum, Frau, II 540. VI 90 ff. Rlaus, Bauer, IV 2 ff. Rleebinber Muderl (3ob. Mepomut), X 8, 15, XV/1 581 ff. Rleebinder Muderl, Rind, X 215. Rleebinderin, Die, X 407. 10, XV/1 582 ff., 584. Rleehuber, IX 40. Rleehuber Frangl, IX 95. 104. Rleinleitner Paul, Der, X 210, Rlofterhofbauerin, XI 359, XV/1 534 ff. 360 ff. Rnerabuber, Der, X 229. Anöbfelmacher Johann, XIII 15, XV/1 645. Rnorr, Dr., I 639, II 467, V 2 ff., VII 2 ff. 304. Rnuddl Edmund, XIV 10. Rnubbl Eginbard, XIV 16. Roblenbrenner Tomerl, IV 268 ff. Roblhuber Sans, XIV 431, XV/1 428. Roblhuber Marie-Unn, XIV 431, XV/1 428. XV/1 Rollinger Michel, XIII 100, XV/1 553, 562, 568. Rorb, Genbarm, XII 68. Rörbler, XIII 258, XV/1 567. 123 ff. Rörbler Gerafine, XIII 260. Lentheim, Bantier, XV/, 200

Rraft, Berichtsabjuntt, V Rranzberger Johann, II 543, VI 192 ff. Rrager, VI 90ff. Rrautschneiber Emil und Fanni XIII 310, XV/1 649. Rrautschneiber-Jotel, Der. XII 154, XV/1 605 f. Rrautichneiber Grete, XII 164, XV/1 606, Rreuzweghofbauer, III 2ff. Rriechbaum, VII 264 ff. Rurg, VI 2ff. Rury Jatob, V 238 ff, XV/2 Langhammer Ugnes, XIII Laufinger Leni, XII 553. Leder Beinrich, Drivatier. gemefener Ronditor. I Leeb Maron, XV/1 198, 423. Leeb Rebetta, XV1 206. Lebleitnerifchen, Die, IV 295, Lehner, Bauer, IV 174 ff. Lehnerferdl, XI 63. Lebner Ferbl, Gobn bes Lehner Frangl, XIV 59, XV/1 681. Lebner Frangl, XIV 81, XV/1 680-683. Leipold Brigitt, XIII 123 ff., 413, 566 ff., (Reindorfer an diefer Stelle falich ftatt Leipolb), XV/3 418, 454. Leipold Rathl, Mutter, XIII

Leutenberger Urban, Der, | Meißeber Emmy, XII 27. Melcher Sans, XII 235. IX 259, XV/1 531, 557 f., 562. Melzerin, Die, IX 69. Melzer Jofepha, IX 67, XV/1 Liebermann, I 214, Lindner Rofa, VI 192 ff. 557, 560, 573, 578. Menedemus, VIII 349. Loder. Emerentia Maria Innocentia v., V 105. Menger, Professor, VI 2ff. Maria | Locter. Emmerich Michelsbauers. Everl. Die. Innozena v., V 57 ff. I 403 ff. Lobmeier in Bolins "Ein-Michelbauer, Der, I 222f. fam", II 576, III 335 Milbe, Pfarrer in Bierbofen, III 178 ff., XV/3 434. Lohmeier-Kathrein, XII 270, Mitteregger, Der, IX 292, XV/1 613. Löberer Mali, XIII 351, Mittler Antonie, VI 255. XV/1 650. Mittler Lorenz, II 543, VI Löberer, Mutter, XIII 353 192. Loifingerin, Die, II 191. Mittrowiser, XIII 197, XV/1 Lomezin Albam, XV/1 65. 562. Londorp, Braunauer Bürger Mobereiner, XIII 335, XV/1 XV/1 49. 649. Lother Johanna, XV/1 153, Modereiner, Regenschirm-fabritant, VII 264ff. 422. Mobereiner Ferbinanb, fein Lother Matthaus, XV/1 150. Lur, Revierjäger, II 1 ff., Sobn. VII 264ff. XV/3 357. Mobereiner Beronita, feine Lugifer Mabame, I 459. Frau, VII 264ff. Monosogoporibius I., XIV Mai Johann, V 238 ff. 109, XV/1 687. Mai Rofalia, V 238 ff. Monofogoporibius II., XIV Maier, VIII 47. 143. Mainer, XII 475. Moorhofbauer, Oer, XIV Maring Gebaftian, 228, XV/1 685. 173, 421. Morgruber Martin (vulgo Mateneber, Diener, VI 90. Uberhaupt), Bauer in Maneneber (Bauer unb Tierbofen, III 178 ff., XV/3 Bäuerin), XIV 329 436. Manner Rest, X 24, XV/1 Mort. Urmenhäuster, II 585. 182 ff. Magner Gepherl, ihre Toch. Mofer, Bauer in Bierbofen, ter, X24, XV/1582, 584,588 III 178 ff. Meißeber, Raplan, XII 2, Mofer Unbra, ein reicher XV/1 593. Bauer, II 182ff., 582.

Mofer Chriftine, Bauerin, | Dechleitner Martin, XI 203 II 182 ff. 207, XV/1 516, 518 ff. Mofer Frangl, Bäuerin, XV/3 417, 454. Dechleitner Leopold, XI 207, II 182 ff. Philipp, II 182 ff. Mofer XV/1 518-23. XII 259, XV/1 603 f. Deperino Bianca, VII 221. Mofer Daulin, XII 201. Deperino. Giufeppe, VII XV/1 603, 675. 218 ff. Mofer . Better, XII 262, Pernegger, VII 264 ff. XV/1 603 f. Dittmann, Reichsbannerberr, II 523, VI 2 ff. Mofer . Mabm, XII 262, Dinteles, VI 417. XV/1 675, Döbnl, VI 90ff. Moft Bartholomaus (Moftbarth, XIII 294, XV/1 648. Dointner, Gemeindemächter 653. in Bierhofen, III 178 ff. Most Bastian, XIII 294. Polterer, IV 516. Poltner, Bauer, II 456, 458, Mostinger, Wirt, V 146 ff. IV 94 ff., 516. Mott Matthias, II 583, VII 264 ff. Doltner, Bauer, IV 304. Müller Rettl, II 266. Popowitsch, V 240. Dowber, Miffis, XIV 13. Ragelfchmied . Belen, Die, Pragartelbauer, Der, XIV II 159 ff., 488. 389. Regebart, XV/2 80. Pragl, Alrmenbanster, ΧI Neumaber, Ebebaar. 182 ff. 255, XV/1 490, 526, 669. Preisler Frangl, XIV 410. Preifidorf, Graf Artur v., Niederreitner Leopold, XIV 481, XV/1 433, 545, 608, XV/1 233. Dreffer, Rebatteur bes 695. Niedtmeier Rathrin\*, XI 165. Bintelblattes "Der Be-Riedtmeier Ploni, XI 168, girtebote", I 361. XV/1 514. Preginger, II 543,

Mietling Margareta, VI 2. Dehrlein, II 516, V 57.

Rietling, VI 2ff.

Paschinger Tobias, XIV 252. Patt Michon, I 385 ff., 597, 610 ff., XV/1 685. Rainbauer-Sanns, Der, XI 3, XV/1 430 f. Raming, XV/1 246, 426. Randinger aufm Bühel, Der,

Pulverbestandteil, Aron, VII

255 ff.

367 ff.

<sup>\*</sup> Mabdenname ber frommen Rathrin (Saberlechner); vgl. aber XI 1801, wo als Mabdenname Saberlechner angenommen wirb.

XII 127. 616, 695, Randinger Unbreas, Gobn, XII 146. Randinger Urfel, Cochter, XII 131. Rantenftein, Graf, II 498, 520, VI 2 ff. Rafauner, Frau, I 358 ff. Ranfauner-Polbl, Bauernburiche, IV 370 ff. Rebfuß-Gimmerl, XII 146, XV/i 610. Rebfuß-Coni, XII 147, XV/1 609. Rehhartinger Frit, XII 378. Reindorfer Jofef, IX 2, XV/1 545, 551, 558 ff., 578, 587. Reindorfer Johann. fein Bruder, IX 183, XV/1 555, 568. Reindorfer Rofalia, IX 47, XV/1 518, 550, 558, Reinborfer Leopold, IX 48, XV/1 560. Reindorfer Elifabeth, IX 48 Reindorfer Magdaleng, IX 47, XV/1 412, 550, 552, 555 ff. Reithöfer, Peter v., XIV 628 Reitlers Eva. X 7. Reitler Leopold, Pfarrer, X 185. Rellmann, VI 288 ff. Resthuber Frieder, Der, XIV 322 Refiler, Frau, XIII 333. Riedhofer, in Boline "Einfam", II 555 ff., 576. Riegel Unton VII 140 Riesler Elifabeth, vgl. Sor. lacherlies, IV 94 ff.

XV/1 489, 609, Riester-Magbalen, 109 ff. Riesler, Müller, XIV 64. Rohrhofer, XII 290, XV/1 489, 605, 607 f. Robrhofer Rurdl (Cordula), XII 293, XV/1 608. Robrhoferin, Die, XII 314. Romulus, VIII 348. Rüdhof, Baronin v., XIII 526, XV/1 656 (Rübeger falsch statt Rüdhof). Rofendorn Galomon, 140 ff. Rosenzweig, VII 393. Roft, VI 286 ff. Rostow unb Londorp. Braunauer Bürger, XV/1 49, Ganger, Dr. Leopold, XIII 51, XV/1 642. Ganger Bedwig, XIII 57 Salsfeld, Berchta v., XIV 586. Galefeld, Rung und Rurt v., ihre Brüber, XIV 587. Salsfeld, Edelbrecht v., ihr Bater, XIV 590. Sanftleben Beinrich, V 238. Salpeter, Baron, VII 368. Schäuflin, Wirt zu Sandect im Ranton Bern, III 102 ff. Schalanter, Drechflermeifter, II 530 ff., V 146 ff., XV/1 659. Schalanter Barbara, feine Frau, V 146 ff. Schalanter Josepha, Cochter, V 146 ff. feine Schalanter Martin, fein

Gobn, V 146 ff.

| Scheibner-Frangl, XII 245.                              | Gecburger, Benbarm, Y                                                           |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Schlehdorn in Bolins "Ein-                              | 146年.                                                                           |
| fam", II 578.                                           | Seelhofer Ferdl, XII 221.                                                       |
| Schlipper Josefine, XIII 419.                           | Gegner, Pfarrer, II 102 ff.,                                                    |
| Schmalhofer Joseph, Y                                   | 489 ff.                                                                         |
| 238 ff.                                                 | Geiffert, Bendarm, III 178 ff.                                                  |
| Schmalhofer Barbara, feine                              | Geiter, VI 288 ff.                                                              |
| Cochter, V 238 ff.                                      | Selbingers (Bauer in Vier-                                                      |
| Schmalhofer Eva, feine                                  | hofen) Weib, III 178ff.                                                         |
| Cochter, V 238 ff.                                      | Gelbinger, Bauer in Bier-                                                       |
| Schmalhofer Guftav, fein                                | hofen, III 178 ff.<br>Geleni, Sofrat, II 252.                                   |
| Sohn, V 238 ff.                                         | Geleni, Sofrat, 11 252.                                                         |
| Schmalhofer Runigunde,                                  | Geleni, Die Freifrau, II 283.                                                   |
| feine Frau, V 238 ff.                                   | Semitophage, Dr., VII 366ff.                                                    |
| Schmalhofer, Staatsrat, XIV 184, XV/1 695.              | Geling Anton, XV/1 177,                                                         |
| XIV 184, XV/1 095.                                      | 180, 421 f.                                                                     |
| Schmidt, VI 90 ff.                                      | Seling Renate, XV/1 180,                                                        |
| Schmidt Johann, XV/1 81.                                | 421.                                                                            |
| Schmidter, Dr., VII 264 ff. Schnad Profper, VII 218 ff. | Gendling Martin, I 361.                                                         |
| Connact Proper, VII 216 II.                             | Senner, II 484, 488, III                                                        |
| Schneller, Dr., Notar, IX 26                            | 102 ff.                                                                         |
| Schnepf, Dr., XII 190.<br>Schneppe, VII 140ff.          | Sennfelder Jakob, XIII 104, XV/1 554.                                           |
| Schnupflich, VII 28.                                    | Gentner-Poldt, II 463, IV                                                       |
| Schön Unna, Gartnerefrau,                               | 94 ff., 174 ff.                                                                 |
| V 146 ff.                                               | Gentner Thomas, Bauer                                                           |
| Schön Eduard, Weltpriefter,                             | vom Reichen Sof, II 463,                                                        |
| ihr Gohn, V 146 ff.                                     | IV 174 ff.                                                                      |
| Schon Jatob, Gartner, II                                | Geverin, II 537, Y 238ff.                                                       |
| 530, V 146 ff.                                          | Cepbold, Der alte (Bater),                                                      |
| Schoferl, Bagabund, V                                   | XII 469, XV/1 614.                                                              |
| 146 ff.                                                 | Senbold Edi, XII 466.                                                           |
| Schrauber, VI 288 ff.                                   | Cimmerl Sans, XII 164.                                                          |
| Cchrei, VI 2 ff.                                        | Simmerl-Gephin, Die, XII                                                        |
| Schwaiger, V 58 ff.                                     | 155, XV/, 605 f.                                                                |
| Schwertner Blaft, XII 333.                              | Simmerl Simion, IV 268 ff.                                                      |
| Schwund, VI 192 ff.                                     | Gigberger, VII 264ff.                                                           |
| Gebelmeier, XII 137.                                    | Göld, VI 2.                                                                     |
| Geberl Martin, Raplan, X                                | Commervogel Chriftian,                                                          |
| 185, XV/1 589.                                          | Sommervogel Christian,<br>XIII 184, 242, XV/1 556 f.<br>Speranza, Don, VII 240. |
| Gedlberger, "Wiener                                     | Speranza, Don, VII 240.                                                         |
| Friichti". V 146ff.                                     | Eperca Robann, VII 146 ff.                                                      |

IV | Tipold Liefe, XIV 437. Spielmann Meldior, 370 ff. Epinota, Ballerina, XV/1 200. Springer, VI 2ff. Stammer Frang, V 238ff. Steinbrechtin, Die, XIV 330. Etenal, V 238 ff. Sternfteinhofbauer, Der, X 52, XV/1 583, Sternsteinhof-Coni. X 52. XV/1 545, 582 ff. Sternfteinbof . Juliana, 254. Stille, V 146 ff. Stöber, Detettiv, V 146 ff. Stöbrer-Sebald, XII 373. XV/1 598 ff. Gtörr, II 523, VI 2ff. Stonl, "Wiener Früchtl". V 146 ff. Stolzenthaler Auguft, 531, V 146ff. Streinzhuber, VII 28 ff. Strich, VII 264 ff. Ströhbernen Sof. Der Bauer vom, II 467, IV 268 ff. Gütelmeier, I 488. Szabó Lajos, VII 140 ff. Taterl, VI 286ff. II 412 ff., Talmüller-Loifl, XV/3 347. Teitelbaum, VII 393. Teufel, Gerichtsrat, 449, XV/1 428 f. XIV Thomas, Blidfcneiber, XII Thurnschart, Gräfin v., XI Eill, VII 28 ff.

Töllinger Margret, II 475, IV 460 ff. Cob, Rammermufitus, XIV 449, XV/1 428 f. Coftinger . Mutt, Bauern. burfche, IV 370 ff. Toftl. VII 187 ff. Traidmann Florian, XIV 407, XV/1 510, 669 f. Traidmann Marie . Lies. feine Frau, XIV 410. Traunburg, Balbuin v. b., XIV 586, XV/1 694. Erenbel, geb. Schlipper Jofe. fine, XIII 419, Erenbel Joffas, XIII 420. Triller Achanius, XV/1 88, 412. Trig-Poldl, XII 238, XV/1 600 f. Troppotrottl, VII 367. Trübner Leonhardt, II 102 ff. Turpilius, VIII 348. Ulenborft, Der von. XIV 205. Ulenhorft Bertrabe v., feine Frau, XIV 205. Ulenhorft Bertrabe p., Coch. ter, XIV 205, XV/1 692, Beit Unnerl, XI 47. Beit, Caglobner, XI 60. Beitin, fein Beib, XI 63. Bergantmeier Mofes, 196. Better, Pfarrer, II 1ff., 412ff., 442ff., XV/3 348, 356. Betterleleopolbine, XIII 331 Betterle, Mutter, XV/1 649.

| Bogel Bernhard, IV 370 ff. Boggenhuber, XII 203.          | 1  |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Wächter Mathilbe, II 543,                                 | ľ  |
| VI 192 ff.<br>Wächter Unton, II 543, VI                   | ١, |
| 192 ff.                                                   | 1  |
| Wagners Weinftube, XIII                                   | ,  |
| Waizhofer, Der alte, XII 430, XV/1 610.                   | 1  |
| Waizhofer Peter, XII 431.<br>Waizhofer Olga, XII 431.     | ١, |
| Waizhofer Olga, XII 431. Waldhofbauer, Der, XIV 355       | ľ  |
| Wallberg Leontine, XV/1                                   | 1  |
| Waller, Familie, I 367.                                   | ١  |
| Wallner-Bertl, Der, I 408 ff.<br>Wallner Loifi, Dirne, IV | ľ  |
| 370 ff.<br>Wafer, ein Bauer, II 182 ff.                   | ١  |
| Weber · Fanni, XIII 333,<br>XV/1 649, 659.                | ١, |
| Weber Philippine, XIII 486, 494, XV/1 655.                |    |
| Weber Beinrich, Leni, ibre                                | ŀ  |
| Geschwister, XIII 492.<br>Weber, Mutter, XV/1 535 II.     | ŀ  |
| Weghuber-Sepherl, XI 373 Wegmacher Martin, IV             |    |
| 370 ff.<br>Weigert Kaspar, der Wag-                       | ١. |
| ner, XII 516.                                             | ŀ  |
| Weigert Matthes, Beiner, feine Göhne, XII 517.            | l  |
| Weigert Zenzi, die Frau,<br>XII 516.                      | ľ  |
| Weiser, ein Bauer, II 182 ff.<br>Weißberg, Konrad v., VII | ١  |
| 28 ff.                                                    |    |
| Weißberg, Marie v., VII                                   |    |

28 ff.

Weißberg, Roberich v., VII 28 ff. Weishofer, Der, XI 183, XV/1517 (Weighofer falfch ftatt Weishofer). Weishofer Everl, XI 187. Beighuber Liefel, Banfe-liefel, XI 20. Weißhuber, Mutter, XI 23. Welbner, II 102 ff., 188 ff. Wellenberg Elfriede, II 498 ff., V 2 ff. Wellenberg Guftav, II 498 bis 510, V 2 ff. Bellenberg, Mutter, V 2 ff. Weller, II 478 ff., III 102 ff. Wending, Serr v., XV/1 137. Wengert Beinrich, VII 28 ff. Wengert Martin, fein Bater, VII 28ff. Weninger Rathrin (bes alten Serlinger Geliebte) IX 11. Weninger Florian, ihr Gobn (vulgo Serlinger Florian) Weninger Aloifia, geb. Rauf. mann, IX 47. Weninger Florian, ibr Gobn (ber Müllerflori) IX 49. XV/1 551, 552, 556 f., 570, 608 Wernberg, Serr v., VII 28 ff. Werner, Argt, V 146 ff. Wierer Jatob, XIII 513, XV/1 660. Wiefer, ein Bauer, II 182 ff. Wiesner Jatob (Der gottüberlegene Jatob), 141, XV/1 464, 503, 513, 526, 669. Wiesner Broni, feine Cochter, XI 146,

Wiesner Jakob, Bauer, XII 32, XV/1 597.

Billhofer Anton, II 540, VI 90 ff.

Willhofer August, sein Sohn, VI 90 ff. Willhofer Barbara, seine

Frau, VI 90 ff. Billbofer Luife, feine

Willhofer Luife, fei Nichte, VI 90 ff.

Willhofer Martin, fein Bruder, VI 90ff. Willhofer Mathilde, feine

Schwägerin, VI 90ff. Wolf Aron, XI 266.

Wolfbauer, Rirchendiener, IX 28.

Wüllfert Anton, XIV 505.

3ach Zacharias, XII 70, XV/2 363. Zänker Theodor, VI 286 ff. Zangl, Krämer, II 463, IV

174. 3auner Elifabeth, XII 211, XV/1 613.

3auner Georg (Girgl), XII 199, 213, XV/1 613, 3ehentgruber-Mali, Dirne, IV 370 ff. 3ehentleitner, Der, XI 110.

zehentner, XI 132. zeidlerin Katharina (Zeidler-Mahm), II 469, IV 270ff zeidleuber Wenzel (Christian VIII 126 142 VIII

ftian), XIII 126, 142, XV/1 555 f., 638. 3eist, Frau, XIII 298.

Belindorfer Frangl (Frangieta), II 212, 283.

3eltinger Sans, Bauer, IV 370 ff. 3inshofer Selene, X 5, 9,

XV/1 579-589, XV/3 445. 3inshoferin, Die, X 9, XV/1 582-585. 3irl, Gemeinbeschreiber in

Bierhofen, III 178 ff. Zirmhofer, Der, I 408. Zirmhofer, Der, XIV 528, XV/1 674 (Zinnhofer falfch

ftatt 3irmhofer).
3ottel, VII 28ff.
3ulebner, XI 461, XV/1
544f., 560, 578.
3ulebner 2llois, XI 465.

b) Berufe- und Bulgonamen

Böttcher-Broni, XI 313. Botengänger-Traudl, Die, XI 366, XV/1 516, 534 f., 554, 567.

Fleischerfriß, Der, XI 28. Fleischer-Waftl, Der, XII 105, XV/1 612.

Gänfeliefel, XI 34, XV/1502, 504 f., 584, 696, XV/3 435.

Rörbelflechter-Kathrein, Die XII 535. Roblenbrenner-Jackerl, Der, IX 255.

Saufierer-Jotl, Der, XIV 362

Saufierer-Michel, III 178 ff.

Solgichniger . Beitl,

XĬ 243.

Roblenbrenner. Comerl, IV 268 ff.

Rramerjadt, Der, IX 34, Einfam, I 631, II 555, III XV/1 505. Rramer-Allois, Der, IX 82. Rramer-Liefe, Die, IX 96.

Maut . Einnebmer . Rathl, Die, IX 243. Müller-Gimerl, Der, X 114. Müller-Simerls Vater, X

115. Müllers. Depi, XI 313.

Nagelichmied-Belen, Die, II 159 ff., 488. Parapluiemacher - Mali.

Die, f. Löberer. Dfarr-Regerl, Die, X 184.

Schneider-Comerl, III 178 ff., XI 389, XV/1 540. Steinflopferhanns, I 622, 623, II 442 ff., 446, IV 2 ff., XIV 3 f., XV/1 554, 679. 681 21., 683, 696.

XV/2 407 f., XV/3 416, 447. Uhrmacher. Naz, Der, I 372, 416, 612, 635.

Wirtshanne, Die, XI 43. Wirtshannel, Der, X 32, Burgelfepp, I 238, II 1 ff., 412-417, 441 f., XV/3 302, 342, 347, 356.

Buckelbauer, Der, XII 373, XV/1 599 f.

Diebs-Unnerl, XI 47, XV/1 502, 505 ff., 536.

178 ff., XI 403 ff., XV/1 539 f., XV/3 302.

Fromme Rathrin, Die, val. Saberlechner. Foliantenwälzer, XV/1 675.

Gruß. Frangl, Der, XIV 45, XV/1 682.

Sarbe Bub, Der, VII 264 ff., XV/1 674. Sober Peter, Der, 369, XV/1 674.

Intallagente, Der, VII 264 ff., XV/1 674. Riteriti-Beitl, Der, XI 180.

Lotterie - Gepherl, XII 4, XV/1 593.

Meineibbauer, II 572. Moiol, D' frumme, XII 401. Mortichl, Die alte, XII 544. Mostbartl, XI 316.

Räuber-Ferbl, Der, 104, XV/1 612. Räum-aus-Ferdl, Der, XIV 369, XV/1 674.

Schmut . Rathrin, Die, in Birbendorf, Wirtin IX 290. Ginnierer, Der, vgl. auch

Sangt, XIV 336, XV/1613. Stelafufipoldi, XI 83, XV/1 507.

Abraham, XI 391. Achanius f. Triller, XV/188. Aldalgise, XIV 196. Abalgife f. Soller. Abolar, Rabett, XIII 266. 21dolf, I 517. 21dolf, XIV 190, 196. Algidi, XI 311. Mandius Doppler, 268 ff. Algert Sauderer, II 463, IV 174 ff. Manes Bernboferin, П 477 ff., 488 ff., XV/3 Algnes f. Langhammer, XIII 104. Alexander, Diener, V 2ff. Allerandrine, IV 275 Alois (Loifel) f. Soifel, XI 354. Allois f. Raferl, V 57 ff. Allois f. Julehner, XI 465. Alloifia f. Engert, IX 303. Aloifia f. Weninger, IX 47. Alwine f. Sammer, IV 285 ff. 21malie, II 543, IV 191 ff. Amalieval. Grund, IV 191 ff. Undreas, Rnecht, II 102ff., IV 50. Undreas, Rnecht bei Sautner, XII 464. Unbreas, Befelle, XIV 399 Andreas f. Randinger, XII 146. Unna f. Birtmeier, II 1 ff., 413-417, XV/3 348.

Unna f. Ehrberger,

2lnng, Mago, II 102 ff., V 58.

Unnamiri, VI 417. Annchen, Wellenberg, V 2ff. Anne, VII 28 Unnemirl, Magd bei Grillhofer, IV 94 ff. Unnemirl, Urmenbausterin. II 182 ff. Unnemiri f. Brenninger, IV 46 ff. Unne Marie f. Suber, XI 130. Annerl, Magd, III 2ff. Unnerl f. Beit, XI 47. Unnerl (Unnerl, Sannerl und Sannerl), XIV 233, XV/1 656, 688. Alnton, IV 492, V 57 ff. Unton (Unfere fleinen Enttäuschungen), XIII 72 Unton (Ramerabin), 158. Unton f. Febringer, IX 282 Unton f. Feilhauer, XIV 506. Anton f. Friedberger, XIII 104. Anton f. Fürftenried, XI 131 Unton f. Gröbner, XI 461. Unton f. Süblinger, XIII 181. Unton f Rasmeier, V 238ff. Anton f. Riegel, VII 140 ff. Anton f. Seling, XV/1 180. Anton f. Willhofer, VI 89 ff. Anton f. Wüllfert, XIV 505. Antonia f. Ralferin, XI 131. Antonie f. Rlatterbaum, VI 89 ff. Untonie f. Mittler, VI 191 ff. Anna f. Sameder, VI 191 ff. Urnulf von Reims. Erz.

bijchof, I 600ff.

263 ff.

Aron Bauerntöter, II 196. Airon (Maron) f. Leeb, XV/1 198. Uron f. Pulverbeftanbteil, VII 365 ff. 21ron f. 2Bolf, XI 266. Artur, I 465, VII 257, 260. 2irtur (Gein Spielzeug), XIII 368 f., XV/1 651. Urtur f. Sammer, VI 285 ff. Urtur f. Brudhof, V 238ff. Urtur f. 21 theim, XV/ 252. Urtur f. Berbereborff, XIII 503. Artur f. Dreifidorf, XV/1 233. Athanafi, IV 446ff. Althanaffus, XI 324, XV/1 531 f. Augne XV/1 10. August, VI 417.

Auguft (Aus bem Leben einer Rattlerin), XIII 438. Auguft (Brief, ber totet), XV/1 141. August ſ. Willhofer, 89 ff. Auguste f. Fifcher, XIII 171,

Babett f. Barbara. Balbuin f. Traunburg, XIV 586, Barbara, V 238. Barbara f. Willhofer, VI 89ff. Bartel (Der ftarte Dantrag 2c.) XI 337.

Barthel, Rnecht beim Berlinger, IX 26. Bartholomäus, f. Moft, XIII 294.

Bauerntoter, fiebe | Bartholomens, IV 496. Bartl, Armenbauster. 182 ff., 462, IV 174 ff.

Bartl, Bauernburfche, II 475 IV 460 ff.

Bartl, Bauer, XIV367, XV/1 669.

Baftian f. Moft, XIII 294 ff. Berchta f. Galefeld, XIV 586 Bernhard f. Boael .

369 ff. Berta, von Frantreich. I 299 ff.

Bertrade f. Ulenhorft, XIV 205. Bianca f. Peperino, VII

217 ff. Blaff f. Saugner, XII 457. Blaft f. Schwertner XII 333. Blaft f. Jangl, IV 174ff. ber Bobo Sungerleiber, XIV 589.

Brigitte, Saushälterin bes Pfarrers Sell, II 1ff... XV/3 356.

Brigitte, Bäuerin, II 475, IV 460 ff. Brigitt, Magb bei Bareis,

XII 425. Brigitt f. Leipold, XIII 123. Brigitte f. Bogel, Wirtin,

IV 370. Burgei, Magd, III 2ff., IV 448.

Burgerl f. Engert, IX 197.

Cafpar f. Rafpar.

Cacilie f. Febringer, VI 2ff. Ciai, VII 140ff. Charlotte, VI 22. Chriftel j. Sausleithner, XII

286.

Chriftian f. Commervogel, | Emil f. Rrautichneiber, XIII XIII 184. Chriftian f. Zeiblhuber, XIII 142. Chriftine, Frau bes reichen Bauern Mofer Undra, II 182 ff., 582. Conftantia. Tochter bes Grafen von Urles, I 301. Eprill, Raplan, II 96f., 411. Dieter f. Buchfelber. XII 106. Dolores, Dienftmädchen bei Alvar, XIII 474. Domini, ber Cagmerter, IV 393 ff., XIV 362. Ebelbrecht f. Salsfeld, XIV 590. Edi. IV 536. Edi f. Sephold, XII 466. Edidobert, VII 2ff. Eduard (Ein bofer Baft), XIV 163. Eduard f. Fröhlich. XIII 394. Eduard (Matulatur), XIII 567. Edward f. Knubbl, XIV 10. Eginhard f. Anuddi, XIV 16. Eleonore (Ein bofer Baft), XIV 163 Elfriede, I 639, V 2ff. Elifabeth Riesler f. Sorlacherlies, IV 93ff. Elifabeth f. Reindorfer, IX 48. Elifabeth f. Zauner. XII 211. Emil, I 335 Emil, Graf, XV/1 136.

Emilie, I 464. Emilie (Gein Spielzeug). XIII 379. Emmerenzia, 1 329. Emmi f. Rrautichneiber, XIII 310. Emmy f. Meißeber, XII 27. Erna (Betreu bem Feld. zeichen), XIII 503, XV/1 657. Erwin (Man kann nicht wegbleiben), XIII 366. Erwina (Der Serr Profeffor), XIII 8. Eudes von Chartres, Braf, I 600 Eugenie f. Altheim, XV/1 230 Eufebia (Gebi) f. Afenbrunner. XIV 546. Eufebio, Frater, XIV 395. Eva f. Reitlers, X 7. Eva (Schmalhofer), V 238. Epeline f. Barberg, XV/1 229. Eperl, Maab bei Philipp Mofer, Il 182 ff., 583. Everl (Wie ber Suber ungläubig ward), XI 124. Everl (Der ftarte Pantragec.) XI 320, XV/1 531 f. Everl f. Febringer, IX 275 Everl f. Weishofer, XI 187. Euleulolia. Burafrau. VII 2ff. Fanni (Mutterforge), XIII 329. Fanni f. Fellinger, VI 192ff.

Fanni f. Sornbichler, XII

406.

310.

Emil f. Frant, VI 2f.

Fanni f. Weber, XIII 433. | Flubrobert, Ritter, VII 2ff. Fanny, I 358. Frang f. Ferner, III 1ff. Fanny Beidmann (früher Franz f. Stammer, V 238 ff. Frangl, Die, I 460 Cacilie Widhouf) I 361. Felivillo (Die Borange. Frangl, Frau bes Philipp Mofer, II 182, 582. gangenen und bie Da-Frangl f. Berger, XII 221. bintergebliebenen) XIII Frangl f. Rleehuber, IX 40. Frangl f. Lehner, XIV 81. 472. Felix, Bruder (Die rechte Unrechte) XIV 583. Frangl f. Dreisler, XIV Ferdinand f. Frant, VI 2ff. 410. Ferdinand f. Modereiner, Franzl f. Scheibner, XII 245. VII 263ff. Frieder f. Resthuber, XIV Ferbl. Bauernburiche 322. ("Stahl und Stein"), III Friederite f. Seidenreich, 178 ff. XIII 41. Ferdl, Bauernburichel, Dop. Friedl f. Elfriede, II 499. velfelbitmorb") IV 174ff. Frit f. Rebbartinger, XII Ferdl f. Sausreithner, XIV 378. 392. Frod V., Dänenkönig, XV/1 Ferdl f. Sornbichler, XII 11, <del>410.</del> 412. Ferbl f. Lehner, XIV 59. Berbert, Ergbifchof, I 600 f. Ferdl f. Lehnerferdl, XI 63. Berman, ber Urmbruftichits Ferbl f. Geelhofer, XII 221. (Chefrautlein), XIV 213. Fiametta, VII 187 ff. Beorg, Diener bei Segeling Fibi f. Bentheim, XV/1 137. (3urnende Diana), XV/1 Finette, VI 294. 255. Floretta, VII 218ff. Gertrud f. Breithuber, XIV Flori, Bauernburiche 186. in Bierhofen, III 178 ff. Bertrude ("Libelle"), VII 187. Florian ("Beimgfunden"), VI Birgl (Georg) f. Zauner, 288 XII 199, 213. Gitta, VI 4. Florian (3m Dienfte ber Wiffenichaft), XIV 574. Gitta -(Rameradin), XIII Florian f. Serlinger, IX 23 171, 591 ff. Florian f. Traidmann, XIV Biufeppe f. Deperino, VII 217ff. 407. Görg f. Friedner, III 102ff. Florian f. Weninger, IX 23, 49. Borg, Der (Eine Begeg. Flort, Urmenhäuster, nung), XI 115, XV/1 509 f., 182 ff. 616, 669.

Bottfried f. Sornfels, XIII | Sanne, 63. Gregor V., Dapft, I 428ff. Grete, Magb ("Doppelfelbftmorb"), II 467, IV 268 ff. Grete f. Rrautschneiber, XII 164. Gretel ("Trutige"), IV 445. Bretel (Der ftarte Danfrag), XI 312 Gretl, Magb (,Meineibbauer"), III 2ff. Brett (Marchen bes Steinflopferbanns). XIV 34, XV/i 682. Grimoald, Abt, I 301 ff. Bundl f. Runigunde. Bunbel, Die, Rrantenwärte. rin (Schandfled), IX 14. Bundel, Mago bei Daichinger, XIV 248. Bundl, Magb auf bem Gras: bodenhof, IX 333. Buntram, Ebelmann, I 301ff. Guftav, I 639. Buftav (Man tann nicht wegbleiben), XIII 359. Gustav f. Fischer,  $\mathbf{x}\mathbf{m}$ 207. Guftav f. Frant, VI 2ff. Buftav f. Grabl, VI 90ff. Buftav f. Schmalhofer, V 238 ff. Buftav f. Wellenberg, V 2ff. Buftl f. Buftav. Salfban von Danemart.

XV/1 12, 410. Sanne, \( \bar{1}\) 156. Sanne, \( \text{Dienstbote} \) (Man tann nicht wegbleiben), XIII 363.

Sanne, Dienstöde (Die Freumbin), XIII 50.
Sanne (Früher Sod), XIV 485, XV/1 433.
Sanne, Sannt f. Johanna.
Sannert (Eternsteinhof), X 197.
Sannert (Unnert, Sannert und Gannert), XIV 233, XV/1 656, 688.

XV/1 656, 688. Sans, I 53, 56. Sans, Anecht bei Weller, III 102 if. Sans, Rnechtauf bem Gelben

Sof, IV 2ff.
Sans, Diensttbote (Die Freundin), XIII 50.
Sans (Märchen des Steintlopferhanns), XIV 34.
XV/1 682.
Sans, Totengräber (Pfahl-

baute 2c.), XIV 340. Sans (Ein Unheimlicher), XV/1 204. Sans f. Klaus, I 217 f. Sans f. Kohlhub r, XIV 431.

Sans f. Melcher, XII 295. Sans f. Polin r, IV 94if. Sans f. Rainbauer, XI 3. XV/1 430f. Sans f. Simmerl, XII 164. Sans f. Simmerl, XIV 145.

Sanfel, Der (Bogelname), IV 475. Sanfel, Lehrjunge, XIV 399. Sans-Rafpar (Zu fromm),

XI 265. Sanel, Wirtsjunge, II 1ff.,

182. Sansi, Dorftind, II 102 f. Sansi, Der Keine, III 178 ff. Sansi, Kind ber BlauenGtern . Wirtin einer es zu fchlau macht), XII 125.

Sans.Michel, Rnecht. IV 268 ff.

Sartl. Der reiche (Das Wünfchen), XIV 375. Sebwig (Matulatur), XIII

567. Sedwig f. Sutterer, II 531, V 146ff.

Sedwig f. Ganger, XIII 57. Beibis, Die, Bahrfagerin (Thron und Fifcherhutte),

XV/1 12. Beiner, Bauernburfche, IV

174 ff. Beiner (Strafenganger in

,Alusm gwohnten Gleis"), ΫΙ <mark>90</mark>. Beiner, Großfnecht auf bem

Grastobenhof, IX 223. Beiner, Rnecht auf bem Gternfteinhof, X 336.

Beiner f. Brunnlechner, XII **541**.

Beiner f. Sausleithner, XII 295. Seiner f. Weigert, XII 517.

Beinerl f. Seinrich. Beinrich, Cohn des Ronias

Robert von Franfreich. 602. Beinrich f. Bergegger, XV/1

197. Seinrich f. Engelftein, XV/1

Beinrich f. Ganftleben, VI

238 if. Seinrich f. Weber, XIII 492.

Belen (Die Ragelfcmieb. Selen), II 159 ff.

(Wenn | Selen (Unfere fleinen Enttäuschungen), XIII 72.

Selene, Cante (Ramerabin), XIII 205, XV/1 562, 582. Selene f. Binshofer, X 5ff. Belgo (Thron und Fifcher-

bütte), XV/1 2 f., 410 Bermann f. ben Familien-

namen Bermann, XIII 83. Sermine, I 335.

Bermine (Gein Gpielzeug),

XIII 368 f. Bermine (Geläutert), XIII

453. Bermine f. Sammer, VI

288 ff. Siefel, IV 214.

Dieil, Rnecht teim Salberbauer (Schandfleck), IX 194.

Siefl (Der Schatgraber) XIV 542.

Sopp und Sof (Thron und Fischerhütte), XV/1 24. Broar (Ebron und Fifcherhütte), XV/1 2 f., 410.

Brolf, Dalaftauffeber (Thron und Fifcherhütte), XV/111. Sugo, Gobn bes Ronigs Robert von Frantreich, I 602.

Ibrahim, XI 391. 3ba f. Rasmeier, V 238ff. Ida f. Fischer, XIII 208. Ignaz, Rellnerbub, V 57 ff. Jabwiga f. Febringer, VI 2 ff.

Jatob, Gtallinicht ("Der ledige Sof"), II 102ff. Batob, Entel Der Burgerliefe, II 422, 426, 442, III 2 ff.

Batob, Rnecht bei Beller | Johann Beorg f. Beinede. ("Sand und Sera"), III 107ff. 3atob f. Balger, XIV 86. atob f. Kurz ("Alte Wiener"), V 238ff. 3atob 3atob f. Gennfelber, XIII 104 Jatob f. Wierer, XIII 513. Satob f. Wiesner, XI 141, XII 32. XV/3 379. Jatobe f. Balber, XIV 103. Batoberl, Der (Marchen bes Steintlopferbanne). Janos, Offizierediener (Betreu bem Feldzeichen), XIII 508

Banos. Leibhufar (Beglaubiates und Unbealaubiates anno 1683), XIV 402. Bean, Rellner ("Die Tochter des Bucherers"), V 57 ff.

Bean, Diener ("Ausm gewohnten Bleis"), VI 90ff. Bean, Diener ("Der temige 3ub"). VII 368ff.

Johann, Saustnecht ("Ausm gewohnten Gleis", 90 ff. Bobann Diener bei Grafallt.

beim (Burnende Diana), XV/1 233. \* Bohann f. Bergauer, VI 2ff

Johann f. Fürftenried, XI 131. Johann f. Anöpfelmacher,

XIII 15. Johann f. Kranzberger, VI

192 ff. Johann f. Mai, V 237ff. Johann f. Schmidt, XV/181.

Robann f. Spercz, VII 139 ff.

XIV 505. Johanna f. Bergauer, VI 2ff. Johanna f. Lother, XV/1

153. Johanna, Wirtstochter, f. Bogel, IV 370ff. John. Eginbarde Diener.

XIV 20 Jokel f. Krautschneider, XII 154.

Jonathan f. Bleifeber, I 483. Jojé, Pater 3., I 160. Bofef, Diener ("Cochter bes Bucherers"), V 57 ff. Bofef f. Engert, IX 420 Jofef f. Sameber VI 191ff.

Jofef, Rind ber Therefe Rammleitner ("Der ledige Sof"), II 102.

Bofef f. Schmalhofer, 238 ff. Jofef f. Reindorfer, IX 2. Jojepha Suber, Belbhof.

bäuerin, IV 2ff. Josepha f. Melzer, IX 67. Bofepha f. Schalanter, 146 ff.

Jofefin ("Allte Wiener"), V 239. Jofefine 🚹 Schlipper, XIII

419. Josefine f. Trenbel, XIII 419.

Bofel (Bofel und Bulie), XII 508, 509, Jofias f. Erenbel, XIII 419.

Buanita, I 159. Buliana f. Auhofer, XI 432.

Buliana f. Süblinger, XIII 181.

Juliana f. Sternfteinhof, X | Rathinta 254. Julie (Jofel und Julie), XII Julius, I 367.

Raroline, I 361. Rafperle, VII 366ff. Rafpar, Rnecht ("Jungfern. gift"), II 466, IV 268 ff. Rafpar, Rleinbausler ("Die Erunige"), IV 534.

Rafpar, Gobn ber Rlofter. hofbauerin (Der Soifel. Loifel), XI 365. Rafpar (Ein Wieberfeben),

XIII 307.

Rafpar f. Engert, IX 250 f. Rafpar Michel Seiner (Das Wünschen), XIV 375. Rafpar f. Weigert, XII 516.

Rathe f. Weller ("Sand und Spera"), 11 478 ff.

Ratharine, Wirtin(,, Doppelfelbftmord"), IV 174 ff. (Eine Begeg. Ratharina

nung), XI 113. Ratharine f. Weller, III 102 ff., XV/3 436. ſ. Beiblerin. Ratharina

("Trutige"), IV 370ff. Pfarrhof mod Rathel ("Rreuzelfcbreiber"), 49.

Rathel, Wirtschafterin auf bem Sternfteinhof, X 56. Rathel, auch Rathrin, Mutter und Cochter (Ein Bieberfeben), XIII 303, XV/1 648 f.

Rathi, Dienftmäbchen(Quem gwohnten Gleis), VI 90 ff. Rung f. Galefeld, XIV 587.

(Bealaubiates). XÍV 402

Rathl, Magb im Birts. "Zum baufe Ochfen" ("Fled auf ber Chr"), II 182.

Magd ("Doppel-Rathl. felbftmord"), IV 174 ff. Rathl (Der ftarte Pantrax).

XI 312.

Rathl (Der Einfam), XI 389. Rathl, Balentins Beib (Gott verloren), XII 19. Rathl f. Leipold, XIII 123. Rathrein, Richte ber Baumahm, III 2ff.

Rathrein f. Lobmeier, XII 270.

Rathrin f. Saberlechner und Miedtmeier, XI 165.

Rathrin f. Suber, XI 126. Rathrin f. Weninger, IX 11. Rilian f. Gareis, XII 406, Rlara f. Einbedin, XIV 622. Rlaus (Die fromme Rathrin), XI 166.

Ronrad f. Weißberg, VII 28 ff.

Ronrad, Ronig von Burgund, I 600. Rordula (Rurdl) f. Robr-

bofer, Il 293. Rorbula f. Sartl, XIII 551. Rorona, Mutter (Chefraut-lein), XIV 214.

Rresgeng, Oberbirn ("Der ledige Sof"), II 102ff. Rresgeng f. Ferner (, Meineibbauer"), III 2ff. Runigunde f. Schmalhofer, V

238 ff.

Rung Peter, XV/2 21. Leopold f. Reindorfer, IX von Drachenhaar, Runa 48. XV/2 56. Leopold f. Reitler, X 185. Leopold f. Ganger, XIII 51. Rurbel, Die bamifche (Gott verloren!), XII 8. Leopoldine (früher Sebmig, Rurt, I 62. Wilhelinine), Frau tes Rurt f. Galefelb. XIV 587. Ronditors Leder, I 358. Leopoldine f. Betterle, XIII Laura (Golofzene) VII 257. 331. Lepold, Quenehmer (Die Laura, Cochter bes Don Bermofa (Die Borange. Marchen Des Steintlopfergangenen und bie Dabanng). XIV 53. Levy, Saufferer (,-Meineib. binteraebliebenen). ΧШ baue "), II 428, III 2 ff. 472. Liefe, Magd ("Der ledige Lai & f. Shabo, VII 140 ff. Lehnerl, Magb, IV 268ff. Sof"), II 102 ff. Lenerl. Cochter ber Rlofter. Liefe, Rammermadden hofbauerin (Der Soijel-("Cochter bes Wuche. Loifel), XI 364. rere"), V 57ff. Liefe ("Brave Leut vom Leni. Die alte. Maad beim Gru b"), VI 227. Liefe (Die Polizze), XI 3, Sainfelber (3n ber 2Indreasnacht), XIV 426. XV/1 430f. Leni f. Laufinger, XII 553. Liefe (Früher Cob), XIV 490. Leni f. Weber, XIII 492. Lenal. Buriche ("Fled auf Liefe f. Balter, XIV 85. ber Chr"), II 182ff. Liefef. Brundlhof iefe, XI 69. Lengl. Bauernburiche Liefe f. Tipold, XIV 437. in Bierhofen ("Stahl und riefel ("Stabl und Stein"). Gtein"), III 178 ff. 11 567, 570. Lena ("Erutige"), IV 537 f. Liefel, Rillnerin ("Rreugel. fchreiber"), IV 2ff. Leo. Graf von Neuborf, I 361. Liefel (Sternfteinhof), X 197. Leonbard, Fuhrfnecht, Liefel (Der Ginfam), п 456, 489, IV 94. 387. Leonbard f. Bergegger, XV/1 Liefel, Steffels Cochter (Eis. blumen), XIV 389. 216. Leontine f. Wallberg, XV/1 Liefel f. Feilbauer, XI 471. Liefel f. Subner, IV 370 if. 201. Leopold f. Rammauf, VI 2ff. Liefel f. Sorlacherlies, IV ſ. 94 ff. Leopold Rieberreitner, XIV 481. Liefel f. Weikhuber, XI 20. Leopold f. Dechleitner, XI 207 | Liefl, Rellnerin in Bierhofen

("Stabl und Stein"), III | Mali f. Löberer, XIII 351. 178 ff. Malwine (Das Weiben. Lieft (f. auch Sorlacherlies). weiblein), XIV 286. Lipp, Der ("Die Trupige"), Margareth ("Rreuzelfcbrei-II 469, IV 370 ff. ber"), IV 497. Lippl, Bauernburiche (, Fled Margarete f. Räferl, V 57 ff. auf ber Ehr"), Il 182ff. Margaret f. Schäuflin, III Lippl, Der (Wiffen macht 102 年. Serameh) XII 262 Margareta f. Nietling, VI Lisbeth, Magb bei Beller, 2ff. III 102 ff. Margret f. Collinger, Ⅳ Lois, Der reiche (Die Mar-460 ff. bes Steinflopfer-Mariann f. Brunnlechner. chen banne), XIV 54. XII 555 Lois: Ein Burfche (,Fled Marie f. Weißberg, VIII auf ber Ehr"), II 182ff. 28 ff. Loist, Bauernburiche ("Rr. u. Marie-Anna f. Roblhuber. aclichreiber"), IV 2ff., 490, XIV 431. 492. Marie Lies. Müller-Liest Loist, Der (Rörbelflechter-(Das Gündfind), XI 225,  $\dot{X}V/_{1}$  521. Rathrein), XII 535. Loist-Better, Der (Wenn Marie-Lies f. Traidmann. einer es gu fchlau macht). XIV 410 XII 125, XV/1 612. Martha, Mutter bes Wirtes Lorenz (Ein Dorf-3doll), XIV in Vierbofen ("Stabl und 350. Stein"), II 558, III 178 ff. Loreng f. Saberlechner. XI Martha (Der Einfam), XI 393. 181. Lorena f. Mittler. VI 192 ff. Marthe, I 53, 56. Marthe, Wirtin ("Rreuzel. Louis f. Barberg, XV/1 fchreiber"), IV 2ff. 229. Marthe f. Feldner, V2ff. Luife f. Chrberger VII 264 ff. Bauernburfche Ludmilla f. Crumlow, XV/1 Martin, 46, 441. ("Rreuzelfcbreiber"), 2ff., 491. Magdalena f. Reindorfer, Martin f. Rernhofer, IX 47. 238 ff. Magdalen ("Die Trugige"), Martin f. Dechleitner, XI IV 534. **207**. Magbalen f. Riesler Mag-Martin f. Schalanter, V dalen, IV 168. 146 ff.

Mali f. Umalie.

Martin f. Geberl, X 185.

Martin f. Wegmacher, IV Märchen b. Steintlopfer. 370 ff. hanns), XIV 54. Martin f. Wengert, VII Meldbior f. Spielmann, IV 28 ff. 370ff. Martl (Eine Begegnung), Melitta f. Febringer, VI XI 109, XV/1 509 f., XV/3 2ff. Michel, Rnecht ("Der ledige 445, 454. Martl (Der Beib-Fromme), Sof"), II 102 ff. Michel ("Rreuzelfchreiber"), XIV 367. IV 2ff., 490. Martl f. Sornbichler, XII Michel, Lehrbub, V 146 ff. 413. Michel (Der ftarte Pantras Mary, Johns Weib, XIV 20. und bie fcmache Eva), Mathilbe f. Bügelberger, XI 337. VII 140 ff. Michel f. Berndorfer, II 1 ff., Mathilbe vgl. Duder, XV/3 356. 227 ff. Michel f. Federtiel, XIV Mathilbe f. Wächter, 431. Michel f. Grund, II 543, VI 192 ff., 195 Mathilde f. Debrlein, II 514, 192 ff. Michel f. Sautner, XI 186. V 57 ff. Matthäus f. Lother, XV/1 Michel f. Sollenbrunner. XÍ 313. 150. Matthes f. Weigert, XII Michel f. Kollinger, XIII 100. 517. Michl, Sausierer in Vier-Matthias, Rnecht ("Der lehofen ("Gtahl und Gtein"), bige Sof"), II 102 ff. III 178 ff. Matthias, Rnecht (Su Michl, Rnecht ("Gwiffensfromm), XI 253, XV/1 527. wurm"), 1V 94 ff. Matthias f. Doberrainer, Michl, Rnecht auf bemSternfteinhof, X 336. XIÝ 356. Matthias f. Berlinger, IX Michl, Rnecht auf bem Grasbobenhof, IX 333. 14, 45, Matthias f. Motl, VII 264 ff. Michl f. Doberrainer, XIV 355. Matthies ("Rreuzelichreiber"), IV 2ff. Minchen ("Fauftschlag"), VI 2ff Matthies (Ganfeliefel), XI 21. Minchen (Man tann nicht Mechthilbe f. Bügelberger, wegbleiben), XIII VII 140ff. XV/1 651. Melchthilb f. Jangl, IV 174ff. Minna f. Berger, V 146 ff. Melder, Der arme (Die Minna f. Bruder, XIII 129.

Mini f. Sausmann, XIII 80, Vandolpho. Rardinal, 428 ff. Mirgel ("Jungferngift"), IV Danfrag (Der ftarte Danfrag 2c.), XI 314, XV1 531 f. Miral, I 334. Paul f. Rleinleitner, X 210. Miral, Magb (,Meineib. Pauli f. Eisner, II 581, III bauer"), III 2 ff. 178 ff. Miral, Rind ber Blauen-Daulin f. Mofer, XII 261. Ctern - Wirtin, XII 125. Peperl, I <u>461.</u> Mirgl f. Brenninger, IV 47. Moni, Bauernmäbchen Deter, Der arme frante, I 152. ("Doppelfelbftmord"), IV Deter, Rnecht beim Rirnin-174 ff. ger (D' gfprachig Stund). Mofes f. Bergantmeier, II XIV 359. 196. Peter f. Rirninger, XII 58. Mofes, Saufierjude ("Sand Deter f. Reithöfer, XIV und Sera"), III 102ff. <u>62</u>8. Mucteri, Rühjunge ("Mein-Peter f. Waighofer, XII 431. eibbauer"), III 2ff. Philipp f. Mofer, II 182 ff., Mucteri (Johann Nevomut) 82, XII 259. f. Rleebinder, X 4, 215. Philippin ("Das vierte Bebot"), V 151. Ranbl (Wenn einer es ju Dhilippine (Ine bem Leben schlau macht), XII 111. einer Rottlerin), XIII 438. Rag, Rnecht auf bem Gras. Philippine f. Weber, XIII bodenhof, IX 333. 486. Rag, vgl. Uhrmacher-Rag. Phinerl f. Saugner, XII 459. Magl, Bauernburfche ("Dob-Ploni f. Niedtmeier, XI 168. pelfelbstmord"), IV 174 ff. Doldl, Rellnerjunge (" Toch. Magl f. Doltner, IV 94 ff. ter bes Wucherers"), V Naufiftrata, VIII 348. 57 ff. Mitlas f. Sainfelber, XIV Doldi, Magd (,,'s Jungfern-415. aift"), IV 268ff. Norbert, Bobos Cohn, XIV Poldl, f. Gentner, IV 174 ff. Poldl f. Erin, XII 238. 589. Nordrit (Thron und Rifcher. hütte), XV/1 10. Raimund f. Sollerer, XII 382 Olga f. Waizhofer, XII 431. Rebetta f. Leeb, XV/1 206. Regerl, Dorffind ("Der le-Damphilio, Frater, XIV bige Sof"), II 102ff. 395. Regerl. Bauernmabel

("Doppelfelbitmord"), IV | Roberich f. Beifiberg, VII 174 ff. 28 ff. Rofa f. Lindner, II 543, VI Regerl, Magb ("Die umtebrte Freit"), IV 460ff. 192 ff. Rofalia f. Mai, V 238 ff. Regerl (Grunes Reis unterm Rofalia f. Rirninger, XII 58. Schnee), XI 490, XV/1 546. Regerl, Oberbirn bei Un-Rofalia f. Reindorfer, IX ginger (Die Beimtebr), XII 251 Rofe f. Töllinger, IV 460 ff. Regerl, Bäuerin (D' gfprä-Rofel. Armenbausterin chig Stund), XIV 353. ("Fled auf ber Chr"). II Regerl f. Brunner (,'8 Jung-182 ff. ferngift"), 11466, IV 268 ff. Rofel, Nichte ber Baumabin Reginfrib, Ebelmann. ("Meineidbauer") III 2ff. Rofel, Magb beim Müller, 301 ff. Reigino (Ehron und Fifcher-(Genanbfleet) IX 56. Rofel (Eine Beichichte von hütte), XV/1 3. Reinhold f. Bruder, XIII bofen Sprichwörtern), XII 122 33. Rofl ("Die umtehrte Freit"), Renate f. Geling, XV/1 180. II 475. Refel. Urmenbausterin ("Fled auf ber Chr"), Roft, Ganfehuterin in Bierhofen ("Stahl und Stein"). II 182ff. Refel ("Erunige"), IV 446 ff. III 178ff. Refi val. Therefe. Roft, Magb auf bem Belben Sof ("Rreugelichreiber"), Refi, Rindermadchen ("Das IV 2 ff., IV 94 ff. pierte Bebot"), V 146 ff. Reft (Falfches Glück), XIII Roff, Tochter bes 522. Brenninger ("Rreuzelfchreiber"), IV 47. Refl f. Manner, X 24. Roft, VIII 147. Reff, Frau, Sausmeifterin ("Tochter Rorolane, VII 140ff. peg Wucherere"), V 58ff. Rudo f, Ontel, I 380 ff. Refl (Der ftarte Danfrag), Rudolf f. Sangl, XIV 326. XI 312. Robert, Ronig von Frant-Sämar, Trabant (Thron und reich, I 304 ff., 600. Fifcherhütte), XV/1 11. Robert f. Fren, V 146 ff. Gali f. Rofalie. Robert, Gobn bes Ronigs Sali (D'Darapluiemacher-Mali). XIII 349. Robert von Franfreich. I 602. Sali (Das Wünschen), XIV Robert f. Segeling, XV/1240. 377.

Gali f. Rasbiermartel, X 90. Salomon f. Rofenborn, VII 140 ff. Sannerl (Unnerl, Sannerl und Sanneri), XIV 233, XV/1 688. Schaderl f. Jatob (Rura). Schaderl (Ein Wieberfeben) XIII 301.

Schani f. Johann. Schani, auch Jofef, Rellner

(Der gefrantte Batte) XIII 538.

Gebald. Laienbruber in einem Bettelorden ("Sand und Serg"), III 102 ff. Gebald, Bauernburiche in Bierhofen ("Gtabl und

Stein"), III 178 ff. Gebald f. Rerbmann, XIII

571. Gebald f. G:öbrer, XII 373.

Gebaftian f. Maring, XV/1 173. Gebastian f. Most, XIII 294.

Geff, Anecht auf bem Gtern. fteinbof, X 336.

Gepberl. Pfarrerstöchin ("Stahl und Stein"), II 567 ff.

Gebnerl. Bauernbirne Bierhofen ("Stahl und Stein"), III 178ff. Gepherl, Maad auf bem

Grasbobenhof (Schandflect), IX 203. Gepberl (Der Ginfam), XI

417. Gepbert f. Saugnerin, XII

494. Gepherl f. Rirdmapr, XII

564.

Gepherl f. Magner, X 24. Gepherl f. Weghuber, XI 373 Gephin f. Simmerl, XII 155.

Gepp, Der alte, I 129, 581. Gepp, Bauernburfch ("Rrenzelfchreiber"), IV 2ff. 47, 491.

Sepp, Bauernburfche ("Doppelfelbitmord"), IV 174 ff. Gepp, Rnecht auf bem Gras.

bodenhof, IX 369. Gepp, Rnecht beim Mofer-(Wiffen Better macht

Serzweh), XII 272. Gepp, Rnecht bes Saib.

bauer, XII 569.

Serafine f. Rörbler, XIII 260. Geraphin, Schwefter (Unrecht Gut), XII 369.

Seraphin, Fraulein (Chriftabend einer Leichtfertigen), XIII 488, XV/1 535 QL, 655. Seraphine (weisfagenbe

Monne), I 432, Geraphine, Schwefter bes Pfarrers Bottwalt (, Fled auf der Chr"), II 182 ff.

Gibonie (Sutterer). V 146 ff. Giegebert, Ebelmann, 1301 ff Signe (Thron und Fischerhütte), XV/1 20.

Gigrid (Thron und Fifcherbütte) XV/1 5, 410. Silvester (Robold), XIV 183. Simion, Gimi (Gimmerl),

II 465, IV 268 ff. Gimmerl f. Rebfuß, 146. Sixtin f. Sartinger, II 561,

XI 285. Copberl, Bauernbirne in

Bierhofen, III 178ff.

Sophie f. Räsmeier ("Allte Bomerl, Bagabund ("Das Wiener"), V 238 ff. vierte Gebot"), V 146 ff. Sophie f. Sartinger, XI 282.

Sophie f. Rerneber, XIV 506. Stafi, Die (In ber Unbreaß.

nacht), XIV 415. Steffel (Eisblumen), XIV

389. Stephan (Geläutert), XIII

453. Steffel f. Auhofer, XI 289.

Theodor, f. Jänker, VI 288 ff. Theres f. Silmer (Wahl im Böfen), XII 384. Theres f. Silmer (Rörbels

flechter Rathrein), XII 553. Therefe f. Fischer, XIII 175.

Therefe f. Rammleitnerin, II 102 ff.

Therefe f. Rasmeier, Y 238ff. Thilbe f. Mathilbe. Thomas, Großfnecht ("Der

ledige Sof"), II 104 ff. "Shomas, unglaublicher" (Unrecht Gut), XII 322.

Thomas f. Sammer, VI 286 ff.

Tobias, Anecht auf bem Belben Sof ("Areuzelschreiber"), IV 2 ff. Tobias f. Breiting, XIV509.

Tobias f. Paschinger, XIV 252.
Comerl f. Roblenbrenner-

Tomerl ("Stablund Stein"),

II 558, 565, 580, III 178 ff., XV/3 436, f. auch Schnei-

vierte Gebot"), Y 146ff. Toni, Bauernbursche ("Doppelselbstmord"), IV 174ff. Toni f. Untonie ("Brave Leut vom Grund"), VI

90 ff. Toni f. Sobichler, XIII 538. Toni f. Söllerer, II 435, III

2 ff. Coni f. Rehfuß, XII 147.

Coni f. Sternfteinhofbauer, X 52.

Tonl, auch Anton (Der Einfam), XI 387. Tonl, Balentins Sohn (Gott

verloren), XII 25. Connerl ("Glacehandschub

und Schurzfell"), VII 28ff. Traubel, Magd aus bem Grasbodenhof (Schandfled), IX 203.

Eraubel, Magd bei Undrä Moser ("Fleck auf der Chr") II 182 ff. Traudl, Magd bei Paschin-

ger, XIV 248. Trautel, I 196.

Trautl, Die alte von Sirtberg ("Jungferngift"), IV 333 ff., 364 f.

Ulfhield (Thron und Fischerhütte), XV/1 4. Urban ("Jungferngift"), IV

268 ff. Urban f. Leutenberger, IX 259 Urfel, Magb im Gelben Hof ("Rreuzelschreiber"), IV2ff Urfel. Bauernmädden

("Doppelfelbstmord"), IV
714 ff.

Urfel (Der ftarte Pantrag) | Broni (" Erugige"), IV 536. XI 312 Broni f. Wiesner, XI 146. "Urfel, Die alte" (Glinb. tinb), XI 215. Waberl, Magd ("Meineid-Urfel, Magd bei Pafchinger, bauer"), III 2ff. XIV 248. Magb Waberl, Urfel f. Rirninger, XIV 355. Erutige"), IV 537f. Urfel f. Randinger (Berg-falte), XII 131. "Walperl bu fette" Soifel-Loifel), XI 364. Urfula f. Bügelberger ("Re-Waffibe, VII 140ff. formtürt"), VII 140 ff. Baftl. Rnecht bei Grill-Urfula f. Sartl, XIII 551. hofer ("Gwiffenswurm"), II 455, IV 94ff. Balentin ("Ein Befchwo-Waftl, Rnecht auf Dem Sternfteinhof, X 252, 336. rener"), VII 264ff. Waftl (Falfches Glud), XIII Valentin, auch Solz-Valen-522, XV/1 660. Wengel f. Zeidlhuber, XIII tinl (Gott verloren!), XII 4, 27, XV/1 543 f. Balentine, Schaufpielerin 126, 142, (Ein Brief, ber totet), XV/1 Wenzel ("Brave Leut vom 109, 419. Grund"), VI 192 ff. Beit, I 196. Wilhelmine (früher Philip-Beit, Birt ("Rreuzelschrei-ber"), IV 2ff. pine), I 360. Wirfill (Thron und Fifcher-Beit (Befdichte von bofen hütte), XV/1 2. Sprichwörtern), XII 44. Xandl ("Jungferngift"), II Beit, Rnappe (Die rechte Unrechte), XIV 599. 467, IV 268ff. Beitel, Der ("Die Trutige"). IV 448. Zacharias f. Zach, XII <u>70,</u> XV/2 363. 3aire, VII 140 ff. 3enz, I 196. Veronita f. Modereiner, VII 264 ff. Biftel f. Unginger, XII 246. Bittor f. Bruder, XIII Beng, Magb auf bem Bras. 127. bodenhof, IX 333 Bingeng (Die fromme Ra-Schwefter Bengi, Bofels thrin), XI 168. (3ofel und Julie), XII 508. Bengi ("Stahl und Stein"), Bingeng f. Rallinger, XII 60. Broni f. Burger (bie jun-II 580, III 178 ff. gere) II 426f., III 2ff. Bengi f. Beigert, XII 516. Broni f. Burger (Die altere), Bephprine f. Rammgarn, II 420, 426, XIV 555.

## 3. Anzengrubers Ortsnamen

Albtsdorf, II 125 ff. Alleuten, IV 430. Altfeldeborf, XI 248 Altötting, II 1 ff., XV/2 401. Altranning, III 2 ff.

Bergdörfl, IX 279. Billigeborf, XIV 341. Birtheim, XII 563. Braunberg, XII 324. Braunthal, XII 139. Braunftätten, XII 248.

Dingshaufen, XIV 375. Ebreichsdorf, XII 561. St. Egybi, II 96. Einöd (St Jatob in ber Einöd), 11 5 ff, 412, 420. Elberfeld, XII 236. Elenoftein, XV/1 92. Elffirchen, II 12 Ellerebrunn, IV 113 ff. Engendorf, XII 475. Föhrndorf, IX 189, XV/1573.

Gamstogel, II 31 ff. Graben, 3m mitteren, IX 1. Grottenftein, XIII 101, XV/1 554. 447, Grundlborf. II 441, IV 2 ff.

Güldedorf, XI 237. Butenhofen, II 558 ff., 571, 578, XI 410, XV/1 538 Gutenthal, III 208 ff.

Sinterwalben, IX 19 Sirtberg, IV 333, 365.

Soched (Dorf), XII 382. Söllschlucht, II 32. Sühneraugnfeld (Scherzbilbung), IV 320.

Jafob in ber Ginob, Gt., II 5 ff., 412, 419.

Rable Lehnten, Die, IV 94 ff. Rirchfeld, II 5 ff. Rlaufen, Die, IV 376 ff. Rleinbatichereborf (Scherg. bildung), IV 320. Kronberg, XI 156. Rrondorf, XIII 99.

Lamberg, Städtchen, XV/1 149. Langendorf, IX 189, XV/1 553, 556, 560, 564, 573. Lerchenbrunn, XI 78.

Maribrunn, I 219. Matrei, II 23 ff. Mitteregg, XII 412. Mooshof, XIII 181. Moostirchen, XII 31.

Meamandshofer, Der von Nindaschtdorf (Schera. bilbung), II 264 Riebernborf, IX 286.

Oberndorf, XII 103. Ottenichlag, III 2ff.

Poigendorf, XI 68. Preleuten, II 129 ff. Dringenborf, XIV 377.

557. Rodenstein, XI 216, XV/1519.

Robrhaufen, XI 237.

Schwentborf, X90, XV/1 583. Gebensborf, XIII 100, XV/1 Göllnbofen, IV 405.

Sonnberg, Der (Wallfahrts-ort), XI 374. Steinbrunn, IV 298 ff. Sternfteinhof, XV/1

579 ff. Traunburg, Fefte, XIV 582. Traunfirchen, XI 291.

Reindorferhof, XV/1 489, Unterfriedeledorf, XII 372. Bierhofen, III 183ff.

> Wald, Der tote, X 72. Waffergraben, Der, IX 6,

> XV/1 489, 562. Wegfcheid, In ber, 11 5ff. Weißenhofen, XI 231, XV/1 518, 521 f.

3irbendorf, IX 259, XV/1 557. 3wentborf, II 441, 445, IV **2**ff. 3wifchenbühel, X 7, XV/1

## Wirtshausnamen

583.

Ablerwirtin, Die, XII 66. Aldlerwirtshaus, XII 67.

Blaue Bod, Der, IV 174ff. Blauen Stern, 3um, XII 103 Blaue-Stern-Wirtin, Die, XV/1 612.

Goldenen Sirfchen, 3um, XII 45. Golbenen Geift, Bur, IV

370 ff. Goldene Lowe, Der, II 200. Bolberfen Conne, Bur, XII 158.

Golbenen Wage, Wirt gur, XI 131. Gott Batern, 3un, Das

Saus, XI 462.

Sirichenwirt, Der Rrems), XV/1 87.

Rrone (Wirtshausname), IV 550.

Linbe, Wirtsbaus gur, XIII 322.

Ochfen, 3um, XIV 462.

Roten Abler, Birtebaus aum, IX 245. Roten Sahn, Bafthaus jum, XI 50.

Roten Ochfen, Wirt gum, II 182 ff. Roten Ochfen, Wirtsbaus

aum, XI 155. Roten Ochfen, 3um, XIV34). Schwarzen Aldler, Jun,  $XV/_1$  92.

Stiegenwirt, Der, XI 50. (in Beigen Sabn, 3um, XIV 337. Weißen Rofe, Bur, XV/1 83.

## 4. Verzeichnis der von Anzengruber und in den Abhandlungen der Berausgeber genannten Personennamen.

(linderdirfikhigt bilteben der Ilbsliggraphisc Anhang, Zand XV, L. Test, Zeite 888—726; der Kommenter zu den Beträger für die "Sumortifischen Bläster-, sit de, seimat" und den, Figare" in Jand XV, II. Zeit; die Ausren der von "Hossigner wieder beprochenn Etide, da sie aus einem überschötlichen Bergelchnisch, Jand XV, III. Zeit, gereichen sind; aus dem gleichen Grunde die Autornamen des Elteraturverzeichnisse, Sand XV, III. Zeit, Zeiter ±55 ff.; die bibliographischen Ningdom vor den Erserten.)

Ch. bebeutet Chaufpieler(in), Bed. Chaufpieler(in) am Burgtheater.

Abami Beinrid, "Alt- und | Angengruber Abelinde, XV/1 571, 586, XV/3 374 ff., 399, Meu-Wien", XV/1 623. 401, 408-411. Albler Friedrich, II 588. Meneas Sylvius, "Descriptio Ungenaruber Unne, XV/3 Austriae", XV/1 619. [bert Eduard, Drofeffor, 3<mark>7</mark>5. Allbert Chuard. Alnzenaruber Anton, XV/3 I 591, 592, XV/3 402 375. Ungengruber Barbara, Allbrecht, Erzherzog, XV/2 284, XV/3 375, 399. 411. Allbrecht Bermine, Boch., Ungenaruber Sang, XV/3 XV/3 110. 375, 410. Alexander, I 33. Ungengruber Jatob, XV/3 Alleris Willibald, 276. grim", "Biener Bilber", Ungengruber Johann (Bater), I 229, 264, XV/1 442, 622, 623 II. Alt Rudolf, I 197 XV/1 554, 586, XV/3 275, 591, 592, 625, XV/3 402 f. 278-304, 401. Umfter Morit, Berlans. Ungengruber Rarl, f 603 f., 582, 597, VIII <u>30, 293,</u> 368, XV/3 <u>375, 410.</u> leiter, XV/2 392, 402 QL. Andraffy Julius, 1 205. Ungely Louis, "7 Madchen Anzengruber - Ruratorium, in Uniform", XV/1 399. XV/3 413. Unidus Beinrich, 36d. Anzengruber Ludwig: V 264. Angengrubere Leben und "Ingengrube, Die", XV/3 Werte, XV/3 273 bis 402 fr. 455.

Ungengruber als Dramatifer, II 333-607. Ungengruber als Ergähler, XV/1 403—696. Ungengruber als Lyrifer, 621-625. Ungengruber als Tages. fcbriftfteller, XV/2 381 bis 411. literari-Ungengrubers fcher Nachlaß, VIII 337 bis 393. Unzengrubers Gebichte. 621-625. Ung ngrubers Fragmente und Stiggen, 1626-648 Ungengruber Marie, Mutter, 1 230, 235 f., 250 f., 263 f., 278—284, 613, 585, XV/1 421. XV/3 276 ff., 334, 366, 373, 375, 401. Ungengruber. Theater, XV/3 Apelles, XV/1 95. Apuleius, IV 283. Arbuez, Petrus de, 133, 326. Uriftophanes, I 640, II 445, VIII 223. Uriftoteles, I 268, II 414, XV/3 279. Querbach Berthold, II 335, 392, 396, 399—403, 437, 463, VIII 245, 331, 362, XV/1 430, 434; "Gdwarzmalber Dorfgeschichten", 436, 441, 447—448; 449, 452, 453, 454, 457, 460, 465, 467, 483—485; "300", 485, 504, 521, 522;

"Luzifer" 485; 49721.,

"Barfüßele", 504; "Lauterbacher", 514; "3ofef im Schnee", 529 21., 549 21., 534, 551; "Lebnhold", 551 A., 558, 580 A., 563 A., 568, 596; "Diethelm von Buchenberg", 599; "Brigitte", 610 IL, 658 IL: "Rollaborator", "Landolin von Reuters. hofen", XV/2 388, 389, XV 3 401, 420-427, 432, 434, 450, Augier Emile, XV/3 238. Alvenarius Richard, VIII 381. Bab Julius, II 428. Bäuerle Abolf, I 241, 37, 342, 351, 352, 353, 55, VII 404, VIII 342 f.; 3ahlheim", XV/1 599: 626 f.; "Bebeimniffe eines

331, 342, 351, 352, 355, 355, 305, VII 404, VIII 342f; 365, VII 404, VIII 342f; 3ablbeim", XVI 599; 226f; "Gebeimmiffe eines Wiener Abbotatam", 627. Bahr Sermann, "Angengruber", XVI 537 21. Balgithy, Robert v., Sch., II 492. Balgac Sonoré de, II 370. Bartyfelemy 3, 3, 1, 268, 597, VIII 375, XVI3 279.

Balgac Sonoré de, II 370.

Barthélemy 3. S., I 268,
597, VIII 375, XV/3 279.

Bauernfeld Eduard, XV/1,
625, "Landfrieden" 694,
XV/2 388.

Baum Ernft, II 343.

Baumann Alexander, "Das Bersprechen binterm Serb", XV/1 315, 399, 456, Baumbach Rudolf, XV/2 399.

Baumeister Bernhard, II 333, 508 ff., VIII 348, XV/3 78 ff.

| Bapard, Ritter, XV/2 68.                              | Bismard, 1205, 590 ff. XV/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bed Rarl, "Rnecht und                                 | 404.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Magd", XV/1 453, XV/2                                 | Bittner Unton, II 366.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 387.                                                  | Björnfon, VIII 219, XV/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Beethoven, II 474, 536.                               | 22, 26, 57 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Belcrebi, Graf, XV/1 416.                             | Blafel Rarl, Gd., II 463,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bem Jofef, General, I 241,                            | 465, XV/3 261.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 596.                                                  | Bleibtren Bedwig, Cd., II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Benbel Bofef, XV/3 402.                               | 492, XV/3 122, 257.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Benebet, Ludwig Auguft v.,                            | Blind Rarl, VIII 297 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| I 204.                                                | Blumauer Alois, Y 281,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Berg Leopolbine, Cch.                                 | XV/3 281.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (Deutsches Bolletheater).                             | Blumenthal Oftar, XV/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| II 535, 544, 548, XV/3 246,                           | 466.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 265.                                                  | Bobgorichet Ferdinand,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Berg D. F., II 366, 371 bis                           | XV/1 466.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 381, 418, 446, 526, 539,                              | Böhm F. J., I 578, XV/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 381, 418, 446, 526, 539, 582, VIII 362, XV/1 411 21., | 379.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| XV/3 309, 340, 354, 365,                              | Bolin Milhelm I 207, 507.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 369, 384.                                             | 611. 641. II 422. 451.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Berger Julius, I 592.                                 | 459, 490, 516, 533, 538,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Berla 21lois, II 366, 371,                            | 611, 641, II 422, 451, 459, 490, 516, 533, 538, 541, 544, 546, 547, 551 616 581, 582, 585, 604, 11, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 237, 411, 417, 417, 417, 417, 417, 417, 41 |
| VIII 362, XV/3 152, 354.                              | bis 581, 582, 585, 604,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bermann Morit, Alt- und                               | III 330. 336. VIII 317:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Neu-Wien, XIV 654.                                    | III 330, 336, VIII 317;<br>Briefe: XV/1 395, 429 91.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Berndl Maurus, XV/3 281.                              | 476, 480, 493, 517 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bertalan, Theaterbireftor.                            | 518 A., 525, 525 A., 528 A., 531, 541, 555, 563, 565,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| I 597, XV/3 332.                                      | 531, 541, 555, 563, 565,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bettelheim Anton. I 573.                              | 568, 569, 574 f., 576, 591,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 593, 595, 597, 603, 641,                              | 594 21., 597 21., 651 21.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 593, 595, 597, 603, 641,<br>II 395, 403, 556, 564,    | 594 A., 597 A., 651 A.,<br>652 A., 668, 671, 694. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 586, 606, VIII 293, 331,                              | XV/1 528 QL. 537 f., 549 QL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 337, XI 497, XIII 610,<br>XV/1 416 A., 563. — A.      | 566 I., 569, 570, 573 II., 575, XV/3370, 376, 378 bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XV/1 416 21., 563. — 21n-                             | 575, XV/3370, 376, 378 bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| gengrubers Briefe: XV/1                               | 383, 385, 386, 395, 399,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 429 A., 432, 471, 575 A.,                             | 401, 408, 411.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 429 I., 432, 471, 575 I., 687 I., XV/2 382, 406 I.,   | Sonaparte, XIV 323.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| XV/3 274, 402, 413,                                   | Boulanger Georges, VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bilto, Sch., VIII 269.<br>Birch-Pfeiffer 3ba, I 248,  | <u>196, 329.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Birch-Pfeiffer Ida, I 248,                            | Bowitich Ludwig, XV/1 411.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| II 338, 399, 472, XV/1                                | Brahm Otto, II 547, XV/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 368, XV/3 220.                                        | 407.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Brandftetter Sans, Bild. Capiftranus Johannes, XIV hauer, 1 193. Brant Job. Ceb., "Narrenfcbiff", XV/2 261, 368, Breben Abbemar v., I 202 590 ff., 592, 625, XV/3 402, val. 2lba Chriften. Bree Morit, XV/1 468: "Die Schloftbauern. Drin. zeß", 533 f. Breier Eduard, XV/1 410, 626 f .; "Mein literarifches Wirten", 626 A.; "Der ewige Jude in Wien", "Gumpfvögel", 627. Breittopf und Särtel, II 600, XV/1 553 I., 576, 666 I., 695 21. Brentano Rlemens, "Die braven Geschichte vom Rasperl und fchönen 2Inner!", XV/1 441. Briller, I 592. Brir Rudolf, U 486. Brown Eduard, XV/1 618. Büchner Anton, II 403, 585. Burger Gottfried Unguft, . Pfarrerstöchterl bon Caubenhain", XV/1 89, 412; 697. Burg Jenny, Gd. (Carl-Theater), XV/3 251.

Butowicz Emerich, V 370.

Caefar,

XV/3 20.

Calvin, II 18. Campis Gingfpielhalle,

597, XV/3 339,

Canaletto (Bellotti

narbin), XV/1 620.

VIII 247,

313,

Ber-

205, 654, Carl (Bernbrunn Rarl Unbreas v.), II 359 if., 364. Carl . Theater, XV/3 321, 363, 365. Carolus Magnus, IV 429. Caftelli Ignag, II 445, VIII 340, XV/1 440; "Wiener Lebensbilder", 623f.; 624, 625.Caftellis 2Borterbuch, 387, XIII 579, 619, XIV 648, 674. Caftle Eduard, 1 581, 582, 583, 584, II 394, 556, XV/1 396, 659 A., XV/2 391, 4<u>10</u> %. Cato, I 423, 502. Chiavacci Bingeng, II 391, 588, VIII 313; Que "bem Rleinleben ber Grofftabt" XV/1 336, XV/2 393, 403, XV/3 212, 411, 413. Chriften 2lba, 1 200 ff., 592, II 544, VIII 18, 44, 54, XV/1 468, 574; "Alle er fortging", 580 Al.; "Alle ber Leopold beimfebrte", 580 21.; "Alus bem Leben", 592 QL, 639, XV/2 389, 592 st., XV/3 76, 300, 402. 306, 370, 371, Claudine Matthias, Il 335, XV/3 401. Cloffeg, Gdb. (Ebeater a. b. Wien). VIII 281. Concordia, I 184, XV/1 633. Cofta Rarl, II 539, XV/3 371. Coftenoble Rarl, I 592. Cotta, II 602. Capellen, Berleger, XV/2 388 | Cromwell, VIII 252.

| Darmin Charles I 160                                                                                     | Dumas Allegander, II 370,                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 357. XV/1 57691 587                                                                                      | VIII 236, 327, XV/3 153.                                                                                            |
| 357, XV/1 576 น., 587,<br>XV/3 23.                                                                       | Dumas Alexander fils, VIII                                                                                          |
| David Batob Bulius,                                                                                      | 249.                                                                                                                |
| I 643; "Sanna", XV/1426;                                                                                 | Dumreicher, 3ob. Friebr.                                                                                            |
| 628; "Ubergang", 628 A.                                                                                  | Freib. v., I 592.                                                                                                   |
| Defregger Frang, I 194 ff.,                                                                              |                                                                                                                     |
| 589.                                                                                                     | Eberl Ferdinand, II 337, 345, 351, 397.                                                                             |
| Denis Job. Nep. Cosmas                                                                                   | 345, 351, 397.                                                                                                      |
| Mid)., XV/3 280.                                                                                         | Ebert Rarl Egon, XV/2 387.                                                                                          |
| Deffoir, Schaufpielerfamilie                                                                             | Edertsbaufen C. v., VIII 11,                                                                                        |
| XV/1 107, 382.                                                                                           | 296, 377.                                                                                                           |
| Denbler Ronrad, XV/1 450,                                                                                | Ectert, Sheaterinspizient, XV/1 412.                                                                                |
| 513,518 21., 671, 672, XV/3<br>381, 429.                                                                 | Eginhardt, IV 430.                                                                                                  |
| Deutsch D. E., VIII 337,                                                                                 | Eipeldauer, Der, II 345,                                                                                            |
| XV/3 313.                                                                                                | XV/1 437.                                                                                                           |
| Devrient Emil, XV/3 81.                                                                                  | Cirich, Dr. D. F., II 603,                                                                                          |
| Dictens Charles, XV/1 694.                                                                               | III 318.                                                                                                            |
| Diltben Wilhelm, XV/1 495.                                                                               | Elifabeth, Raiferin von                                                                                             |
| Dingelftedt Frang, II 508,                                                                               | Ofterreich, I 552, 620.                                                                                             |
| XV/2 387.                                                                                                | (Cimar Qarin 188 25)                                                                                                |
| Diotletian, I 430.                                                                                       | 588, II 366, 371, 372, 381-386, 515, 525, 549, VIII 362, XV/3 152, 184, 254, 268, 268, 268, 268, 268, 268, 268, 268 |
| Dölli ger 3. 3. v., II 442, 445, IV 508.                                                                 | 381386, 515, 525, 549,                                                                                              |
| 445, IV 508.                                                                                             | VIII 362, XV/3 152, 184,                                                                                            |
| Domitianus, Raifer, X 188.                                                                               |                                                                                                                     |
| Dorn Eduard, II 528 f., 590,<br>605, V 368, XV/1 595 A.,                                                 | bes "Wiener Boten",<br>XV/1 468; XV/2 403,                                                                          |
| 308, <u>X 7/1</u> 395 αι., XV/1 395 αι.,                                                                 | 406 21.; "Die Juden-Gali",                                                                                          |
| Onehan Cahn William I                                                                                    | Oformer unb Derfinbe"                                                                                               |
| Draper John William, I<br>612, VIII 2, 295.                                                              | "Pfarrer und Dorfiube",<br>XV/1 425; "Des Straf-                                                                    |
| Drofibach Maximilian, I                                                                                  | lings Dant", 533.                                                                                                   |
| 270, 598, VIII 301, 305, 309.                                                                            | Emmer Johann, XV/2 389.                                                                                             |
| Outor Quina II 302 401                                                                                   | Emmer Johann, XV/2 389. Enderes Aglaia v., XV/2                                                                     |
| 414, 487, 509, 588, VIII<br>303, 304, 314, 316, 321,<br>XV/1 480, 483, 488 f.,<br>573 V., XV/3 274, 338, | 387, 393.                                                                                                           |
| 303, 304, 314, 316, 321,                                                                                 | Ennodel Ratharina, Gd.                                                                                              |
| XV/1 480, 483, 488 f.,                                                                                   | (Leopoldftädter Theater),                                                                                           |
| 573 I., XV/3 274, 338,                                                                                   | II 353.                                                                                                             |
| 350, 372, 421.                                                                                           | Enginger Morit, II 335.                                                                                             |
| Du Bois-Reymond E., VIII                                                                                 |                                                                                                                     |
| 296.                                                                                                     | Erlanger Verlag, XV/2 388,                                                                                          |
| Dühring Eugen, VIII 382.                                                                                 | 392.                                                                                                                |
|                                                                                                          |                                                                                                                     |

Erl - Bubne, II 486, 584, XV/3 414. Falb Rudolf, 1617, 11 485, XIII 579, XV/1 646, XV/3 377 f. Febrenbach L., I 585. Franz Michael, Felber XV/1 448-451, 469, 490; "Rümmamüllers und das Schwarzotafperle", 449: "Gonderlinge", 4491. "Reich und arm", 449; Gelbftbiographie, 450. Feldmann Giegmund, "Ungengruber ale Eigabler", 11386, XV/1 453 VI., 505 VI., 524 f., 563 II. Fellner R., II 586. Ferrari Emil, Bed., XV/3 122. Feuerbach Unfelm, VIII 100, Fenerbach Ludwig, II 43 444, 452, 453, 479, VIII 100, 313—321, 317, 324 374, 378, 382, XV/1 669 XV/1 669. XV/3 379, 381, 395, 425, Feuillet Octave, VIII 236. "Figaro", <u>XV/3</u> 397. Fischart 30b., VIII 242. Fischer Franz, XV/3 109. Fischer Ludwig, 1 593. Fischer L. S., 1 592. Fifther Rofa, XV/3 404. Flamm Theodor, II 355, 366, 398, Flotow Friedr. v., VIII 345. Foglar Ludwig, "Gedicht"

XV/1 334 f.

492, | Fontane Theodor, XV 11 410. Forft, Getretar Des Jofef. ftabter Theaters, VIII 354. François Louise, 1 192. Franck Anton, 🗓 <u>563.</u> Franckel Abolf, II 548. Frantlin Benjamin, XV/3 423. Franklin John, Volarforfcher, XIV 21, XV/1 684. Franz, Sch., 1 242 f. Frang Joseph I., 1 552, 620, XV/2 384. Frang Louife, Gd., I 575. Frangos R. E., 1 580, 581, 585, 599, II 600, XV:2 387. Ferdinand, Freiligrath XV/1 441. Freunthaller E. 3., XV/2 393. Frentag Buftav, XV/2406 21. Friedjung Beinrich, I 585 bis 587, XV/1 416 A. Friedmann Alfred, "Der neue Aftäon", XV/1 427. Friese Rarl Abolf, II 318 428, 437, 440, 458, 540, III 282, IV 511. Fromme, Berlag, XV/1467. Fürft Johann, Theater. birettor, XV/3 182f. Fubrmann Matthias XV/1 619.Fulda Ludwig, XV/3 260. Gabillon Ludwig, BSch., XV/3 406. Berline, Gabillon 33Gd)., XV/3 181, 220. "Wande-Babeis Frang, Spazierrungen und

fabrten in die Gegenden

um Wien", XV/1 621 21.

Gaiger Isidor, XV/1 637. XV/1 288, 321, XV/3 102, 135, 248, 355. Ganghofer Ludwig, II 471 f. Goethe-Berein, XIII 608. Gallmever Josefine, Sch., II 469ff., 475, 541, 591, Gogol Nitolaus, VIII 43, 303. Golz, Marschall, XIV 405. IV 540, XV/1 603 2L, XV/3 Botter Friedrich Wilhelm. 362, 384, 388, "Der fcone Beift ober Beibel Emanuel, XV/1 563, poetifche Golog", bas XV/3 292 ff. XV/1 436 21. Gotthelf Seremias, II 393, 399, 437, XV/1 445—447, 452, 454, 689. Beiler von Raifersberg 3ohann, XV/2 261, 368 Beiftinger Marie, Gά,, I 177, II 409, 416, 433, 450, 459, 470, 491, 492, 516, 542, 543, III 282, IV 512, Gottlieb 3. Ch., II 342. Gotteleben Ludwig, Cc. (Bofefftabter . Theater), XV/3 351, 356, 371. XV/3131, 134, 163, 183, 187 Gegner Salomon, XV/1 437, Grabbe Ch. D., II 495. Gräffer Frang, "Biftorifche 463. Gewen F. S., II 342, 346, Raritaten", "Siftorifche 351. Unterhaltungen", "Biener Memoiren" 2c., XV/1 Giampietro Josef. Gd). (Deutsches Boltstheater), 622. 11 475, 544, 582. Grasberger Sans, "Aloe-Giefete R. L. v., II 342. blatt", XV/2 387. Gilm Sermann, XV/3 214. Greif Martin, XV/2 387. Birarbi Alleranber, Ech., Greuter P., XV/2 406 21. II 462, 469, 540, VII 402ff., VIII 281, 289, 365, XV/3 Grimms Marchen, XV/1689. Breisnegger Ernft, Cch. 105, 138, 198, 211, 217, 248. (Deutsches Boltstheater). Giulio Romano, Schüler II 544. Rafaels, XV/1 392. Greve Rarl, Gd. (Theater Glagbrenner Abolf, "Bilber a. d. Wien), II 312, III und Eraume aus Wien", 282, XV/3 351, 355, XV/1 622, 623 II. Grillparzer Franz, VIII 257, Gleich Allois, II 337, 342, 346, 354 ff., 363, VII 404. Gleichen, Graf v., XV/2 56. 333, XV/3 276, 279.

536

Glodner Jofefine,

(Deutsches Bolletbeater).

VIII 248, XIII 64,

II 475, 544. Goethe, I 227, II 537, VII

Brillparger - Preis, II 546, XV/1 472.

Grois Louis, Gd. (Theater a. b. Wien), II 361, 365,

Grimms Wörterbuch,

384, XIV 655.

XV/3 306 ff.

| Groß Ferdinand, XV/2 388.                            | Sartmann Morit, "Der                                                                 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Grün Anaftafius, XV/3 352.                           | Rrieg um ben Walb",                                                                  |
| Grün Rarl, VIII 281, 325.                            | XV/1 453                                                                             |
| Gründorf Rarl, II 511, 587,                          | Sauanthal Gränfein u                                                                 |
| 606, XV/3 337, 339,                                  | XV/1 453.<br>Sauenthal, Fräulein v.,<br>XV/2 75, XV/3 374.                           |
|                                                      | Sauff Bilbelm, "Der                                                                  |
| Gürtler Rarl, II 417, 442,                           |                                                                                      |
| 449, 484, 492, 493, 513, 513, 596, VIII 340, 342, IX | Mann im Monde", XV/1                                                                 |
| 390, VIII 340, 342, IA                               |                                                                                      |
| 423, XV/1 419, XV/3 309,                             | Sauptmann Gerhart, VIII                                                              |
| 367, 386.                                            | 332.                                                                                 |
| Gugin Guftav, II 344.                                | Sandn Jofef, "Die Jahres.                                                            |
| Guthrie und Gray "Welt.                              | geiten", XV/1 438.                                                                   |
| geschichte", 1 268, 597,                             | Sebbel Friedrich, I 251,                                                             |
| 600, XV/ <sub>3</sub> 279.                           | XV/1 554, XV/3 238.                                                                  |
| Byulai Frang Graf v., Feld.                          | Sebel Johann Peter, II                                                               |
| marschall, I 201.                                    | 335, XV/1 430, 440, 441,                                                             |
|                                                      | Sebel Johann Deter, II<br>335, XV/1 430, 440, 441,<br>457, 465, 668, XV/3 401.       |
| Saafe Friedrich, Sch. XV/3                           | wedentany, Vr., XV/3 3/3,                                                            |
| 156 ff.                                              | Sedenaft, Berlag, XV/1 623                                                           |
| Saedel E., VIII 64, 300,                             | Segener Ulrich, XV/1 441.                                                            |
| 312, 377.                                            | Seine Seinrich, XII 319 (Be-                                                         |
| Safner Philipp, II 342, 347, 349, 352.               | bidyte), XV/1 199, XV/3 235                                                          |
| 347, 349, <u>352.</u>                                | Belfert Jofef Alexander,                                                             |
| Saffner Rarl, II 363, 366.                           | Selfert Josef Alexander,<br>Freiherr v., XV/2 388.                                   |
| Baiginger Amalie, 36ch,                              | Sellenbach Lagar, Freih. v.,                                                         |
| XV/2 406 A.                                          | VIII <u>56</u> , 59 ff., <u>301</u> , <u>307</u> bis                                 |
| Salm Friedrich, VIII 351,                            | 312, 323, 326, 327, 329,                                                             |
| XV/3 317.                                            | 312, 323, 326, 327, 329, 375, XV/1 331, 333.                                         |
| Samerling Robert, 1 145,                             | Seller Giegmund, II 437,                                                             |
| 584, XV/1 636, XV/2 387,                             | 441, 451, 494, <u>509.</u>                                                           |
| 406 21.                                              | Senster Friedrich, II 342.                                                           |
| Sanuman, ber Affe, VIII                              | Serbich Barbara, XV/3                                                                |
| 40.                                                  | 276 f.                                                                               |
| Sarmonietheater, I 263,                              | Serbich Elifabeth, I 278.<br>Serbich Rafpar, XV/3 276.<br>Serbich Maria, I 230, 233, |
| XV/3 339.                                            | Serbich Rafpar, XV/3 276.                                                            |
| Sartleben, Berlag, XV/1                              | Serbich Maria, I 230, 233,                                                           |
| 476.                                                 | 262, 277, 283, XV/3 276,                                                             |
| Sartmann Eduard v., 1 420,                           | Berbig, Witme, XV/1 627.                                                             |
| 613, VIII 22, 301—304,                               | Berbig, Witwe, XV/1 627.<br>Serbst Eduard, Politifer,                                |
| 306, 316, 321, 329, 377,                             | XV/3 346.                                                                            |
| 382, XV/2 399, XV/3 113,                             | Serobots Gngesgeschichte,                                                            |
| 128.                                                 | XV/1 427.                                                                            |

Bergog Ratharina, Sch. (Theater a. b. Wien) II 308, 433, 438, 459, 464, 469 475, 540, III 282, IV 512 VII 401 ff., VIII 281, 289, 366, XV/3 356. Beuberger Richard, II 605. Seufeld, Frang v., II 337, 343, 397 Beurteur Nitolaus, Bod., V 264. Senfe Paul, VIII 253, XV/3 238, 405. Sieronymus, I 428. Sirich F. E., II 397, VIII 269. Södel, VIII 329. Bölber, Berlag, XV/2 388. Hörmann Ludwig, XV/2 387, 389, Softmann E. Eb. II. XV/1 428 Soffmann Jofef, I 592. Soffmann Rarl, 1 262. Sofpauer Mar, II 486, 492, III 336, XV/3 239, 406. Sobenfels Stella, XV/3 111. Sobenwart Rarl Giegmund, Graf, II 448. Solberg, Ludwig v., I 608, 640, VIII 11, 299, • Solginger Ferdinand, Ungengrubers Better, XV/1 678, XV/3 340. Somberger Seinrich, II 475. Somer, 1 423, XV/1 583. Sopfen Sans, Gebichte, XV/1, 330f., XV/3 357. Sopp Friedrich, Ech. (Theater a. b. Wien). II 361. Sopp Julius, II 585. Sormaber Josef, XV/1 622. Souwald Ernft v., XV/3 11.

Suber 3. K., 11 342, 343. Sübner Robert, BSch., XV/3 111, 122. Suß Johann, 1428, XIV 445. Supbenß Mar, XV/1 467. Syrti Zofef, Chactom, XV/2 406 U., 411.

36fen Senrid, 1 639, II 488, 498, 500, 502, 505, VIII 386, XV/3 22, 26, 45 ff. Sffland II. 381, II 345. Smmermann Sarl Lebrecht, Dberboff, XV/1 442 bis 445, 452, 454, 456, 469, 483 U., 486

3äger Ouflav, Naturforfoter, VIII 64, XVI; 296, XVI; 2388. 3afobfen Epeobor, XVI; 398, 451. 3antfo Seinrich, Ebeaterbirettor, II 399, VIII 271. Sauner Frang, Epeaterbirettor, II 326, 545, 203, 305, 371. Sauner Eutas, II 545, 545, 7ean Daul, XVI; 295, 438.

232, 255, XV/3 245, 363, 365, 371.

3ainer Eutas, II 545.
3ean Daul, XV/1 295, 438; 4983. (... Duintus Griefen, "Giebenfäs", "Ceben Gieta", "Giesenfäs", "Geben Grieta", "Giesenfäs", "Geselfahre"); 498, 552 %; 646, "Strober Gibels", XIV 651.

201. Griebrich, VIII 317, 201.

XV/3 379. Johnson, XV/1 618. Jotal Morth, "Die nur einmal lieben", XV/2 388.

Reller Gottfried, I 642, 11 3ofef II. (jofefinifch), 1179 ff., | XIV 479, XV/1 429, 620. 461, XV/3 401, 452, 455, Bofefftabter Theater, XV/3 Repgler 3. G., XV/1 618. 323, 363. Riefewetter Rarl, VIII 307. Buch Ernft, I 591, 592, 598, Rienzel Bermann, II 586. XV/2 403, XV/3 338, 402, Riegling, Rarl v., I 576. Riftler, Theaterbirettor, XV/3 319. 412. Jules. Fräulein, Œф. Rlaar Alfred, I 577, XV/2 (Theater an ber Wien), 387, XV/3 342 II 475. Bunger Johann Friedrich, Rlang Dominit, Sch., II 318, "Frit,", XV/1 54921. VIII 281, XV/3 326, Jung-Stilling, XV/1437,441. Allireb. Rleinberg Burie, Guftav Dr., I 592, 605 21., XV/2 XV/3 402 406 21. Juvenal, XV/1 620. Rleift Beinrich, II 495, XV/3 213. Ratelburg Guftav, VIII 332 Riemm Ch. G., II 342. Raifer Friedrich, H Riopftod, XV/1 281. 360 f., 363-370, 388, Rnaad Wilhelm, Gd. (Carl-398, 416, 515, 549, XV/1 626; "Unter bem alten Theater), II 465, XV/3 192. Fris und Raifer Jofef", Rneifel Rubolf, II 453 675 QL, XV/3 258, 309, Rorner Theodor, V 115, VIII 347. 354. Raifer 3. M., 3Uuftrator Rohn Julius, XV/1 637. Stifters, XIV 640. Rompert Leopold, XV/1 453, Rallimoda Joh. Wenzel, 1 XV/2 395 U. 593. Ronberla, Theaterdirettor, Raltenbrunner Rarl Abam. XV/3 319. XV/1 455-457, 467. Rammeritich Mathilbe, Ronowsti, XV/1 606. Ronradin C. F., VIII 345. 262, 292, XV/1 418, XV/3 Rorn Maximilian, 36cb., 333, 338, V 264. Rant Immanuel, II 453, Rorntheuer Franz Josef, VIII 61, 314, 376. Sch. (Leopoldstädter Rarl E., 11 398 Theater), II 303. Rarl XII., I 489. Ronebue, August v., II 345, Rarwaffy, 1 243f. XV/3 11. Reaft, Sch., VIII 269. Reil Ernft, Berlag, XV/1 Rreibich, Theaterbirettor. 459.

XV/3 89.

Reim Frang, XV/3 412.

Rringfteiner Ferdinand, II | L'Urronge Abolf, XV/3 159 346 f., 349 ff., 352, 397. Rrones Therefe, Gd. (Leo-Laffalle Ferdinand, II 528. poldftädter Theater) 11353 Laube Beinrich, Il 307, 410, Rrufe Richard, II 585. Rurnberger Ferdinand. 290, II 474, XV/1 624, Lauffner, 2118 ich flügge marb", XV/2 387, XV/3 277, 378. Lehmann Morit, XV/3 85. Legat Georg, I 263, 597, Rüttner C. Gottl., "Reife burch Deutschland", XV/1 321, 620. Rurg, Josef v., II 340, 341, Lenau Nitolaus, I 621. Lentner Jofef Friedrich, II VIII 340. Rurabaner Eduard, II 474, XV/3 362. Lenz 3. M., II 495. Labrés Rudolf, XV/1 411, Leonardo da Vinci. I 293. 466. 2'Allemand, I 492, XV/3 402. Lanbesberg, XV/1 636. Landsteiner Rarl, XV/1 626; 628-631; "Das Babel bes Oftens", 629; Alus. bem Leben eines Unbefannten", "Edmund Fröhlich, ber Albenteurer". 629. 631 A.; XV/2 388. Langer Anton, I 253, II 366, 371; "Bantier und Canzerin", XV/1 424; "Opfer bes Golbes", 565 Il., 628, XV/2 346; "Erzellenz-

Leopold I., Raifer, I XIV 402. Leffina G. E. I 268. 628. XV/1 281, 539, XV/3 279. Leffing-Theater, XV/3 406. Lewinsty Josef, Boch., II 459, XV/2 395 A., XV/3 113, Lichtenberg Georg Chriftoph, VIII 12, 299, 313, 320, 377. Liebold, Gd. (Theater a. b. 23i n) III 282, VII 401 ff., VIII 289. Liechtenftein Allois, Dring, berr und Gfrettbruber", XV/1 523, 538 XV/1 599; "3wei Mann Lindau Daul,  $XV/_1$ 511, 524 f., von Seg", 615, 626; "Ge-514, fpenfter am hellen Caa". 652 QL, 695 QL, 627 f.; XV/2 388, XV/3 80, 139, 141, 249, 395, 401. 236, 309, 354. Caotfe, VIII 118, 325. Lindemaner Maurus, XV/1 440. La Roche, Johann, II 344. Lindenberg, Ech., VIII 269. 540

386, 390, <u>406</u>,

XV/3 89, 342.

XV/3 318.

XV/3 278.

XV/3 401.

411, 417, 446, XV/2 406 II.,

399; "Befchichten aus ben

Bergen", XV/1 459, 462, XV/2 395 II.,

Theaterdirettor,

Lindner Altbert, 1 483, 617. Marinelli, Frang v., Il 337, Lingg Sermann, II 474. 340, 344. Lipta Franz, I 263, II 529, Martwart F., VIII 345. 590, 596, XV<sub>1</sub> 409, 411, Martin V., Dapft, I 428. 420, 413f., 417 - 419, Martinelli Louis, Sch., II 450, 458, 464, 475, 516, 535, 544, 543, 582, IV 511, XV/3 83, 205, 235, 356, 359. 505 QL, 518 QL, 660 QL, XV/3 277, 308, 314, 321, 327, 333, 341, 374, 410. Lifchte Rlarg, VIII 271. Marryat, Rapitan, QBerte, Lobe Theobor, Theaterüberfett von Germann director, II 487, XV/3 367, Rurt, Stuttgart, bei ("Japhet , 371. Rrabbe ber Löwe Emanuel, I 574. einen Bater fucht"), XV/1 Loewe Philipp, XV/3 313. 413 f., 549 2l. Lowe Ferdinand, Boch., V Mafaidet F. F., II 395, VIII 326, XV/2 403. 264. Matofch' Ctelibamer-3bio-Lothringen, Serzog v., XIV titon, XI 612, XII 617. 406. Matras Josef, Sch., II 465, VIII 269, XV/2 56, XV/3 307, 318. Lucca, Ignaz De, XV/1 618. Ludwig Otto, Il 393, 403, XV/1 473, 532, 641. Ludwig XIV., XIV 406. Matthiffon, Friedrich v., Lutian von Samofata, 1 23 XV/3 281 268, 597, VIII 223, 305, 332, 375, 379. Mautner Frit, XV/1 523 f., XV/3 372. Lutres, "De rerum natura", Mauthner Ed., XV/1 549 A., 563 A., XV/3 352. I 313, VIII 313. Max II. von Babern, XV/1 Luther ("Wittenberger Mönch"), II 18, 415, VIII 252, XV/3 192. Lut Jofef, Speaterbirettor, 459. Mag Josef von Bayern, XV/1 461. XV/3 308, 310. Mar Emanuel von Bavern, Rurfürst, XIV 404. Maager Rarl, XV/3 345. Marimilian I., XIV 581. Maper F., XV/3 345. Maas, XV/1 565. Mach Ernft, VIII 381. Maprhofer Johann, Macchiavelli, I 640, II 465. gurnenben Diana", XV/1 392, 425, Mahom, VII 142 Mafart Sans, V 247. Megerle Therefe, II 398. Meininger, Die, XV/3 240. Meist Karl, II 337, 342, 351, 354 ff., 363 VIII 342 ff. Marat Julius, 1 592. Marcus Avianus, XIV 406 671.

Meiffonier Jean Erneft, V 247. Mengel Wolfging, "Reife nach Ofterreich im Commer 1831", XV/1 622, 623 21. Megner Jofef, "Sanbwertsburichen", XV/1 454. Mebr Melchior, "Georg", XV/1 544; "Erzählungen aus bem Ries" 577. Mercier, XV/1 618. Meftrozi Paul, XV/3 184. Metternich Rlemens, Fürst, II 357, XV/2 385. Michele 28., Prediger, II 535. Mill John Stuart, VIII 12, 296 if., 327. Millöder Rarl. II 511. 562, VIII 290, 345, 348 360. Minerva, I 202, V 247. Mirani Seinrich, XV. 418. Miffon Jofef, "Der Rag", XV/1 613. Mohamed, VII 149. Molbech Christian Rund Frederit, XV/3 22, 26, 28 ff. Moliere, I 640, II 446, 453. Montague Worthley Lady, XV/1 618. Montaigne Michel, VIII 314. Mosenthal Sermann. 398 ff., 476 f., XV/1 596, XV/3 126, 354. Mofer Bufti, Sch. (Carl-Theater), XV/3 251, 390. Mofer Jofef, XV/1 455.

Louis | Mozarts "Zauberflöte", XV/1 88. Müller Abolf, I 595, II 4. 537, III 281, XV/2 406 XI. Müller Briedrich (Maler Müller), XV/1 437. Müller-Guttenbrunn, Aldam II 586, XV/3 213, 390. Müller Raroline, 36ch., V 264. Müller Sophie, BSch. V264. Müller . Stiftung (Deter Frantfurt). Wilhelm; XV/1 693, XV/3 405. Müller Wengel, II 344. Münchener. Die (Gchau-(piclertruppe), XV/3 240, 241. Murat-Effendi, XV/1 636. Nabler Josef, II 335, XV/1 495. Meder Moris, XV/3 576 21. Reumann 3. f. Reinhold Scheffel, "Bom Bebirge (Friedrich Det. "Diterreichischer Boltstalender"), XV/1 327 Nagl 3. 28., II 335, 394. Napoleon, I 268, 489 Naumann Karl, II 399. Nebutadnegar, Ronig von Uffprien, XV/1 94. Regri Jeanne, Gd. (Carl-Theater), XV/3 251. Meibhart v. Reuenthal, XV/1 437, 440, 667. Nero. I 489. Nestron Johann, II 337, 342, 361, 364, 365, 386, 515, 522, VIII 360, XV/1

Mottl Felir, II 536.

Reuert Sane, Gd., XV/3 241. Nicolai Friedrich, XV/1 618; "Beichreibung einer Reife durch Dentichland und bie Gdweig", 619. Rietiche Friedrich, XV/1 548, XV/3 436, 454. Miche, Die, I 200 ff., 625, XV/3 402 ff. Riffel Frang, XV/3 372 Noë Beinrich, XV/1 659 21., XV/2 387. Nordmann Johannes, 546, XV/1418; "Novellenbuch", 452; 624. Obermüllner Aldolf, | 592, XV/1 468, XV/3 402. Debler, Panorama nou Wiene. Umgebungen, XV/1 621 A. Offenbach Jacques, II 445, XV/3 4 ff., 197, 230, 269, 353, <u>369,</u> Ohnet George, VIII 357. Olombias, Gemablin Ronia Philipps von Matebonien I 426. Oppenheim Julius, II 394, 441, 450, 511. Ditade, Aldriaen van, XV/1 437 Dvid, Metamorph., XV/1392 Daoli Betty, XV/2 387.

Paofi Betty, XV/2 387. Padgundati-Sheater, I 597. Paffer, Arnoldvon der, XV/3 214. Paffernig Fanni I 594. Paumgartner, I 592. Paumet E., II 345, 397. Pawlitovsti Gustav, XV/3 213. Paper Julius und Weyprecht Karl, Polarforscher

precht Rarl, Polarforfcher XV/1 689. Dederzani Julius, XV/1 636.

Perinet vachim, II 342, 344. Perinann Friedrich, XV/1 478.

Perles Moris, Berlag, XV/1 467.

Pestalozzi Johann Seinrich, "Lienhard und Gertrud", XV/1 438, 441; 446.

Den Friedrich (Schembera Rarl), Herausgeber des "Bluftr. Hiter. Boltstalenders", I 591, XV/1 468, vgl. auch Schembera. Denoldt Josef, VIII 381.

Pezzl Johann, "Stizze von Wien", "Nene Stizze von Wien", XV/1 618-620. Pfundheller I., XV/1 418. Philipp, König von Mate-

bonien, I 426. Pichler Abolf, XV/1 456, "Allerlei Geschichten aus Tirol", "Aus den Tiroler Bergen", "Oas Brautpaar", "Bosbame und Sennerin", 462—465, 469.

Dichler Raroline, "Der Sufarenoffizier", XV/1 452, 620; "Zeitbilber", 623; 626, 631.

Dierfon E., II 603, III 318. Diehnigg Frang, "Mitteilungen aus Wien", XV/1

Pilatus, XV/1 301. Pitaval, Der neue, XV/3 381. Platen August, Graf v., VIII 223.

Pögl Eduard, "Wiener Stizzen aus dem Gerichtsfaal", XV/1 336.

Polenz Wilhelm, "Der Bittnerbauer", XV/1 608.

Prehaufer Gottfried, Sch., II 337, 340, 343.

Prosect Tillow, XV/1 467.
Priller Franz, II 403 ff.,
472, XV/3 326.
Puff Rudolf Gustav, XV/1
466.

Purschka Norbert, XV/1
455.

Pythagoras, I 425.

Rabelais François, VIII 242
Rabler Johann, Edler v.,
Eheaterdirektor, XV/3319,

324, 332.

Raimund Ferbinand, 180ff.
489, 587, 607, 620, 11 335,
337, 342, 353, 356, XV/1
419, 635; "Baner als Willionar", "Althentbing", 694
695, XV/2 416 Al.

Raimund-Speater. III 343.
Rant Jofef, Nebalteur der
"Deimat", XVI/ 427; "Rus
dem Töbimerwalde", 453,
457; "Edadfrone", 553;
"Der Friedländer", 5513;
"Die Ileine Lebensgefchichte eines garden Caugenichte", 596 21; "Saar,
bub", 599; "Der Grein
ibläaer von Sc. Koergen",
683; XVI/2387—389; "Wagelone und ihr Edi", 390
39221; XVI/3372.

Raut Otto, II 399. Reclams Universalbibliothet XV/1 498, XV/3 401. Redwig, Ostar v., XV/3316.

Reidenbach Morth, I 399.
Reidenbach Morth, II 399.
Reiffenstuell Janas, "Vienna coronata", XVI 619.
Reiter Josef, VIII 361.

Reithofer, Wiener Gummiwarenfabrit, V 248. Retland Florus, "Pierres de Straß", XV/1 414 2l. Reuter Fris, XV/1 297,

XV/3 401. Richter Hans, I 591, 592, II 397, 563, XV/3 402. Richter Josef, II 345.

Richter Josef, II 345. Rieger, Zeichner der "Seimat", I 579. Riesbect Kaspar, "Briefe

eines reisenden Franzosen über Deutschland", XV/1 620.

Ringtheater, I 617, VII 371, VII 341, XV/3 363, 339, Riggi Bingeng, "Bilacher Deutsche Monatsschrift", "Dorfgeschichtenliteratur" "Nannele", XV/1 454.

Robespierre, I 167. Robrer Jofef, Ethnograph, XV/1 440.

Ronge Johannes, XI/1 459, XV/3 421.

Roscher Wilhelm, Nationalötonom, XV/2 399. Rosegger Peter, I 589, 594,

617, II 4, 390, 391, 393, 395, 403, 414, 418, 433, 448, 458, 471, 546, 553, 585, 596, 602, VIII 6, 296, IX 469, "Das Stuben-

treug" ("Boltsleben"), XI 621 f .: "Die beilige Beibnachtszeit" (Bolfeleben). XIV 648; (Beimgarten), XIV 649; "Die Wall-fahrer" ("Ülpler"), XIV 650; XIV 661, 684; XV/1 "Die Schriften bes Wald. fculmeifters", 318-326. "Geftalten aus Bolle", 321; 424 21. (Sa); 429 21. (3, Sig) 457; 458 (Sg, Retrolog auf Gilberftein); 459 21. (Sa. Lentner · Musgabe): 463: 467 (Sg, Aber ben Ofterr. Bollstalender); 469-482; "Balbichulmeifter", Bott. fucher", "Jatob ber Lente", 470, 475; 471 (Sg); Ber. mittelung bes Grillparger. Preifes, 472; "Befdichten aus Gteiermart", 473; "Sebmutter", 474; "Einobe", 474, 592; "Befchich. ten aus ben Alben", "Der Abel im Dorfe", 474; Die Sartlebenfche Ausgabe, 476, 542; "Bolleleben in Steiermart", "Gonder. linge", "Ulpler", 477, 542; "Der Ficher von Beth. faiba"; "Vom Rultus in der Dorffirche" (Sg), 478; "Das Reue Jahr", "Seim. garten, 481; "Baldftreit", 482 U.; 485, 490, 491; 497 al. (Sg); 502 (Sg); "Reich Gottes", 504f.; 505 21. (33) 508 21. (33); "Bolfebichtung auf Grab. Roener Leopold, I 611, II freugen" (Sg), 512, 512 21 .;

"Aga", 514; "Walbichulmeinter", 516, 518, 590; "Geftalten", 519, Müller von Faltenbach". 526f., 636 21.; "Gieben Tobfünden" (Soffart, Sa) 527: "Die brei Bruder". ("Beftalten"), 528; "Der Schmieb-im-Berg . Daul" ("Conberlinge"), 528; 528 (3, Sg); "Gelofeind" 528: ("Gonberlinge"), "Die Gennerin und ihre Freunde" (Sg), 529; 530 (Sg); 542, 543, 544, 545; "Der Gpaß bes Solghanb. lers", 552; 575 (3); 588, 588 21. (3); "Die Gottes. leugnerin", 592; 613, 636 (3), 636 2l. "In ber Dorf. tomobie"; "Chret bie Toten", "Bom Cotentultus", 637 21.; "Das reiche Balb. fculmeifterlein", 659 21. (5g); 662; 667 (3); 668. 672; "Bither und Sad. brett", 673; "Um Cage bes Berichtes", 674 21. (Sa); 679-681 21. (Briefe, Ralenderk 684, 685 21. (3); XV/2 687 21. (33). — "Balbichulmeifter", 356; "Bute Rameraden", 382 401 21.; "Felig ber Be-gehrte", 387; Seimgarten, 387, 389, 390, 392, 393, 395, 401; "Das ewige Licht", 405; 409; XV/3 348, 358, 361, 377, 392, 404, 411, 446, 451. 437, 459, 493, 511, 5 27, 599

35

Scheffel Reinhold (Berta III 281, XV/1492 f., 517 2L. XV/1 - XV/2 395 21., XV/3 340. Reumann), Rofignoli D. C. G., VIII 54. "Das Strohmandl". Scheffel, Bittor v., XI 328, Rott Johann, Sch., II 450 456, 458, 516, III 281, IV XV/3 405. Scheibe Theodor, XV/1 410. 512 Rott, Frau, Sch., III 283. Schembera 3. R., I 590 f., 592, 598, 614, XV/2 395 21., Rothichild, VIII 197. (V/3 402, 413. Vgl. auch Rudigier Bifchof, XV/1 537, Den. XV/3 347. Scherpe Sans, XV/3413,416 Rudolf, Kronprins, I 199. Schick Johann, II 363. 620. Schifaneber Emanuel, 335, **3**37 339, 341, Saar, Ferdinand v., XV/1 O), "Saus XV/2 387 347ff., 350, 351, 352, 397. 588, 588 21. (23), Schildbach 3. B., 11 337, 346 "Reichegg", "Junge Bergen", XV/2388. Sacher-Majoch, XV/1 636. Schiller, I 172ff., 242, 268, II 589, VI 421, VII 370 404, VIII 328, 332, XIII 42 "Mardona", XV/2 389. 64, XV/3 10, 84, 195, 227, Sache Sans, XV/1614; "Der 263, 279, 355. "Spaz erfabrend' fchuler im paragang", XV/1 470; Regenbeiß", 682. fion ber Bedichte von G. Sachie, C. 21., III 281. 21. Bürger, XV/1 679. Galfinger Johann, XV/1 455. Schiller-Stiftung, XV/3 405. Gallmayer, Buchbandlung, I 233, 262, 268, 292, XV/1 Schlager Johann, "Wiener Stiggen aus bem Mittel-484, XV/3 278. alter", XV/1 619, 622. Schlegel Auguft Wilhelm, Sand George, II 399, 472. Sander, XV/1 618. I 268, XV/3 275. Sanders Wörterbuch, XI Schlegel Friedrich, XV/1 606. 495. **356**6). Sandrod Abele. XV/3 257, 268. Schlefinger Siegmund, II 434, 442, 530. Gardou Bictorien, VIII 236, Schlever 3. M., I 611. XV/3 3. Schließmann Johann, XV/2 Gartory Johann, Gd. (Leo-403, 407, polbftabter Theater) II Schlögl Friedrich, I 583. 353. 430. Schad, Friedrich, Graf XV/3 589. II 361. 433, 437, 440, 446 537. III 281. Schauenburg, Berlag, XV/1 VIII 365, IX 424 21. 500.

626, 628, 631 - 638, 644, 647, 667, XV/2 381, 388. -"Wiener Blut", XV/1 312 bis 317; "Wieneriiches", "Rleine XV/1 328—330: Rulturbilber", XV/1631 ff. "Vom Wiener Bolte. theater", XV/1 400, 634; "Biener Luft", XV/240221 403, 407; "Segbruder", 408; "Reujahr", 409: "Befammelte Schriften", 410 21.; "Bei ben Bolts. fangern und Boltsfangerinnen", 410f.; XV/3 306, 355, 371, 377, 384, 402.

Schloffar Uniton, XV/2 393.
Schmellers Wörterbuch, X 384, 386—390, XII 601, 603, 612, 614, 617, 619, 620, 623, XIV 648, 661, 665, 666, 680, 682.
Schmell Wolfgang, XV/1

619. Schmidt Erich, II 535, XV/3

274. Sermann Theo. Schmid, bor v., II 402f., 465, XV/1 456, 458-462; Befam. melte Schriften, 459 ("Dorftaplan", "Schwal-"3midermurgn", berl", "Güben und Norden", "Der Solggraf", "Ein Mann", "Die treuer Baffelbuben", "Eigener Serb") 461 f., 469. Schmidt Magimilian,

471, XV/1 456. Schönholn Friedrich Unton,

XV/1 625.

XIII 582; XV/1 474, 555, Schönthan, Franz v., VIII 626, 628, 631 – 638, 644, 253, 332.

Scholz Wenzel, Sch., (Theater a. d. Wien), II 361, 364, 365.

Schopenhauer Artur, VIII 309 f., 376, 378, 382, XV/2 399, XV/3 155.

Schratt Katharina, VSch., XV/3 112, 121.

Schottlaender, Berlag, XV/2 402 f., 402 A. Schreiber Alfred, Theater-

bireftor, II 546, VIII 345, XV/3 392.

Schreiner Jatob, BSch., XV/3 110, 122. Schröber Sophie, V 261,

264. "Schröder", Berein, I 342f. Schrödb Johann, I 600. Schubert Franz, II 445; "Der zurnehen Diana".

XV/1 425. Schut, Fräulein, Sch., (Carl-Theater) XV/3 163.

Schuhmacher Andreas, I 233, XV/3 277 f., 285, 298, 321 f.

Schumm Chriftian, II 391, XV/273 f., 75 f., XV/3 377. Schufelta Frang, XV/1 624; "Karl Gutherg", 628,

628 A., 631. Schufter Ignaz, Sch. (Leopoldftädter Theater), II 353, 354.

Schwarz Berthold, XV/1 554.

Schwarz v. Genborn, Staatsmann, XV/1 400. Schweiger Hans, XV/3 38.

35\*

II 540. Scribe Eugène, II 370. Gealsfield Charles, "Geufzer

aus Ofterreich und feinen XV/1 623, Provingen", 623 21., 624.

Sohann Geidl Gabriel, XV/1 440, 456: "Wiens 621 21.: Umgebungen", XV/2 384.

Genfried Ferdinand, Ritter v., II 361.

Shatefpeare. I 268. 641. 441, II 367, 437, 494. XV/1 639, XV/3 12, 15. 279, 355.

Simon Jofef, VIII 361.

Gilberftein August, XV/1 430, 456-458; "Dorf. fdmalben aus Ofter. reich", 457; "Illpenrofe von Bichl", 457; "Der Biertalerhof", 457; "Das Ausgebing", 458, 545 f.; "Der Urlauber", 458. 506 21 .: Berausgeber bes "Ofterreichifchen Bolts. talenders", 467, 468, 469; "Die Umeislerin", 552; "Der Schulmeifter und feine Cochter", 564 f., 637. Gilberftein, Dr. Abolf, XV/1

637. Gitter Rarl, XV/2 395 21., 402, XV/3 353.

Glabe Benry, fpiritiftifches Medium, XV/1 395.

Slavata Martinit, und XV/1 54.

Gobiesti Johannes, Ronig, XIV 406.

Schweighofer Felig, Gd. | Sommer Leopold, Berlaa. XV/1 466.

Commer Rubolf Bod., XV/3 122.

Commerftorff Otto, Gd., XV/3 355.

Connenthal Adolf, Boch., II 509, XV/3 141, 201. Copholies, VIII 179, 328. Spielhagen Friedrich, VIII

253, Spindler Rarl, VIII 248, 332.

Spinoza, I 235, VIII 313. XV/1 219, XV/3 422 f. Spiger Daniel, XV/1 624,

XV/2 403. Sprottmann, Dr. (biftorifch?) XV/1 675 f.

Graf. XIV Starbemberg. 405. Steinebach Friedrich. XV/1

411; "Bum Gegen Bottes", XV/1 424; 466, 467, 468; "Rnecht Matthias", 533. Steiner Maximilian, Thea-

terbirettor, II 418, 494, XV/3 341, 371. Stelahamer Frang, XII 618,

XV/1 441; "Ihndi", 455, 577; 456, 467; XV/2 384, 388.

Stern Abolf, Beidichte ber neueren Literatur. XV/1 339.

Steub Ludwig, "Das baprifche Sochland", XV/1 459, Banderungen im babrifchen Bebirge", 459-462. Stifter Abalbert, "Das Seibeborf", "Mappe meines Urgroßvaters", XV/1 454, 470; "Brigitta", 470; 473, 504; "Wien und die Wiener in Bilbern aus bem Leben, 623, 625; 646 ("Der Rondor"); "Bergfriftall", XIV 640.

Storm Theodor, "Dipche", XV/1 426; 641.

Stratofch, Bortragemeifter am Wiener Stadttheater, VII 370.

Strampfer Friedr., Theater. birettor, II 537, VII 370, 382, XV/3 363, 592.

Stranisty 3. 21., Sch., II 337. 338, 342, 396. Strafmann Marie, 36ch.,

II 508.

Stragmaper Leopold, Gd., III 339. Straube Emanuel, XV/1 418.

Strauß Johann, I 595, VIII 366, XV/3 129, 176.

Straug, D. Fr., VIII 321, XV/3 432, 434.

Inhaber Streben, einer Schaufpielerfcule, VII 370 Strindberg August, II 503,

XV/3 376. Strobach, "Ein Geelenhirte aus ben öfterreichischen

21(pen", XV/2 395. Stubel Jenny, Gd.,

347. Stubel Lori, Sch., VIII 347. Stur, Beichner fur ben "Fi-

garo", XV/2 403. Gue Eugen, II 370.

Gulger, Oberfantor, XV/2 383. Suppé, Frang v., II 606.

Gutermeifter D., "Gchwyger Dütsch", XV/1 337.

Svatoplut, I 183.

Swift, 3., "Gulliver", I 268, XV/3 279.

Swoboda Albin, Sch., II 312, 449, 458, IV 541 ff., XV/3 158, 307, 342, 351, 356.

Ggita Ban, Gd. (Theater a. b. Wien), II 311, 318, 450, 464, 475, III 282, IV 511, VIII 281, XV/3 351, 356.

Taaffe, Eduard Braf, XV/1 416.

Taffo Torquato, XV/1 315. Tauber Richard, XV/3 257. Tegernfeer Bauerntheater,

XV/3 414. Tegner, Efaias, "Frithjoffage", XV/1 410 A. Tenier, David b. Jüngere,

XV/1 437.

Tefchenberg, Ernft Freib. v., XV/3 367.

Tefchner, XV/2 402 21. Tenbler, Berlag, XV/1 467. Thalbot, Gd., II 318, III 283, IV 512, VIII 281.

Thanner, Ignaz, XV/3 281. Theotrit, XV/1 437.

Thurn, Graf, XV/1 47. Copfer, I 262, 263. Tolbt Frang Naver, II 363.

Tolftoi, I 640, VIII 108. Eraun, Julius von ber, "Der

Bebirgepfarrer", XV/1 452; XV/2 388, XV/3 198. Treumann Paul, XV/3 306. Erollope, Miftreg, "Bien

Die Ofterreicher", und XV/1 622, 623 A.

Tichabufchnigg, Abolf v., Boltaire, XIV 184. XV/3 351. Tuvora Jofef, XV/1 624. Eprolt, Dr. Rubolf, Gd., II 535. 582, XV/3 122, 258, 265, 355, 390, 391,

Uhl Friedrich, II 394, 436, 474, 537; "Die Theater. pringeffin", XV/1 419 f., 624; "Saus Fragftein", XV/2 388.

636. Bacano Emil. XV/1 XV/2 382 u. U. 23arry 21., II 366. Belbe, Rarl van ber, "216. mund Thurstlingurfon",

XV/1 410. Bincenti, C. Ritter v., XV/2 388, 390, 391.

Virgil, V 281. Bölfl Friedr., II 536, XV/3

363. Bogel Bermann, Beichner fur bie "Rieg. Blätter", XV/1 688.

Boal Bobann Revomut. XV/1 411; "Boltstalenber", 424f., 465-469, "Gaberbauernho", 533; 599; "Morgenblatt". 466. 624. Bolger G. S. Otto, VIII 11,

298 f. Boltsbuhne, Freie, XV/3 414.

Deutsches, Voltstheater, XV/3 389, 393.

Bolney Conitant. Francois. VIII 37, 100, 302, 318, 322, 325,

230B Sobann Seinrich, XV/1 437, 440,

Wagner Richard, I 205. 591.

Wagner, Naturphilosoph, I 270, 296, 598. Magner Jofef, BGd., XV/3 307. Wagner Johann Satob.

VIII 296. Walbect Fanny. 35¢. XV/3 122.

Waldheim, Berlag, XV/3 398. Baldmüller F. G., Maler,

XV/3 85. Wallenstein, VIII 247, XV/3 110.

Wallner Marie. 262. XV/1 418.

Wart. Rubolf von ber. I 426. Beber, R. M. v., XV/3 220.

Weble, 3., I 593. Weibmann, F. C. (Wiens Umgebungen), XV/1 621 21

Beiganbe Borterbuch. X 390, XIV 649, 666, 684. Weilen, Alexander v., II 453.

Beilen, Jofef v., XV/2 488. Beistern, Friedrich Bil. belm, Il 337, XV/1 619. Wenaraf Moria, XV/2 403.

Wenger 3., XV/3 352. Wereschagin, XV/2 399. Weffely Josefine, 36ch, I 587.

Witenburg, Albrecht Graf, XV/2 387, 395 21.

Widenburg, Wilhelmine | Gräfin, XV/2 391. Widhoff, XV/2 384. Bid mann . Fifchl, "Malerifche Streifzüge burch bie intereffanteften Begenben um Wien", XV/1 621 21. Bieland, I 233, 268, 597. "Biener Bote, Der", XV/1 508 A.; 523, 525, 533, 596, 615 A., 664 A., XV/2 343 b # 346, XV/3 398. Wiener "Concordia", I 184. XV/1 633. Bien, Theater an ber, I 177, 180, XV/3 363. Biesberg Bilbelm. VIII 352. Wilbrandt, Dr. Abolf, XV/3 372. Wilbrandt . Baubins Augufte, BGd., XV/3 257. Wilbon Fanni, Gd., (Thea.

ter a. b. Wien), XV/3 258.

Wilhelm I., VIII 329. Willomiger Josef, "Beitere Träume", XV/1 335 f. Wimmer Josef, II 398, XV/3 306, 377. Wirth Therefe, XV/3 257. Wolter Charlotte, 36d. II 509, XV/2 406 2L, 411. XV/3 219. Burgbache Leriton, I 229. 590, 595, XV/2 402 QL Zacherl, VII 19. Beibler Batob, II 335, 394. Biegler Johann, XV/2 389, XV/3 308. Zöllner Beinrich, Professor (Dhufiter), VIII 311, XV/1 395. 30la Emile, 1643, VIII 236, 391. Bolling Theodor, II 571.

Borilla Manuel Ruig, VIII

197, 229.

## Nachwort der Berausgeber

Cine kritische Ausgabe bat unter den verschiedenen Eerten besfelben Wertes, wie fie in den Sandschriften und ben vom Dichter durchaefebenen Drucken vorliegen, ben au mablen, ber vom Dichter aulest gewollt wurde ober, ba fich oft nur Wahrscheinlichfeits- oder näherungswerte geben laffen, ber am ficherften die vom Dichter aulett gewollte Form zeigt. Für tertfritische Ausgaben find baber bie "Ausgaben letter Sand" gemeiniglich die Grundlage. Diefe "Musgaben letter Sand" feten voraus, daß ben Dichter fein Werk weit über die Entftebungszeit binaus intereffierte, daß es mit ibm wuchs und fich wandelte, daß die lette Form also gewiffermaßen bes Dichters Bermächtnis barftellt. Ein foldes Vermächtnis hat in neuefter Zeit beispielsweise Rosegger hinterlaffen; an ber Tertgeschichte feiner Werke wird man, Leffings Rate folgend, bes Dichters Entwidlung ftubieren konnen.

Bei Ungengruber gibt es keine Ausgabe letter Sand: es hätte — in dem Sinne wie bei Rosegger — auch keine gegeben, wenn das Schickfal ihm die Revision einer ersten Gesantausgabe vergönnt hätte. Wenn ein Werk nach seiner Meinung abgeschlossen war, wandte er ihn bei Abfyrift und Uddrud in Theatermanuskriptdruck, Zeitschrift oder Buch nur

noch redaktionelle, nicht mehr künstlerische Sorgsalt zu, und zwar nur das Maß redaktioneller Sorge, das ein überlasteter, meist unter wirtschaftlichem Drude hastig schassen Wann auf Lirbeiten wendet, die ihm innerlich gleichgültig geworden sind. Daraus ergibt sich, daß der ersten Niederschrift stets das größte Gewicht zusommt, in jedem Fall ein unvergleichsig größeres als dem zeitlich zuleht ans Licht aetrekenen Ubbrud.

Die erste Niederschrift wird in dieser Ausgabe durchwegs mit  $H_1$  bezeichnet; von dier geht die Neihe über Reinschrift  $H_2$  zum Zeitschriftendrud  $Z_{\nu}$ ,  $Z_2$  u. f. f., beziehungsweise zum Theatermanustriptdrud Th und zum Zuche B (D).

Bas ben erften Formungsversuchen vorausgebt, entzieht fich jumeift unferer Renntnis. Der Dlan war wohl bis in die fleinften Einzelheiten fertig, ja die Arbeit bes Bestaltens mußte icon ein Stud vorgeschritten fein, wenn fich Ungengruber an die erite Niederichrift machte. Immerbin tamen Umformungen mabrend ber erften Niederschrift noch bor. In der erften Sandidrift vom "Pfarrer von Rird. feld", ben "Rreugelfchreibern", bem "Einfam" u. a. A. 3. finden fich noch Refte einer Urform, die erft mabrend der Niederfdrift geandert wurde. Brouillons find nur menige porbanden. Die Gabe merben rafd, oft obne jede Nachbefferung, bingeschrieben, Dann ftodt es ploblich, die Wahl eines Wortes, einer Wendung macht Schwierigfeiten. Berichiebenes wird verfucht, geftrichen, endlich eines gebilligt. Go geht es weiter. Oft flieften die icon porgeformten Bedanten fo rafch

au, daß die Feder taum folgen tann, nur mit Silfe ber Reinschrift können oft gange Geiten von H, entriffert merben. Dann wieber Stodungen, felten inhaltlich, fast immer formal bedingt. Un folden toten Duntten tommt es vor, daß eine Wendung auch awanzigmal und öfter probiert wird. Es handelt fich dabei, wie gefagt, fast immer nur um gestaltende Rleinarbeit. Der Gedanke liegt ig fertig por und ber Dichter fonnte fich auch von der im Wortdenten gewonnenen Form nur schwer losmachen, benn immer wieder wird diefelbe Phrafe bingefdrieben und burchgeftrichen. Endlich gibt fich ber Schreibende gufrieden, und es geht wieder weiter. Jedes Wort, jede Wortgruppe, jede Sakform, jedes Wort- ober Sathindemittel ift genau überlegt, ig auch jedes Satzeichen, foweit auch Anzengrubers Satzeichenfehung von bem, was die Regelbücher vorfdreiben, entfernt ift. Richt nur jedes Wort ift genau bedacht, fondern auch, wo Anzengruber feine Mundart fcreibt, jede Wortform. Außerlich folgerichtig ift da fein Berfahren freilich nicht. Mundartliche Votalisation wechselt, icheinbar ursachlos mit fcriftdeutscher, fonkopierte oder apotopierte Formen wechseln mit vollen, Flexionsendungen werden fo ober fo gefdrieben, immer aber fcreibt ber Dichter das bin, was er aus fich berausbort. Uber die "Mundart" Ungengrubers ju fprechen, ift bier nicht ber Ort, nur foviel fei gefagt: fie ift nicht Wiener Umgangsfprache, fie ift nicht nieberöfterreichifche oder alpenländische Bauernmundart, fie ift immer ausschließlich Ungengruberisch, bas beift, fie fiebt fo

aus, wie ste Anzengruber in der betreffenden Situation hörte — ober vielleicht gesprochen bätte. Darum ist sie ei aller "Anrichtigkeit" doch außerorbentlich bezeichnend und gerade in den beständigen Abweichungen von der strengen Folgerichtigkeit liegen viele tiesstes Sprachgesühl bekundende Feinheiten, die uns von einer gang unglaublichen Kunst des Hörens und des Beobachtend Zeugnis geben.

3ft H. fertig, fo ift auch die gange geiftige Arbeit getan - und damit bas Intereffe bes Schaffenben an feinem Werte für immer erfcopft. Die Reinfcrift (H.) ift eine rein medanische Abertragung; es war mobl ein Abichreiben, nicht ein Schreiben nach einem Dittate, benn vorlefen tonnte ibm H, gewiß niemand. H, zeigt benn auch alle Mängel folder Abidreibearbeiten. Manchmal wird ein Wort ausgelaffen, manchmal eines eingeflidt, manchmal verschreibt fich die Feber, im gangen wird in Wortmabl, Wortverbindung und Sathau fo gut wie gar nichts geandert. Nur die Interpunktion ift gelegentlich etwas ichulmäftiger, und bas Beftreben, au uniformieren, in mundartlicher ober ichriftbeuticher Wortform fich einer gewiffen Folgerichtigkeit gu befleifen, macht fich bemerkbar. Aber alles rein äußerlich. Der Dichter dichtet eben nicht mehr, fpricht ober bort nicht mehr aus ber Situation beraus, fondern - fdreibt, febr fauber allerdings, ab. Die Drudereien übernehmen nun H, und bruden fie ab, vergeffen auch mobl öfters, fie gurudgufdiden. Bon Ralender., Beitfdriften- ober Theatermanuffriptbruden sah der Dichter gewöhnlich noch die Korrefturbogen durch und wertke außer den Druckschlennsch fie und de unbedeutende sommale Änderungen an; ofsendare Fehler, die sich in H2 eingeschlichen batten und vom Ersbruch übernommen worden waren, übersah er dadet, ein philologischer Vergleich mit H3, sand wohl natürsich nie statt. Von den Zeitungsdruchen dürfte er gar keine Korrefturen gesehen haben. Von einzelnen Zuchausgaden liegen Korrefturbogen mit gelegenklichen, unwesenklichen fremden Anderungen vor; ob diese alle von Angengruber herrühren, ist fraglich; vermutlich stammen manche von dem Veranstatter der ersten Gesamt-ausgade

Ebenfo forrigierte er die Drude feiner Dramen, obne die Sandidrift zu Rate zu ziehen, überfab alfo normalifierende Anderungen des Rorrettors, der eine dialektische Form gerne in eine bochdeutsche umfente, die fzenischen Unmerfungen nach einem Schema regelte und bergleichen. Für die britte Auflage von "Dfarrer von Rirchfelb" ftellte er H. gur Verfügung und ließ genau revidieren. Er war fich also des tatsächlichen Berbaltniffes von H. au H. nicht bewufit. Alle Anderungen zielen gleichmäßig auf "Rorreftheit" im Ginne bes normalifierenben Buchdeutsch ab; vereinzelt kommt wohl das Umgefehrte por, bas beift, hochdeutsche Worte (bei Ungengruber oft konventionelle Zeichen für dialettifch geborte Ausbrude) werben burch Dialettworte erfest und bann ift auch immer ber bewußte Underungs. wille bes Autors porausaufenen.

t

i

Nach dem Gesagten konnte die Methode der Textiftellung nicht mehr zweiselhaft sein. Der innere Wert der Textvorlagen nimmt von der ersten Handschrift dis zum leisten Druck stetig ab. Die Grundlage war H1. Der bequemste Ausweg wäre ein diplomatischer Abdruck von H1, gewesen, aber eben nur ein Ausweg, seine Lösung des textstritischen Problems, da doch auch in den auf H1, solgenden Textgestaltungen in vielen Fällen der Formwille des Dichters am Werte ist; wenn das Sprichwort sagt, "daß der gute Homer bisweilen schläfte", so muß bei Unzengruber gesagt werden, daß im Abschreiber doch bisweisen der dichterssche, daß im Abschreiber doch bisweisen der dichterssche Bestaltungswille erwachte.

H., Beitschriftenbrude, Theatermanuffripte, Erftbrude und folgende Auflagen baben nur einen bebingten Wert, find aber nicht wertlos und durften nicht vernachläffigt werden. Es gilt bei jeder Underung zu enticheiden, ob bier wirklich eine Willensäußerung bes Dichters Ungengruber vorliegt ober eben eine mechanisch ausgleichenbe, beziehungsweise angleichenbe Unberung bes Abichreibers, ber gufälligerweife Ungengruber mar, ober bes Geners ober Korrettors, ber von Angengruber nicht tontrolliert wurde. Dem Drude konnte im allgemeinen nur gefolgt werden, wenn ber Wille Ungengrubers in einer nicht auf Normalifieren abzielenden Underung beutlich zu erfennen war. Die Borbemertung jum Unbang ber "Rreugelichreiber" bebt Belegftellen für den Wert ber verschiedenen Tertquellenkategorien beraus.

Besondere Überlegung erforderte die Behandlung der Zeichensehung dei Anzenaruber.

Ungengrubers Lieblingszeichen ift ber Apostroph. Rie unterläßt er, und fliegt die Feder noch fo rafch übers Davier, fo rafc, baf folde Stellen in H. schlechterdings nicht mehr gelesen werden können. auf fontopierte ober apotopierte Botale mit bem Apostroph binguweisen. Diese Rücksicht glaubte er ber Schulgrammatit fculbig gu fein, auch bort, wo in der gesprochenen Sprache niemals ein Vokal aebort wird (Dativ-e, Imperativ-e und bergleichen). Diese Apostrophe konnten füglich wegfallen. Ebenfowenia als es uns beute einfiele a'leich ober a' lauben au ichreiben, fann eine Form wie "erfpar bir bos" als "erfpar" gefchrieben werben. Nur um ber Deutlichkeit bes Schriftbilbes willen blieben einzelne Apostrophe steben (in'n Wald, b'nein). Die Deutlichkeit des Schriftbildes tonnte aber wiederum bei Formen, wie tauft, gleucht (Ungenaruber fcbreibt gewiffenhaft g'tauft, g'leucht't) nicht in Frage kommen, baber blieben die für die gesprochene Sprache nichts besagenden g (e) vor gutturalem Anlaut ober (e) t nach bentalem Auslaut weg. Wie der Apostroph für Anzengrubers Schriftbild charafteriftifch ift, fo ber Beiftrich für feinen Sathau. Die Form feines fontattifchen Dentens ift die Paratare; balbe ober gange Seiten lang reibt fich Gat an Gat, nur durch Beiftriche getrennt, auch bort, wo unbedingt ftartere Ginnespaufen burch ftarfere Gatzeichen beutlich werden mußten. Ob ber Dichter Diefe ftarteren Ginnespaufen fühlte ober

wollte, laft fich nicht fagen. Beobachtet man felbit langere Erzählungen ober Schilderungen in ber Umgangsfprache ober in ber Mundart, fo findet man: der eine läßt das Brunnlein feiner Rede endlos weiter fprudeln, martiert faft gar nicht, ein anderer martiert wieber öfter, als es fein mußte. Darnach fonnte die Beichensetzung ber Charafteriftit Dienen, wenn nicht eben auch Angenaruber dort, wo er felbft fpricht, dem Beiftrich alles anvertraute. Sier mufte wohl, bei tunlichfter Schonung von Ungengrubers Eigenart, dem Bedürfnis des Lefers burch porfichtige Unnäherung der Zeichenfetung an die übliche au bilfe getommen werden. Much ber Gedantenftrich verdient Beachtung. Ungengruber verwendet ihn aufer in ber Urt, wie üblich, auch ftatt bes Beiftriches oder in Berbindung mit dem Beiftrich oder anderen Satzeichen, faum aber folgerichtig, Die herausgeber maren bemüht, ibn au belaffen, mo er bie Schwingungen ber gefprochenen Rebe verdeutlichen hilft, ihn wegzulaffen, wo er bagu nichts beiträgt.

Schließlich wäre noch zu erwähnen: Wie der Dichter im Gebrauch der Mundart immer fühner wird — man vergleiche zum Beifpiel die Dialogfzenen in "Diebs-Unnerl" mit denen des "Sternsteinhoses" oder der hötteren "Oorfgänge", die Schreibweise in "Pfarrer von Kirchseld" mit "Stahl und Stein" oder "Fled auf der Ehr" — so wird er auch freier in der Schreibung mundartlicher Formen. Ein Bordweit zum "Fled auf der Ehr" zeigt ihn um die Findung einer Dialettorthographie bemüßt. Demgemäß konnten mundartliche Wörter und Formen

auch aus fpäteren Gliedern der oben angegebenen Reihe  $H_1$ —B (D) aufgenommen werden, wo sie in frührern sehlten, vorausgesetzt immer, daß zu ersehen war, sie waren vom Dichter gewollt, nicht vom Secher oder dem mehr Folgerichtigkeit verlangenden Korrektor.

Die Berausgeber benühen die Belegenheit, an Diefer Stelle, ba fie jum letten Male bas Wort ergreifen, ben Mannern Dant abzuftatten, die ihnen bei ber langjährigen Arbeit an biefer Ausgabe mit Rat und Sat Beiftand geleiftet haben. Unton Bettelheim bat ben herausgeber bes VII. und VIII. Bandes durch Mitteilung feiner Abschriften von Angenaruber-Manuffripten und durch die leibweise Uberlaffung der letten Notigbucher bes Dichtere mefentlich geforbert. Wilhelm Bolin in Selfinafors batte die Gute, ben Abichnitt über die Entstehungsgeschichte von "Stahl und Stein" im Manuffripte durchaulesen und manche wertvolle Undeutung über Ungengrubers Perfonlichkeit aus vertrautem Umgange mitzuteilen. Berr Bofef Simon ftellte in liberalfter Weife feine banbichriftlichen Schäte gur Berfügung. Der Berausgeber ber Erzählungen bankt bem verbienftvollen Biographen 2. Rleinberg mehrere wertvolle Mitteilungen, herrn Dr. Abolf hoffmann und der Redattion bes "Illuftrierten Wiener Ertrablattes" bie freundliche Unterftützung bei Abfaffung bes Rommentars ju ben Beitragen Ungengrubers für bie "Sumoriftifchen Blatter" und für ben "Figaro". ben Berren Beamten ber Nationalbibliothef für das freundliche Entgegenkommen bei Benühung von Zeitschriften und anderem, Herrn Siegmund Regelsberg für Mitteilungen von der Ungenaruber-Zafelrunde.

Beibe Serausgeber fühlen fich gleichmäßig dem verstorbenen Hofrate Friedrich Schlögl, dem Sohne des großen Schriftfellers, für überlassung von Erstdrucken, Manustripten und Zeitschriftensanmlungen, Herrn Universitätsprosesson Dr. Caftle für Ausfünfte über bibliographische Einzelheiten verpflichtet. Sie hätten beide ihre Arbeit nicht zu Ende führen können, wenn nicht der Stadtrat von Wien und die Beamten der Wiener Stadtbibliothet, vor allem Herr Dr. Katann, ihnen in entgegentommenbster Weise die Ausnützung des handschriftlichen Rachassangerubers gestattet hätten.

Besonders anersennen möcken wir aber das verständnisdolle und opferfreudige Entgegentommen des Berlages mährend aller Perioden der Arbeit an der Ausgade, die der Jnittative des Leiters des Berlages Schroll, Herrn Frih Meyer, zu danken ist. über die mannigsaltigen Hindernisse der Auchtlegsgeit, durch die der Abschluß der Ausgade über Erwarten lang hinausgezogen wurde, hat uns auch Herr Dottor Frih Bruk ner durch stete bereitwillige Hispenisse die der Ausgabeiten. Endlich seiner Schles mit hinveggeholsen. Endlich sei veruderei Christoph Reiher's Sohne für ihre über die Berufspflicht hinausgehende Obsorge wärmstens gedankt.

Wien, am 1. November 1922.

Die Serausgeber.

Die beiben Originalphotographien von Ludwig Unsengruber sowie das Bild Marie Unsengrubers stellte zwecks Gervielfättigung herr Karl Unzengruber bet. Die Vorlage für das Rollenbild Martinellis wurde uns von herrn hofrat E. Dan he l o v s ł y, jene für das Kostümbild Marie Geistingers von herrn M. Loewe, Setretär des Carl-Theaters, freundlichst zur Versügung gestellt.

# Inhaltsverzeichnis ber gefamten Ausgabe

### Erfter Banb:

Gedichte — Autobiographische Schriften — Berta von Frankreich — Fragmente, Skizzen und Plane zu Dichtungen.

Abhanblung: "Anzengruber als Lyriker" – "Zu den Fragmenten, Skizzen und Plänen" von Dr. Otto Rommel

## 3meiter Banb:

Ländliche Schauspiele: Der Pfarrer von Kirchfelb — Der ledige Sof — Der Fied auf ber Ehr.

21 b) an b lung: "Anzengruber als Dramatiker" von Dr. Otto Rommel (Die prähistorische Zeit – Anzengrubers Bauernstücke – Die Bauernkomödien – Die Bauernpossen – Der hohe Stil – Anzengrubers Alt-Wiener Stücke [Erste Reihe] – Die Alt-Wiener Stücke der Spätzeit – Die letzten Bauernstücke – Anzengrubers dramatische Technik – Verzeichnis der dramatischen Werke L. Anzengrubers.)

# Dritter Banb:

Ländliche Trauerspiele: Der Meineibbauer — Hand und Serz — Stahl und Stein.

# Bierter Band:

Dorftomödien: Die Kreuzelschreiber — Der Gwissenswurm — Doppelselbstmord — 's Jungferngift — Die Trupige — Die umkehrte Freit,

# Fünfter Band:

Allt-Wiener Stilde I: Elfriebe — Die Tochter bes Bucherers — Das vierte Gebot — Alte Wiener.

# Gedfter Band:

Allt-Wiener Stüde II: Ein Fauftschlag — Ausm gwohnten Gleis — Brave Leut vom Grund — Beimgfunden,

# Siebenter Band:

Oramatischer Nachlaß: Die schauberliche Plunzen — Glacehandschub und Schurzsell — Der Resormtürt — Die Libelle — Der Gachseier — Golozene — Ein Geschworener — Der kewige Jud — In ber Theatertanzlei.

# Uchter Band:

Gott und Welt. Aphorismen aus bem Nachlaffe. Abhandlung: "Der dramatische Nachlaß" — "Gott und Welt" von Dr. Otto Rommel.

### Reunter Banb:

Der Schandfled.

# Behnter Band:

Der Sternfteinhof.

# Elfter Band:

Dorfgänge (1. Teil): Die Polizze — Gänseliesel — Diebs-Unnert — Eine Begegnung — Wie der Suber ungläubig ward — Der gottüberlegene Jatob — Die fromme Kathrin — Treff-UH — Das Gündtind — Ju fromm — Sartingers alte Sigtin — Der starte Pantrag und die schwache Eva — Der Soisel-Loisel — Der Einsam — Örtler — Grünes Reis unterm Schnee.

# 3mölfter Banb:

Dorfgänge (2, Teil): Gott verloren! — Eine Geschichte von bösen Sprichwörtern — Unter schwerer Antlage — Wenn einer es zu schau macht — Die Serzsalte — Nit gehn tan tat's — Liefel, die an den Teustel glaubt — Die Seinstehr — Wissen macht — Derzweh — Untercht Gut — Die Wahl im Bösen — Die Totenbeschwörung — Der Bersuchung unterlegen — Gestoßtenes Gut — gewonnener Wut — Josef und Zulie — Die Körbelssehren Wut — Der Körbelssehren — Der Verstehren — Wer reiche Saibbauer.

# Dreizehnter Band:

(Borftabigeschichten.) Befannte von ber Strafe: Der Serr Professor — Ein Wilber von Profession — Die Freundin — Der Literat — Unfere tleinen Enttäufchungen — Ulte Liebe.

Die Ramerabin.

Vilber aus dem Leben einer großen Stadt: Ein Wiederfehen — Has Schluktapitel eines Nomans — Mutterforge — Wie schad! — D' Paraplulemacher-Mali — Man tann nicht wegbleiben — Sein Spielzeug.

Stiden 1: Bereinsamt — Ein braves Mädchen—
Abgesprungen und aufgetrennt — Quis dem Leben
einer Rattlerin — Geläutert — Allerselen —
Die Borangegangenen und die Dahintergebliebenen
— Der Christabend einer Leichtsertigen — Getreu
dem Feldzeichen — Falsches Glüd — Ein frommer
Augenblid — Der gefränte Gatte — Begrabenes
Glüd — Matulatur.

## Biergebnter Banb:

Märchen und Träume: Jaggernaut — Teufelsträume — Die Märchen bes Greintfopferpanns (I. Bom Sanns und der Greet, 2. Die Gfchicht vom Jüngsten Tag, 3. Die Gfchicht von der Maschin, 4. Die Versuchung, 5. Die Gfchicht von de alten Himmeln, 6. Eins vom Teufel) — Die drei Prinzen — Aus der Spielzeugweit — Ein böser Gast — Der Erbonstet — Das Efekaustein — 's Moorhofers Traum — Annert, Hannerl und Sannerl — Der unangenehme Stein — Das Weidenweiblein.

Stizzen 2: Wie mit dem Serrgott umgangen wird — Ein Fund — Der Sinnierer — Pfahlbaute mit Aussanwendung — Ein Dorf-Idhyll — D'gsprächig Stund — Für d' Kag — Schnurren (Oer Welb-Fromme, über die Freiheit des menschlichen Willens, Das Wilnschen) — Eisblumen — Beglaubigtes und Unbeglaubigtes von anno 1683 — Ein Mann, den Gott liebt — In der Andreasnacht.

Erzählungen: Cod und Teufel — Früher Cod — Der Berschollene — Der Schatzgräber — Im Dienste der Wissenschaft — Die rechte Unrechte.

# Fünfzehnter Band (Erfter Teil):

Prähistorische Erzählungen: Thron und Fischerhütte — Ludmilla — Japhet, der einen Olimmern sucht — Ein Brief, der tötet — Die distere Grabschrift — Ein Undeimlicher — Die zurnende Olana.

3u eigenem und fremdem Schaffen: Eine Plauberei als Vorrede zum ersten Vändchen der "Vorfgänge" — Eine Plauberei als Vorrede zum zweiten Vändchen der "Dorfgänge" — Kalendergeschicken — Wiener Blut — Die Schriften dek Wadlichulmeisters — Einbegleitung — Bilderbesprechungen aus der "Seimat". Biener Studien: Auf der Staffe — Tief im Rot — Schwere Zeiten — Braberelend.

31 b b a n b l un g: Anzengruber als Erzähler\* von Doktor Rudolf Latz ke. (1. Die Erzählungen der "prähistorischen" Zeit, 2. Die literarische Tradition der Dorfgeschichte, 3. Die Dorfgeschichten bis zum "Sternsteinhof", 4. Die beiden Dorfromane: Der Schandfleck, Der Sternsteinhof", 5. Die Dorfgeschichten nach dem "Sternsteinhof", 6. Die Vorstadtgeschichten, 7. Märchen — Oefabeltes von irgendwo und nirgendwo, 8. Bibliographischer Anhang.)

Fünfzehnter Band (3meiter Teil):

Kleine Kalenderbeiträge: Bom Bauer, der vom Pfarrer borgen wollte — Gefährliche Gemeinpläße — Das Bäuerlein auf der Pferdbahn — Ein rarer Bogel — Der gebrellte Käbrmann.

Fragmente: Worauf fich der Gert Raplan wie eine Spismaus freute — Parabeltn und Jadeln — Eisgärtel (Gott — Gnadenlehrer — Glaudensfanatismus und Glaubensheuchelei — Die Ruynießer des Glaubenszwanges — Das Leben ohne Gottes- und Unsterblichleitsfurcht.) — Notaten zu einer Vorlesung über das Sittengeses.

Rachlefe au ben Bebichten,

Beiträge für bie "Sumoriftifchen Blätter" 1873-1874. Bilbererflarungen aus ber "Beimat".

Beiträge gu "Figaro" und "Wiener Luft" 1884—1889. Abhanblung: "Anzengruber als Tagesschriftsteller" von Dr. Rudolf Latzke,

Fünfgehnter Band (Dritter Seil):

Schriften jum Theater: Moralisches — Der Chebruch auf ber Buhne — Der Sob auf ber Buhne — Dra-

maturgische Plaubereien — Bernhard Baumeister — Louis Martinelli — Cheaterbriefe vom Soffänger Suber.

Abhandlung: "Ludwig Anzengrubers Leben und Werke" von Dr. Otto Rommel.

Literaturangaben zur Biographie.

# Anhang

Textkritischer Anhang: Schriften zum Theater – Theaterbriefe vom Hofsänger Huber.

Alphabetische Verzeichnisse von Dr. Otto Rommel und Dr. Rudolf Latzke: 1. Anzengrubers Werke – 2. Anzengrubers Personennamen (Familiennamen, Berufsund Vulgonamen, Vornamen) – 3. Anzengrubers Ortsnamen – 4. Verzeichnis der von Anzengruber und in den Abhandlungen der Herausgeber genannten Personennamen.

Nachwort der Herausgeber.

Inhaltsverzeichnis der gesamten Ausgabe.

Die Bände I—VIII und XV (3. Teil) sind von Dr. Otto Rommel, die Bände IX—XV (1. Teil) von Dr. Rudolf Latzke, Band XV (2. Teil) von beiden gemeinsam herausgegeben.

# In Borbereitung:

# Ferdinand Raimund

# historisch-fritische Gefamtausgabe in 5 Banden Berausgegeben von

Frit Brufner und Eduard Caftle

Die Andume der beutischen Komantiffe nach einer nationalen Markentomobie abem ihre einem Calente nicht in Frillung gefrend, um die Wähmermarken eines Tied oder Platern find tote Dushramen gebieben: aber im tatbalische Att 15 Jahre fiber ein Mann aus dem Boller eine Komantischen Schule, das 15 Jahre fiber ein Mann aus dem Boller eine Reiche von drumatischen Marken geolofiet, die das schieben der Verlege von der unter der Verlege von der unterfallen Dahler darftellen. Dahler Marken bat im große, nalese Gemie die andertiglich Jahrenderie währende Wiener Ebeatertabilion zu einem berrifden Gangs geflatiet und ein set voll der mögliche Gangs geflatiet und ein set voll der mögliche Gangs geflatiet und ein set voll der gefolgen, wie das Schaffprache

Cett ber einigen Gefamtausfase ber Dans Sanfeins Seit ber einigen Gefamtausfase ber Werte Raimunds ift nun faßt ein halbes Jahrhundert verfloffen, und bas Material ist ingwissen möcktig angemassen. Täbernd beisploteneis im Jahre 1880 in sperennundswanzig Stüdern alle banals bekannten Beiter Kalmunds mitgreitlt wurden, beingen die beiden Berausfasehr. De fish durch ein Krist von Alvetten über den Olister befannigsmacht haben,

in dem Jande. "Diesse und Documente" derem derstundertundssinfigi an den auf Gemadder der Josepher in spriftlich er Dichangem jällich ihr er tritische Apparat der Hrausgeber an, die auch die hier und der verstrauten Geleiche, Gelammbachläster und Phopterimen fergälistig gesammeit haben. Idsgraphe, Bisliographie und die zum Teil sarbigem Nachbildungen per zeltgenöfflichen Dorträtzt und Kostimolikiert konfannunde erzossifischigem das Sanzie. Ein Ivouum entlick werden die Modolien zu den pertiksen Liedern 2011 bilden, die teilweise Austumm fehre zum Komponstinen dass den die Liedern der Liedern der Liedern der Liedern der Liedern der Liedern 2011 bilden, die teilweise Austumm fehre zum Komponstinen dasse

# Inhaltsüberficht:

1. Zand: Der Zaremetermacher auf der Zaubertnife, Der Diamant des Geiftersings, Das Mädhern aus der Fernweit, ober Der Zauer als Millionier, Molssings, Das Mädhern aus der Fernweit, ober Der Zentfiniste Ausstralie. Der Allepfliche Phantalle. Der Allepfliche Müllenferind, Die unfeisierung der Kreich, oder Kreich, Joth dosse Mill. Schollen der Allen Bertreit und Detwemente. 4. Zand: Zeicher und Detwemente. 4. Zand: 20 Gebidke, Etammkubhlätter, Apherömen. Pläne, Arpeitsinsfitziopen, Kösterreiten, Milliagen in fermeb Grüde. d. Veilographie, Zeisliegen ich Freibe Grüde, die Allen der Gründelichen gut den Liebern mit unterleiten. Auf der Gründelichen gut den Liebern mit unterleiten.

In Borbereitung:

# Johann Nestron

Historisch=kritische Gesamtausgabe in 11 Banden Derausgegeben von

Frit Brufner und Otto Rommel

In Ischann Aleftrop bestitt das deutsche Bole nicht den größten, fondern den einzigen großen Satiriter der Bühne. In Zauberspiel und Dosse, in Sittenftus und Parodie hat er unvergängliche Mestlerftuse geschaffen, und seine Kaussit erhebt sich in seinen beken Werten zu Swisser ich der Verlen beken Werten zu Swisser

Nach langen, müßevollen Borarbeiten beginnt nunmehr die Monumentalausgabe seiner Werte zu erscheinen, die dreiundssießig Komdolien bieten wird und durch die dem deutscheißig Komdolien bieten wird und durch die dem deutscheißig Komdolien bieten mit dem Olichter bestehn hertausgeber, die sich sieht aber albeiten Werten foll. Die beiben dertausgeber, die sich sieht alle was glausgaben mit dem Olichter beschäftigen und sichen samtelle Komdolien Vestwoss nach den Originals und Theaterhandschriften durchgearbeitet und werden dieselnen, nach organischen Gruppen geordnet, in gereinigten Eesten vorlegen. Eine gange Reihe von Getäden, die sichen gereinigten Eesten vorlegen. Eine gange Reihe von Getäden, die signalische und werden die das Sicht. Techen Einsetungen zu den einzelnen Gruppen und dem tritischen Apparat brings die Lingsabe eine Vollographte des Olichters und eine Bibliographte seiner Werte.

Die zahlreichen, zeitgenöffischen Bortrats und Roftumblatter Neftrons bilden

# Inhaltsüberficht:

Band 1 und 2: Bauberfpiele. - Band 3: Barodien. - Band 4: Politifche Stude. - Band 5: Sittenftude. - Band 6-11: Boffen



# Date Due

309482 PG 243 anzenguber A63 1921 VIIJTJ Due Name of Borrower Returned PG 273 309+82 A63 1421 VISht. 3



